





# Grethes Werke

Sechster Band

Schrift (Jubilaums-Fraktur) von Bauer & Co. in Stuttgart

Sgrift (Juotuums-Haurur) von Bauer & Co. in Stattgatt Drud von Dkar Brandstetter, Papier von Ferd. Flinigh, Sithod von Justius Hager in Letpzig

zagers

site\_

# Grethes Werke

## Semffer Band

Leiden des jungen Werthers — Die Wahlverwandtschaften — Povellen



Teipzig Fr. Wilh. Grunow 1889 Houlf Stern

## Inhalt

|                                         |  |   | ( | Sette |
|-----------------------------------------|--|---|---|-------|
| Teiden des jungen Werlhers              |  |   |   | 1     |
| Die Wahlberwandtschaften                |  | · |   | 177   |
| Unterhaltungen deutscher Ausgewanderfen |  |   |   | 477   |
| Die guten Weiber                        |  |   |   |       |
| Novelle                                 |  |   |   | 644   |





## Leiden des jungen Werthers





Was ich von der Geschichte des armen Werthers nur habe aaffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr mirs danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewundrung und Liebe, seinem Schicksale eure Thränen nicht versagen.

Und du, gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpse Trost aus seinem Leiden und laß das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigner Schuld keinen nähern sinden kannst!





## Erstes Buch

Rm 4. Mai

Die froh bin ich, daß ich weg bin! Befter Freund, was ift bas Berg bes Menschen! Dich zu verlaffen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war, und froh au fein! Ich weiß, bu verzeihst mirs. Waren nicht meine übrigen Berbindungen recht ausgesucht vom Schicksal, um ein Berg wie bas meinige zu angftigen? Die arme Leonore! Und doch war ich unschuldig. Ronnt ich bafur, daß, mahrend die eigenstnnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, bag eine Leidenschaft in bem armen Bergen sich bilbete? Und doch — bin ich ganz unschulbig? Sab ich nicht ihre Empfindungen genährt? hab ich mich nicht an ben gang wahren Ausdrücken ber Natur, die uns fo oft zu lachen machten, fo wenig lächerlich fie waren, felbst ergett? hab ich nicht - o was ist ber Menfch, bag er über fich flagen barf! Sch will, lieber Freund, ich verspreche birg, ich will mich bessern, will nicht mehr ein bisichen Übel, bas uns bas Schickfal vorlegt, wiedertäuen, wie ichs immer gethan habe; ich will bas Gegenwärtige genießen, und bas Bergangne foll mir vergangen fein. Gewiß, bu haft recht, Befter, ber Schmerzen maren minder unter ben Menschen, wenn sie nicht — Gott weiß, warum fie fo gemacht find! - mit fo viel Emfigkeit ber Ginbilbungsfraft sich beschäftigten, die Erinnerungen des versgangnen Übels zurück zu rusen, eher als eine gleichsgiltige Gegenwart zu ertragen.

Du bist so gut, meiner Mutter zu sagen, daß ich ihr Geschäft bestens betreiben und ihr ehstens Rachricht davon geben werde. Ich habe meine Tante gefprochen und bei weitem das bose Weib nicht gefunden, das man bei uns aus ihr macht. Sie ist eine muntere, heftige Frau von dem beften Bergen. Ich erflärte ihr meiner Mutter Beschwerden über den gurud gehaltenen Erbschaftsanteil; sie sagte mir ihre Gründe, Urfachen und die Bedingungen, unter welchen fie bereit wäre, alles heraus zu geben, und mehr als wir verlangten - kurz, ich mag jest nichts davon schreiben, saae meiner Mutter, es werde alles aut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem fleinen Beschäft gefunden, daß Migverständnisse und Träabeit vielleicht mehr Frrungen in der Welt machen, als List und Bosheit. Weniastens sind die beiden lettern gewiß seltner.

Übrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiestschen Gegend, und diese Jahreszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauberndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Blüten, und man möchte zum Maikäser werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herum schweben und alle seine Nahrung darin sinden zu können.

Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen rings umher eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Das bewog den verstordnen Grasen von M\*\*, seinen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönsten Mannigsaltigkeit sich freuzen und die liebtlichten Abfäler bilden. Der Garten ist einfach, und man fühlt gleich bei dem Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Derz den Plan ges

zeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thräne hab ich dem Abgeschiednen in dem versalnen Kabinettchen geweint, das sein Lieblingsplätzchen war und auch meines ist. Bald werde ich herr vom Garten sein; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabet besinden.



19m 10, 199ai

Gine munderbare Beiterfeit hat meine gange Geele eingenommen, gleich den fugen Frühlingsmorgen, die ich mit gangem Bergen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in Diefer Gegend, Die für folche Seelen geschaffen ift wie die meine. 3ch bin fo alucklich, mein Bester, so gang in dem Gefühle von rubigem Dafein versunten, daß meine Runft barunter leidet. Sch fonnte jest nicht zeichnen, nicht einen Strich. und bin nie ein größerer Maler gewesen, als in diefen Augenblicken. Wenn bas liebe Thal um mich bampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurch: bringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen fich in bas innere Beiligtum ftehlen, ich bann im hohen Grafe am fallenden Bache liege, und näher an ber Erde taufend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln ber fleinen Welt zwischen Salmen, die ungabligen, unergründlichen Geftalten ber Burmchen, ber Mückehen naber an meinem Bergen fühle, und fühle die Begen: wart bes Allmächtigen, ber uns nach feinem Bilbe schuf, das Weben bes Allliebenden, ber und in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält - mein Freund, wenns bann um meine Augen dammert, und bie Belt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhn wie die Gestatt einer Geliebten, dann sehne ich mich oft und denke: ach könntest du das wieder ausschriefen, könntest dem Papiere das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, daß es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des unsendlichen Gottes! — Mein Freund — aber ich gehe darüber zu Grunde, ich ertiege unter der Gewalt der Herrlichteit dieser Erscheinungen.



Bm 12. Wai

Ich weiß nicht, ob täuschende Geifter um diese Gegend schweben, oder ob die warme, himmlische Phantaffe in meinem Herzen ift, die mir alles rings umber fo varadiesisch macht. Da ist gleich vor dem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt bin, wie Melufine mit ihren Schwestern. - Du gehst einen fleinen Sügel hinunter und findest dich vor einem Bewölbe, da wohl zwanzig Stufen hinab geben, wo unten bas flarfte Waffer aus Marmorfelsen quillt. Die fleine Mauer, die oben umber die Einfassung macht, Die hoben Baume, die ben Blat rings umber bedecken, die Kühle des Ortes, das hat alles fo was Anzügliches, was Schauerliches. Es vergeht kein Tag, daß ich nicht eine Stunde da fite. Da tommen bann die Madden aus der Stadt und holen Waffer, das harmlofeste Beschäft und das nötigste, das ehemals die Töchter der Könige felbst verrichteten. Wenn ich da sitze, so lebt die patriarchalische Idee so lebhaft um mich, wie sie alle, die Altväter, am Brunnen Bekanntschaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Quellen wohlthälige Beifter schweben. D ber muß nie nach einer schweren Sommertagswanderung sich an des Brunnens Rühle gelabt haben, der das nicht mitsempfinden kann.



Mm 18. Mai

Du fragit, ob du mir meine Bücher schicken sollst? — Lieber, ich bitte dich um Gottes willen, laß mir sie vom Halse! Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, ansgeseuert sein; braust dieses Herz doch genug aus sich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gesunden in meinem Homer. Wie oft hull ich mein empörtes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstet hast du nichts gesehen als dieses Herz. Lieber! brauch ich dir das zu sagen, der du so oft die Last getragen hast, mich vom Kummer zur Ausschweisung und von süßer Melancholie zur verderblichen Leidensschaft überzehen zu sehen? Auch halte ich mein Herzehen wie ein kranses Kind; jeder Wille wird ihm gestachte. Sage das nicht weiter; es giebt Leute, die mir es versibeln würden.



mm 15. Mai

Die geringen Lente des Ortes kennen mich schon und lieben mich, besonders die Kinder. Gine traurige Bemerkung hab ich gemacht. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dies und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und sertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon ost bemerkt habe, auf das lebhasteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entsernung vom gemeinen Bolfe halten, als glaubten sie durch Annäherung zu verlieren; und dann giedts Flüchtlinge und üble Spaßvögel, die sich herab zu lassen scheinen, um ihren Übermut dem armen Bolke desto empfinds licher zu machen.

Ich weiß wohl, daß wir nicht gleich sind noch sein können; aber ich halte dafür, daß der, der nötig zu haben glaubt, vom sogenannten Pöbel sich zu entsernen, um den Respekt zu erhalten, eben so tadelhast ist als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.

Letthin kam ich zum Brunnen und sand ein junges Dienstmädchen, das ihr Gefäß auf die unterste Treppe geset hatte und sich umsah, ob keine Kamerädin kommen wollte, ihr es auf den Kopf zu helsen. Ich sieg hinunter und sah sie an. Soll ich ihr helsen, Jungser? sagte ich. — Sie ward rot über und über. D nein, Herr! sagte sie. — Ohne Umstände. — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dankte und stieg hinauf.



Den 17. Mai

Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gesellsschaft habe ich noch keine gesunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und da thut mirs veh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke mit einander geht. Wenn du fragst, wie die Leute hier sind, muß ich dir sagen: wie überall! Es ist ein einsörmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben, und das Bißchen, das ihnen von Freiseit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aus-

suchen, um es los zu werben. D Bestimmung bes Menschen!

Aber eine recht gute Art Bolls! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzten Tisch mit aller Offens und Treuberzigsteit sich herum zu spaßen, eine Spaziersahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen und dergleichen, das thut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht, einsallen, daß noch so viele andre Kräste in mir ruhen, die alle ungenützt vernodern, und die ich sorgsältig verbergen muß. Uch, das engt das ganze Seuz so ein. — Und doch misverstanden zu werden ist das Schicksal von unsereinem.

Ach, daß die Freundin meiner Jugend dahin ift! ach, daß ich fie je gefannt habe! - Ich würde fagen, bu bift ein Thor, du fuchst, was hienieden nicht zu finden ift. Aber ich habe fie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sein, als ich war, weil ich alles war, was ich sein konnte. Guter Gott! blieb da eine einzige Rraft meiner Seele ungenutt? Konnt ich nicht vor ihr bas ganze wunderbare Gefühl entwickeln, mit dem mein Berg bie Natur umfaßt? War unfer Umgang nicht ein ewiges Weben von ber feinsten Empfindung, bem schärfften Wite, beffen Modifikationen bis gur Unart alle mit bem Stempel bes Genies bezeichnet maren? Und nun! - Ach ihre Sahre, die fie voraus hatte, führten sie früher ans Grab als mich. Nie werbe ich fie vergeffen, nie ihren festen Sinn und ihre gottliche Dulbung.

Vor wenig Tagen traf ich einen jungen V... an, einen offnen Jungen mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst von Akademien, bünkt sich eben nicht weise aber glaubt doch, er wisse mehr als andre. Auch war er sleißig, wie ich an allerlei spüre;

## £\$£\$£\$£\$£\$£\$£ 12 **A\$A\$A\$A\$A\$A**

furz, er hat hübsche Kenntnisse. Da er hörte, daß ich viel zeichnete und Griechisch könnte (zwei Meteore hierzulande), wandte er sich an mich und kramte viel Wissens aus, von Batteur bis zu Wood, von de Piles zu Winckelmann, und versicherte mich, er habe Sulzers Theorie den ersten Teil ganz durchgelesen und besitze ein Manuskript von Hennen über das Studium der Antike. Ich ließ das gut sein.

Noch gar einen braven Mann habe ich kennen sernen, den fürstlichen Amtmann, einen offnen, treuberzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenstreube sein, ihn unter seinen Kindern zu sehen, deren er neun hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältsten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagdhose, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode seiner Frau zu ziehen die Ersaubnis erhielt, da ihm der Aussenhalt hier in der Stadt und im Amthause zu weh that.

Sonst sind mir einige verzerrte Originale in den Beg gelaufen, an denen alles unausstehlich ist, am unerträglichsten ihre Freundschaftsbezeigungen.

Leb wohl! ber Brief wird dir recht fein, er ift gang hiftorisch.



**A**m 22. **M**ai

Daß das Leben des Menschen nur ein Traum sei, ist manchem schon so vorgesommen, und auch mit mir zieht dieses Gefühl immer herum. Wenn ich die Einschränkung ansehe, in welcher die thätigen und forschenz den Kräfte des Menschen eingesperrt sind; wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit dahinaus läuft, sich die Bestriedigung von Bedürsnissen zu verschaffen, die wieder

feinen Zweck haben, als unfre arme Existenz zu verslängern, und dann, daß alle Beruhigung über gewisse Punkte des Nachforschens nur eine träumende Resisgnation ist, da man sich die Wände, zwischen denen man gesangen sit, mit bunten Gestalten und lichten Nussichten bemalt — das alles, Wilhelm, macht mich stumm. Ich kepre in mich selbst zurück und sinde eine Welt! Wieder mehr in Uhnung und dunkter Begier, als in Darstellung und lebendiger Kraft. Und da schwimmt alles vor meinen Sinnen, und ich lächse dann so träumend weiter in die Welt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelahrte Schuls und Hosmeister einig: daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden heruntaumeln und wie jene nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen, eebe so wenig nach wahren Zwecken handeln, eben so durch Biskut und Kuchen und Virkenreiser regiert werden, das will niemand gern glauben, und mich dünkt, man kann es mit Händen greisen.

Ich gestehe dir gern, denn ich weiß, was du mir hierauf sagen möchtest, daß diejenigen die glücklichsten find, die gleich den Kindern in den Tag hinein leben, ihre Buppen herum schleppen, aus und anziehen und mit großem Respett um die Schublade umber ichleichen, wo Mama das Zuckerbrot hinein geschlossen hat, und wenn sie bas Gewünschte endlich erhaschen, es mit pollen Backen verzehren und rufen: Mehr! — Das find glückliche Geschöpfe. Auch denen ists wohl, die ihren Lumpenbeschäftigungen oder wohl gar ihren Leidenschaften prächtige Titel geben und fie bem Menschengeschlechte als Riesenoperationen zu beffen Beil und Bohlfahrt anschreiben. - Wohl bem, ber fo fein fann! Wer aber in feiner Demut erfennt, wo das alles hinaus läuft, wer da fieht, wie artig jeder Bürger, bem es wohl ift, fein Gartchen jum Paradiefe guzustuhen weiß, und wie unverdrossen auch der Unsglückliche unter der Bürde seinen Weg fortkeicht, und alle gleich interessiert sind, das Licht dieser Sonne noch eine Minute länger zu sehn — ja der ist still und bildet auch seine Welt auß sich selbst und ist auch glücklich, weil er ein Mensch ist. Und dann, so eingeschränkt er ist, hält er doch immer im Herzen das süße Gesühl der Freiheit, und daß er diesen Kerker verlassen kann, wann er will.



Am 26. Mai

Du kennst von alters her meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Orte ein Hättchen aufzuschlagen und da mit aller Ginschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätzchen angetroffen, das mich angezogen hat.

Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den sie Wahlheim\*) nennen. Die Lage an einem Hügel ist sehr interessant, und wenn man oben auf dem Jußpfade zum Dorf heraus geht, übersieht man auf einmal das ganze Thal. Gine gute Wirtin, die gefällig und munter in ihrem Alter ist, schenkt Wein, Bier, Kaffee; und was über alles geht, sind zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Aften den kleinen Plat vor der Kirche bedecken, der ringsum mit Bauerbsen, Scheuern und Hösen eingeschlossen ist. So vertraulich, so heimlich hab ich nicht leicht ein Plätzchen gefunden, und dahin laß ich mein Tischchen aus dem Wirtshause bringen und meinen Stuhl, trinke meinen Kaffee da und lese meinen Homer. Das erstemal, als ich durch einen Zufall an einem schönen Nachmittage

<sup>\*)</sup> Der Leser wird sich keine Mühe geben, die hier genannten Orte zu suchen; man hat sich genötigt gesehen, die im Original befindlichen wahren Namen zu verändern.

unter die Linden fam, fand ich das Plätichen fo einfam. Es war alles im Felde: nur ein Knabe von ungefähr pier Sabren faß an der Erde und hielt ein andres. etwa halbjähriges vor ihm zwischen seinen Küßen sitenbes Rind mit beiben Armen wider feine Bruft, fodaß er ihm zu einer Art von Seffel diente, und ungeachtet ber Munterkeit, womit er aus feinen schwarzen Augen herum schaute, gang rubig faß. Mich vergnügte ber Anblick: ich sekte mich auf einen Pflug, der gegenüber ftand, und zeichnete die bruderliche Stellung mit vielem Ergegen. Ich fügte ben nächsten Zaun, ein Scheunenthor und einige gebrochne Magenräber bei, alles, wie es hinter einander ftand, und fand nach Verlauf einer Stunde, daß ich eine wohl geordnete, fehr intereffante Reichnung verfertigt hatte, ohne bas Mindeste von bem meinen hinzu zu thun. Das bestärkte mich in meinem Borfake, mich fünftig allein an die Natur zu halten. Sie allein ist unendlich reich, und sie allein bildet den großen Runftler. Man kann gum Vorteile ber Regeln viel fagen, ungefähr mas man zum Lobe ber bürgerlichen Gesellschaft sagen kann. Gin Mensch, der sich nach ihnen bildet, wird nie etwas Abgeschmacktes und Schlechtes hervorbringen, wie einer, der fich durch Geseke und Moblstand modeln läßt, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merkwürdiger Bösewicht werden kann; dagegen wird aber auch alle Regel, man rede, was man wolle, das wahre Gefühl von Natur und ben mahren Ausdruck berfelben gerftoren! Sagft bu, das ift zu hart, fie schränkt nur ein, beschneidet die geilen Reben 2c. - guter Freund, foll ich dir ein Gleichnis geben? Es ist damit, wie mit ber Liebe. Gin junges Berg hangt gang an einem Mädchen, bringt alle Stunden seines Tages bei ihr zu, verschwendet alle feine Rrafte, all fein Bermögen, um ihr jeben Augenblick auszudrücken, daß er sich ganz ihr hingiebt. Und ba fame ein Philister, ein Mann, ber in einem

öffentlichen Umte steht, und fagte zu ihm: Feiner junger Berr! Lieben ist menschlich, nur mußt ihr menschlich lieben! Teilet eure Stunden ein, die einen gur Urbeit, und die Erholungsstunden widmet euerm Madchen. Berechnet euer Vermögen, und was euch von eurer Notdurft übrig bleibt, davon verwehr ich euch nicht, ihr ein Geschenk, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts und Namenstage 2c. - Folgt ber Mensch, so giebts einen brauchbaren jungen Men= schen, und ich will felbst jedem Fürsten raten, ihn in ein Kollegium zu setzen; nur mit seiner Liebe ists am Ende, und wenn er ein Kunftler ift, mit feiner Runft. D meine Freunde! Warum ber Strom bes Genies fo felten ausbricht, fo felten in hohen Fluten herein brauft und eure staunende Seele erschüttert? — Liebe Freunde, da wohnen die gelaffenen Herren auf beiden Seiten bes Ufers, denen ihr Gartenhäuschen, Tulpenbeete und Rrautfelder zu Grunde geben wurden, die daber in Reiten mit Dammen und Ableiten ber fünftig droben= ben Gefahr abzuwehren wiffen.



Am 27. Mai

Ich bin, wie ich sehe, in Berzückung, Gleichnisse und Deklamation verfallen und habe darüber versgessen, dir außguerzählen, was mit den Kindern weiter geworden ist. Ich saß, ganz in malerische Empfindung vertieft, die dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darlegt, auf meinem Pfluge wohl zwei Stunden. Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf die Kinder los, die sich indes nicht gerührt hatten, mit einem Körbchen am Arm und rust von weitent: Philipps, du bist recht brav. Sie grüßte mich, ich dankte ihr, stand auf, trat näher hin und fragte sie, ob sie Mutter von

ben Rindern mare? Sie beiabte es, und indem fic dem ältesten einen halben Weck gab, nahm fie das fleine auf und füßte es mit aller mütterlichen Liebe. - 3ch habe, fagte fie, meinem Philipps das Kleine zu halten gegeben und bin mit meinem Altesten in die Stadt gegangen, um Beigbrot zu holen und Bucker und ein irben Breipfännchen. - Ich fah das alles in dem Korbe, beffen Deckel abgefallen war. - Ich will meinem Sans (bas mar ber Name bes Munaften) ein Suppchen tochen 211m Abende: ber lofe Bogel, der Große, hat mir gestern bas Pfannchen gerbrochen, als er fich mit Philipfen um die Scharre des Breis gankte. - Ich fragte nach bem Allteften, und fie hatte mir taum gefagt, bag er fich auf ber Biefe mit einem Baar Banfen herum jage, als er gesprungen fam und bem zweiten eine Saselgerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit bem Beibe und erfuhr, daß fie bes Schulmeifters Tochter fei, und daß ihr Mann eine Reife in Die Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Betters zu holen. - Sie haben ihn drum betrugen wollen, fagte fie, und ihm auf feine Briefe nicht geantwortet; da ist er selbst hinein gegangen. Wenn ihm nur kein Unglud widerfahren ift! Ich höre nichts von ihm. -Es ward mir schwer, mich von dem Beibe loszumachen, gab jedem der Rinder einen Kreuzer und auch fürs innafte aab ich ihr einen, ihm einen Beck gur Suppe mitzubringen, wenn sie in die Stadt ginge, und fo ichieben wir von einander.

Ich sage dir, mein Schatz, wenn meine Sinnen gar nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tunnelt der Anblick eines solchen Geschöpfs, das in glücklicher Gelassenheit den engen Kreis seines Daseins hingeht, von einem Tage zum andern sich durchhilft, die Blätter abfallen sieht und nichts dabei denkt, als das der Binter kommt.

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder Gnethes Werte. VI. Ib.

#### E\*E\*E\*E\*E\*E\*E 18 **3.\*3.\*3.\*3.\*3.\*3.**

find ganz an mich gewöhnt, sie kriegen Zucker, wenn ich Kaffee trinke, und teilen das Butterbrot und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags sehlt ihnen der Kreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betsstunde da bin, so hat die Wirtin Ordre, ihn auszugahlen.

Sie find vertraut, erzählen mir allerhand, und bes sonders ergehe ich mich an ihren Leibenschaften und simpeln Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe sich versammeln.

Biel Mühe hat michs gekoftet, der Mutter ihre Besorgnis zu nehmen, sie möchten den Herrn inkommodieren.



11m 80, 11mai

Was ich dir neulich von der Malerei sagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunst; es ist nur, daß man das Vortressliche erkenne und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heut eine Scene gehabt, die rein abgeschrieben die schönste Ichdosse von der Welt gäbe; doch was soll Dichtung, Scene und Idville? Muß es denn immer gebosselt sein, wenn wir teil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel Hohes und Bornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es ist nichts als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebhaften Teilnehmung hingerissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, denk ich, übertrieden sinden; es ist wieder Wahlheim und immer Wahlheim, das diese Seltenheiten hervorbringt.

### **R\*F\*F\*F\*F**\*F\*F 19 **3\*3\*3\*3\*3\*3**\***3**

Es war eine Gefellschaft draußen unter den Linden, Kaffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz anstand, so blieb ich unter einem Borwande zurück.

Gin Bauerburich tam aus einem benachbarten Saufe und beschäftigte sich an bem Pfluge, ben ich neulich gezeichnet hatte, etwas zurecht zu machen. Da mir fein Wesen gefiel, rebete ich ihn an, fragte nach feinen Umftänden; wir waren bald bekannt, und wie mirs gewöhnlich mit dieser Art Leuten geht, bald vertraut. Er erzählte mir, daß er bei einer Bitme in Diensten sei und von ihr gar wohl gehalten werde. Er sprach so vieles von ihr und lobte sie bergestalt. baß ich bald merten konnte, er fei ihr mit Leib und Seele zugethan. Sie sei nicht mehr jung, fagte er, fie fei von ihrem erften Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr beiraten, und aus feiner Ergählung leuchtete so merklich hervor, wie schon, wie reizend fie für ihn fei, wie fehr er muniche, baß fie ihn mahlen möchte, um das Andenken der Rehler ihres erften Mannes auszulöschen, daß ich Wort für Wort wieder: holen mußte, um dir die reine Neigung, die Liebe und Treue dieses Menschen anschaulich zu machen. Ja, ich mußte die Gabe bes größten Dichters besigen, um bir augleich ben Ausbruck feiner Gebarben, Die Sarmonie feiner Stimme, bas heimliche Reuer feiner Blicke lebendig barftellen zu fonnen. Nein, es fprechen feine Borte die Bartheit aus, die in feinem gangen Befen und Ausbruck war; es ist alles nur plump, was ich wieder porbringen konnte. Besonders rührte mich, wie er fürchtete, ich möchte über fein Berhaltnis gu ihr ungleich benten und an ihrer auten Aufführung zweifeln. Wie reizend es war, wenn er von ihrer Geftalt, von ihrem Körper fprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich jog und fesselte, kann ich mir nur in meiner innersten Seele wiederholen. 3ch hab in meinem Leben die bringende Begierbe und bas beiße

sehnliche Berlangen nicht in dieser Reinheit gesehen, ja wohl kann ich sagen, in dieser Reinheit nicht gebacht und geträumt. Schelte mich nicht, wenn ich dir sage, daß bei der Erinnerung dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerste Seele glüht, und daß mich daß Bild dieser Treue und Zürtlichkeit überall versolgt, und daß ich, wie selbst davon entzündet, lechze und kömachte.

Ich will nun suchen, auch sie ehstens zu sehn, oder vielmehr, wenn ichs recht bedenke, ich wills vermeiden. Es ist besser, ich sehe sie durch die Augen ihres Liebshabers; vielleicht erscheint sie mir vor meinen eignen Augen nicht so, wie sie jeht vor mir steht, und warum soll ich mir das schöne Bild verderben?



#### Am 16, Innius

Warum ich dir nicht schreibe? — Fragst du das und bist doch auch der Gelehrten einer? Du solltest raten, daß ich mich wohl befinde, und zwar — kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in der Ordnung zu erzählen, wies zugegangen ist, daß ich eines der liebenswürdigsten Geschöpfe habe fennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich und also kein guter Historienschreiber.

Sinen Engel! — Pfui! das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht imsstande, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist; genug, sie hat allen meinen Sinn gesangen genommen.

So viel Einfalt bei fo viel Verstand, so viel Güte bei so viel Festigkeit, und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Thätigkeit. — Das ift alles garstiges Gewäsch, was ich da von ihr sage, leidige Abstraktion, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal — nein, nicht ein andermal, jest gleich will ich dirs erzählen. Thu ichs jest nicht, so geschäh es niemals. Denn, unter uns, seit ich angesangen habe zu schreiben, war ich schwod dreimal im Begriffe, die Feder niederzulegen, mein destablich au lassen und hinauszureiten. Und doch schwur ich mir heute früh, nicht hinauszureiten, und gese doch alle Augenblick ans Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. — —

Ich habs nicht überwinden können, ich mußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrot zu nacht essen und dir schreiben. Welch eine Wonne das sür meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben, muntern Kinder, ihrer acht Geschwister, zu sehen!

Wenn ich so fortsahre, wirst du am Ende so klug sein wie am Anfange. Höre denn, ich will mich awingen, ins Detail au geben.

Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S... habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einfiedelei oder vielnehr seinem kleinen kleinen Stönigreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir der Zufall nicht den Schatz entdeckt, der in der stillen Gegend verborgen liegt.

Unfre jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch willig sinden ließ. Ich bot einem hiesigen guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hand, und einurde ausgemacht, daß ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Luftbarkeit hinaussahren und auf dem Wege Charlotten S... mitnehmen sollte. — Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennen lernen, sagte meine Gesells

schafterin, da wir durch den weiten, ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause suhren. Nehmen Sie sich in acht, versetzte die Base, daß Sie sich nicht verslieben! — Wieso? sagte ich. — Sie ist schon versgeben, antwortete jene, an einen sehr draven Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vater gestorben ist, und sich um eine ansehnsliche Versorgung zu bewerden. Die Nachricht war mir ziemlich aleichgiltig.

Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore anfuhren. Gs war sehr schwäll, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgnis wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen, dumpfigten Wölfchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit ansmaßlicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen ansing, unfre Lustburkeit werde einen Stoß leiden.

Sch war ausgestiegen, und eine Magd, die ans Thor fam, bat uns, einen Augenblick zu verziehen, Mamfell Lottchen wurde gleich fommen. Ich aina burch den Hof nach dem wohlgebauten Saufe, und da ich die vorliegende Treppe hinaufgestiegen war und in die Thur trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Borfaale wimmelten feche Rinder von elf zu zwei Jahren um ein Mädchen von schöner Gestalt, mittlerer Größe, bie ein simples weißes Rleid mit blagroten Schleifen an Arm und Bruft an hatte. — Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihren Rleinen ringsberum jedem fein Stud nach Proportion ihres Aters und Appetits ab, gabs jedem mit folcher Freundlichkeit, und jedes rufte fo ungefünftelt fein Danke! indem es mit ben fleinen Sändchen lange in die Sohe gereicht hatte, ebe es noch abgeschnitten war, und nun mit seinem Abendbrote vergnügt entweder wegsprang ober nach feinem ftillern Charafter gelaffen bavonging, nach bem Softhore zu, um die Fremden und die Rutiche zu feben, barinnen ihre Lotte wegfahren follte. - 3ch bitte um Bergebung, fagte fie, daß ich Sie hereinbemube und Die Frauengimmer warten laffe. Über bem Angieben und allerlei Beftellungen furs Saus in meiner Abmesenheit habe ich vergessen, meinen Rindern ihr Befverbrot zu geben, und fie wollen von niemanden Brot ge= schnitten haben als von mir. — Sch machte ihr ein unbebeutendes Rompliment; meine gange Seele ruhte auf ber Gestalt, dem Tone, bem Betragen, und ich hatte eben Reit, mich von der Überraschung zu erholen. als fie in die Stube lief, ihre Sandschuhe und ben Racher zu holen. Die Rleinen faben mich in einiger Entfernung fo von ber Seite an, und ich ging auf bas junafte los, bas ein Rind von ber glücklichsten Besichts= bildung war. Es zog fich gurudt, als eben Lotte gur Thur herauskam und fagte: Louis, gieb dem Berrn Better eine Sand. Das that ber Anabe fehr freimutig, und ich konnte mich nicht enthalten, ihn ungegehtet feines fleinen Rognäschens herglich zu fuffen - Better? fagte ich, indem ich ihr die Sand reichte, glauben Sie, bak ich bes Glücks wert fei, mit Ihnen verwandt zu fein? - D, fagte fie mit einem leichtfertigen Lächeln, unfre Betterschaft ift febr weitläufig, und es ware mir leid, wenn Sie ber schlimmfte brunter fein follten. - Im Gehen gab fie Sophien, ber alteften Schwester nach ihr, einem Mädchen von ungefähr elf Nahren, den Auftrag, wohl auf die Rinder acht gu haben und ben Bava zu grußen, wenn er vom Svazierritte nach Saufe tame. Den Rleinen fagte fie, fie follten ihrer Schwefter Sophie folgen, als wenn fies felber wäre, das denn auch einige ausdrücklich verfprachen. Gine fleine naseweise Blondine aber von uns gefähr feche Jahren fagte: Du bifte boch nicht, Lottchen; wir haben bich boch lieber. - Die zwei alteften Anaben maren auf die Rutsche geklettert, und auf mein Borbitten erlaubte sie ihnen, bis vor den Walb mits zusahren, wenn sie versprächen, sich nicht zu necken und sich recht fest zu halten.

Wir hatten uns kaum zurecht geseist, die Frauenzimmer sich bewillkommt, wechselsweise über den Anzug, vorzüglich über die Hite Anmerkungen gemacht und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lotte den Kutscher halten und ihre Brüder herabsteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu küssen begehrten, das denn der älteste mit aller Järtlichkeit, die dem Alter von fünfzehn Jahren eigen sein kann, der andre mit viel Heftigkeit und Leichtsiun that. Sie ließ die Reinen noch einmal grüßen, und wir suhren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig wäre, das sie ihr neulich geschickt hätte? Nein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht; Sie könnens wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. — Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher wären, und sie mir antwortete:\*) — Ich sand so viel Charakter in allem, was sie sagte, ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichkzügen hervordrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir sühlte, daß ich sie verstand.

Wie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr als Romane. Weiß Gott, wie wohl mirs war, wenn ich mich Sonntags so in ein Eckhen setzen und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miß Jenny teilnehmen konnte. Ich seugne auch nicht, daß die Art noch einige Reize für mich hat. Doch da ich so selten an ein Buch komme, so muß es auch recht

<sup>\*)</sup> Man fieht fich genötigt, die Stelle des Briefes zu unterbrüden, um niemand Gelegenheit zu einiger Beschwerbe zu geben. Obgleich im Grunde jedem Antor wenig an dem Urteile eines einzelnen Mädhens und eines jungen, unsteten Menschen gelegen fein kann.

nach meinem Geschmack sein. Und der Autor ist mir der liebste, in dem ich meine Welt wieder sinde, bei dem es zugeht wie um mich, und dessen Geschichte mir doch so interessant und herzlich wird als mein eigen häuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber doch im ganzen eine Quelle unfäglicher Glückselickeit ist.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über diese Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit: denn da ich sie mit solcher Wahrheit im Vorbeigehen vom Landpriester von Wakesield, vom\*) — reden hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die andern wendete, daß diese die Zeit über mit offnen Augen, als sähen sie nicht da, dagesessen mit offnen Augen, als sähen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem höttischen Näschen an, daran mir aber nichts gesean war.

Das Gespräch siel aufs Vergnügen am Tanze. Wenn diese Leidenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts übers Tanzen. Und wenn ich was im Kopse habe und mir auf meinem verstimmten Klavier einen Kontertanz vortrommte, so ist alles wieder gut.

Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Augen weidete! wie die lebendigen Lippen und die frischen, muntern Wangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Rede ganz verssunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon haft du eine Vorstellung, weil du mich kennst. Kurz, ich stieg aus dem Wagen wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthausse sittle hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden

<sup>\*)</sup> Man hat auch hier die Namen einiger batertändlichen Autoren voegetaffen. Wer Teit an Lottens Beifalle hat, wird es geweß an feinem Herzen fühlen, wenn er diese Stelle leien sollte, und soust braucht es ja niemand zu wilfen.

Welt verloren, daß ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegen schallte.

Die zwei Herren Aubran und ein gewisser N. N. — wer behält alle die Namen! —, die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte das meinige hinauf.

Bir schlangen uns in Menuetts um einander herum; ich sorderte ein Frauenzimmer nach dem andern aus, und just die unseidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer singen einen Englischen an, und wie wohl mirs war, als sie auch in der Reise die Figur mit uns ansing, magst du sühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Eine Harmonie, so sorgloß, so unbesangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände; und in dem Augenblicke gewiß schwindet alles ander vor ihr.

Ich bat sie um den zweiten Kontertanz; sie sagte mir den dritten zu und mit der liebenswürdigsten Freismütigkeit von der Welt versicherte sie mir, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie sort, daß jedes Paar, daß zusammengehört, beim Deutschen zusammenbleibt, und mein Chapeau walzt schlecht und dankt mirk, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kanns auch nicht und mag nicht, und ich habe im Englissen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein sein wollen sürs Deutsche, so geben Sie und bitten sichs von meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. — Ich gab ihr die Hand darauf, und wir machten aus, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.

Nun gings an, und wir ergetten uns eine Weile an mannigfaltigen Schlingungen ber Arme. Mit welchem

Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte fie fich. Und ba wir nun gar ans Walzen tamen und wie bie Sphären um einander herumrollten, gings freilich anfangs, weils die weniaften konnen, ein bischen bunt durch einander. Mir maren flug und ließen sie austoben: und als die ungeschicktesten ben Blan geräumt hatten, fielen wir ein und hielten mit noch einem Baare, mit Audran und feiner Tänzerin, wacker aus. Nie ist mirs fo leicht vom Wecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigfte Geschöpf in ben Urmen zu haben und mit ihr herum zu fliegen wie Better, daß alles rings= umber perging, und - Wilhelm, um ehrlich zu fein, that ich aber doch den Schwur, daß ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen follte als mit mir, und wenn ich brüber zu Grunde geben mußte. Du verstehft mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschnausen. Dann setzte sie sich, und die Orangen, die ich beiseite gebracht hatte, die num die einzigen noch übrigen waren, thaten vortrefsliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidnen Nachbarin ehrenhalber zuteilte, ein Stich

burchs Herz ging.

Beim britten englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahrsten Ausdruck des offensten, reinsten Bergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, heht einen brohenden Finger auf und nennt den Namen Albert zweimal im Borbeissiegen mit Bebeutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenns nicht Bermessenheit ist, zu fragen? Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiben mußten, um die große

Achte zu machen, und mich dünkte, einiges Nachbenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor einander vorbei kreuzten. — Was soll ichs Ihnen leugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin! — Nun war mir das nichts Neues — denn die Mädchen hatten mirs auf dem Wege gesagt —, und war mir doch so ganz neu, weil ich es noch nicht im Verhältnis auf sie, die mir in so wenig Lugenblichen so wert geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwischen das unrechte Paar hinein, daß alles drunter und drüber ging, und Lottens ganze Gegenwart und Verren und Ziehen nötig war, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen.

Der Tang mar noch nicht zu Ende, als die Blige, die wir schon lange am Horizonte leuchten gesehen, und die ich immer für Wetterfühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden anfingen, und der Donner die Musik überstimmte. Drei Frauenzimmer liefen aus ber Meihe, denen ihre Berren folgten; die Unordnung wurde allgemein, und die Mufit hörte auf. Es ift natürlich, wenn uns ein Unglück ober etwas Schreckliches im Bergnügen überrascht, daß es ftarfere Ginbrucke auf uns macht als sonft, teils wegen des Gegensatis, der sich fo lebhaft empfinden läßt, teils, und noch mehr, weil unfre Ginnen einmal der Guhlbarkeit geöffnet sind und also besto schneller einen Eindruck annehmen. Diesen Urfachen muß ich die wunderbaren Grimaffen zuschreiben, in die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen fab. Die Klügfte fette fich in eine Ecke, mit dem Rücken gegen das Fenfter, und hielt die Ohren gu. Gine andre fniete por ihr nieder und verbarg den Kopf in der ersten Schoß. Eine dritte schob sich zwischen beide hinein und umfaßte ihre Schwesterchen mit taufend Thränen. Einige wollten nach Saufe; andre, die noch weniger wußten, mas fie thaten, hatten nicht so viel Besinnungskraft, den Keckheiten unfrer jungen Schlucker zu steuern, die sehr beschäftigt zu sein schienen, alle die ängstlichen Gebete, die dem Himmel bestimmt waren, von den Lippen der schönen Bedrängten wegzusangen. Sinige unsrer Herren hatten sich hinab begeben, um ein Pfeischen in Ruhe zu rauchen, und die übrige Gesellschaft schlug es nicht aus, als die Wirtin auf den klugen Ginfall kam, ung ein Zimmer anzuweisen, das Läden und Vorhänge hätte. Kaum waren wir da angelangt, als Lotte beschäftigt war, einen Kreis von Stühlen zu stellen, und als sich die Gesellschaft auf ihre Vitte gesetz hatte, den Vortrag zu einem Spiele zu thun.

Sch fab manchen, der in Hoffnung auf ein faftiges Bfand fein Mäulchen fpikte und feine Glieder rectte. -Wir fpielen Bahlens, fagte fie. Run gebt acht! Ich geh im Rreife herum von der Rechten zur Linken, und fo sählt ihr auch ringsberum, jeder die Bahl, die an ihn kommt, und das muß gehen wie ein Lauffeuer, und wer stockt ober sich irrt, frieat eine Ohrfeige, und so bis taufend. — Mun war das luftig anzusehen. ging mit ausgestrecktem Urm im Kreis berum. fing der erste an, der Nachbar zwei, drei der folgende, und fo fort. Dann fing fie an, geschwinder zu gehen, immer geschwinder: da versahs einer, patsch! eine Dhrfeige, und über das Gelächter der folgende auch patsch! und immer geschwinder. Ich selbst friegte zwei Maulschellen und glaubte mit innigem Bergnugen gu bemerten, daß fie ftarter feien, als fie fie ben übrigen zuzumeffen pflegte. Gin allgemeines Gelächter und Beschwärm endigte das Spiel, ehe noch das Taufend ausgezählt mar. Die Bertrautesten zogen einander beiseite, bas Gemitter war vorüber, und ich folgte Lotten in ben Saal. Unterweas fagte fie: Über die Ohrfeigen haben fie Better und alles vergeffen! - Ich founte ihr nichts antworten. - Ich war, fuhr fie fort, eine ber furchtsamsten und indem ich mich berghaft stellte. um den andern Mut zu geben, bin ich mutig ge= worden. — Wir traten ans Fenster. Es donnerte abfeitwärts, und ber berrliche Regen faufelte auf bas Land, und der erquickenofte Wohlgeruch ftieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestütt; ihr Blick burchbrang bie Gegend, fie fah gen himmel und auf mich, ich fah ihr Auge thränenvoll, sie legte ihre Sand auf die meinige und fagte - Rlopftock! - Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und verfant in dem Strome von Empfindungen, den fie in diefer Losung über mich ausgoß. Ich ertrugs nicht, neigte mich auf ihre Sand und füßte fie unter den wonnevollsten Thränen und sah nach ihrem Auge wieder - Edler! hattest du beine Bergötterung in diesem Blicke gesehn, und möcht ich nun beinen fo oft entweihten Namen nie wieder nennen hören.



Rm 19, Innins

Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; das weiß ich, daß es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich dir hätte vorschwagen können, statt zu schreiben, ich dich vielleicht dis an den Morgen ausgehalten hätte.

Bas auf unfrer Hereinfahrt vom Balle geschehen ift, habe ich noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Tag bazu.

Es war ber herrlichste Sonnenaufgang! Der tröpfelnde Wald und das erfrischte Feld umher! Unsre Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Kartie sein wollte? Ihretwegen follt ich unbekümmert sein. — So lange ich diese Augen offen sehe, sagte ich und sah sie sest an, so lange hats keine Gesahr. — Und wir haben beide außgehalten bis an ihr Thor, da ihr die Magd leise ausmachte und auf ihr Fragen versicherte, daß Vater und Aleine wohl seien, und alle noch schließen. Da verließ ich sie mit der Vitte, sie selbigen Tags noch sehen zu dürsen; sie gestand mirs zu, und ich din gekommen, und seit der Beit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirtschaft treiben, ich weiß weder, daß Tag, noch daß Nacht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her.



**H**m 21. Innius

Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen ausspart; und mit mir mag werden, was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen habe. — Du kennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig etabliert, von da habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl ich mich selbst und alles Glück, das dem Menschen gegeben ist.

Hätt ich gedacht, als ich mir Wahlheim zum Zwecke meiner Spaziergänge wählte, daß es so nahe am himmel läge! Wie oft habe ich das Jagdhaus, das nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weiten Wanderungen bald vom Berge bald von der Ebne über den Kluß gesehn!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgedacht, über bie Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entsbeckungen zu machen, herumzuschweisen; und dann wieder über den innern Trieb, sich der Sinschränkung willig zu ergeben, in dem Geleise der Gewohnheit so hins

zufahren und sich weder um rechts noch um links zu bekümmern.

Es ist wunderbar: wie ich hieher kam und vom Hügel in das schöne Thal schaute, wie es mich rings umber anzog. - Dort das Wäldchen! - Ach könntest bu dich in seine Schatten mischen! - Dort die Spike des Berges! - Ach könntest du von da die weite Gegend überschauen! - Die in einander geketteten Sügel und vertraulichen Thäler! - D könnte ich mich in ihnen verlieren! - - 3ch eilte hin und fehrte guruck und hatte nicht gefunden, was ich hoffte. Des ist mit der Ferne wie mit der Zufunft! Gin großes, dämmerndes Gange ruht vor unfrer Seele, unfre Empfindung verschwimmt darin wie unser Auge, und wir sehnen uns. ach! unfer ganges Wefen hinzugeben, uns mit aller Wonne eines einzigen, großen, herrlichen Gefühls ausfüllen zu laffen - und ach! wenn wir hinzu eilen. wenn das Dort nun Hier wird, ist alles vor wie nach. und wir stehen in unfrer Armut, in unfrer Gingeschränktheit, und unfre Seele lechzt nach entschlüpftem Labfale.

So sehnt sich der unruhigste Bagabund zuleht wieder nach seinem Baterlande und findet in seiner Hatte, an der Brust seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung die Bonne, die er in der weiten Belt vergebens suchte.

Benn ich des Morgens mit Sonnenaufgange hinausgehe nach meinem Wahlheim und dort im Wirtsgarten mir meine Zuckererhsen selbst psilicke, mich hinsehe, sie abfädne und dazwischen in meinem Homer lese; wenn ich in der kleinen Kiche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, Schoten ans Feuer stelle, zudecke und mich dazu sehe, sie manchmal unzuschütteln: da fühl ich selbast, wie die übermütigen Freier der Benelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Si ist nichts, das nich so mit einer stillen, wahren

#### R\*R\*R\*R\*R\*R\*R 88 A\*A\*A\*A\*A\*A\*A

Empfindung ausfüllte, als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott sei Dank, ohne Affektation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wohl ist mirs, daß mein Herz die simple, harmlose Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Krauthaupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß, und da er an dem fortschreitenden Wachstum seine Freude hatte, alle in Einem Augenblicke wieder mit genießt.



Mm 29. Inning

Borgestern kam der Medikus hier aus der Stadt hinaus zum Amtmann und sand mich auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herum kradsbelten, andre mich neckten, und wie ich sie kigelte und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Dottor, der eine sehr dogmatische Drahtpuppe ist, unterm Redon seine Manschetten in Falten legt und einen Kräusel ohne Ende heraus zupft, sand dieses unter der Würde eines gescheiten Menschen; das merkte ich an seiner Vase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn sehr vernünstige Sachen abhandeln und daute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum und bestagte: des Amtmanns Kinder wären so schon ungezogen genug, der Werther verderbe sie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Herzen sind die Kinder am nächsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe und in dem kleinen Dinge die Keime aller Tugenden, aller Kräfte sehe, die sie einmal so nötig brauchen werden; wenn ich in dem Eigensinne künstige Stand-

haftigkeit und Festigkeit des Charalters, in dem Mutwillen guten Sumor und Leichtigfeit, über die Gefahren ber Welt hinzuschlüpfen, erblicke, alles so unverdorben, so gang! - immer, immer wiederhole ich bann die goldnen Worte des Lehrers der Menschen: Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen! Und nun, mein Bester, sie, die unsersgleichen sind, die wir als unfre Mufter ansehen follten, behandeln wir als Unterthanen. Sie follen keinen Willen haben! - Saben wir benn feinen? Und wo liegt das Vorrecht? - Beil wir älter find und gescheiter! - Guter Gott von beinem himmel! alte Kinder siehst bu und junge Kinder und nichts weiter; und an welchen du mehr Freude haft, das hat dein Sohn schon lange verkündigt. Aber sie glauben an ihn und hören ihn nicht, - das ist auch was Altes -- und bilden ihre Kinder nach sich, und -Adieu, Wilhelm! Ich mag darüber nicht weiter ra= botieren!



#### Am 1. Aultus

Was Lotte einem Kranken sein muß, sühl ich an meinem eignen armen Herzen, das übler dran ist als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in der Stadt bei einer rechtschaffnen Frau zudringen, die sich nach der Aussage der Arzte ihrem Ende naht und in diesen letzten Augenblicken Lotten um sich haben will. Ich war vorige Woche mit ihr, den Pfarrer von St... zu besuchen, ein Örtchen, das eine Stunde seitwärts im Gedirge liegt. Wir kamen gegen vier dahin. Lotte hatte ihre zweite Schwester mitgenommen. Alls wir in den mit zwei hohen Nußbäumen überschafteten Pfarrhof traten, saß der gute alte Mann auf einer Bank vor der Hausthür, und da

er Lotten fah, marb er wie neu belebt, vergaß feinen Anotenstock und maate sich auf, ihr entgegen. Gie lief hin zu ihm, nötigte ihn, sich niederzulassen, indem fie fich zu ihm fette, brachte viele Gruße von ihrem Bater, bergte feinen garftigen, schmutigen jungften Buben, bas Quakelchen feines Alters. Du hättest fie feben follen, wie sie ben Alten beschäftigte, wie sie ihre Stimme erhob, um feinen halb tauben Ohren vernehmlich zu werden, wie sie ihm von jungen, robusten Leuten ergählte, die unvermutet gestorben wären, von der Bor trefflichkeit des Karlsbades, und wie sie seinen Entschluß lobte, fünftigen Sommer hinzugehen; wie fie fand, baß er viel beffer ausfähe, viel muntrer sei als das lettemal, da fie ihn gesehen. - Ich hatte indes der Frau Pfarrerin meine Söflichkeit gemacht. Der Alte wurde gang munter, und da ich nicht umhin konnte, die schönen Rußbäume zu loben, die uns so lieblich be-Schatteten, fing er an, uns, wiewohl mit einiger Beschwerlichkeit, die Geschichte davon zu geben. — Den alten, fagte er, miffen wir nicht, wer ben gepflanzt hat: einige fagen biefer, andre jener Pfarrer. Der jungere aber dort hinten ift so alt als meine Frau, im Oftober fünfzig Jahre. Ihr Bater pflanzte ihn bes Morgens, als fie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Borfahr im Amt, und wie lieb ihm ber Baum war, ift nicht zu fagen; mir ift ers gewiß nicht weniger. Meine Frau faß darunter auf einem Balten und ftrickte, da ich vor siebenundzwanzig Jahren als ein armer Student zum erstenmale hier in den Sof tam. - Lotte fragte nach feiner Tochter: es hieß, fie fei mit Beren Schmidt auf die Wiese hinaus zu ben Arbeitern, und ber Alte fuhr in feiner Erzählung fort: wie fein Borfahr ihn lieb gewonnen und die Tochter bagu, und wie er erft fein Bikar und dann fein Nachfolger geworden. Die Geschichte war nicht lange zu Ende, als bie Jungfer Pfarrerin mit bem fogenannten herrn Schmidt durch den Garten berkam: fie bewillfommte Lotten mit herzlicher Bärme, und ich muß fagen, sie gefiel mir nicht übel; eine rasche, wohl gewachsene Brunette, die einen die furze Zeit über auf dem Lande wohl unterhalten hätte. Ihr Liebhaber — benn als folden ftellte fich Berr Schmidt gleich bar - ein feiner, boch stiller Mensch, der sich nicht in unfre Gespräche mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer herein zog. Was mich am meisten betrübte, war, daß ich an seinen Gefichtszügen zu bemerken schien, es sei mehr Gigensinn und übler humor als Gingeschränktheit des Verstandes. der ihn sich mitzuteilen hinderte. In der Folge ward dies leider nur zu deutlich; denn als Friederike beim Spazierengehen mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, wurde des Herrn Angesicht, das ohnedies einer bräunlichen Farbe war, so sichtlich verdunkelt, daß es Zeit war, daß Lotte mich beim Armel zupfte und mir zu verstehen gab, daß ich mit Friederiken zu artia gethan. Nun verdrießt mich nichts mehr, als wenn die Menschen einander plagen, am meisten, wenn iunge Leute in der Blute des Lebens, da fie am offensten für alle Freuden sein könnten, einander die paar guten Tage mit Fraken verderben und nur erst zu svät das Unersetliche ihrer Verschwendung einsehen. Mich wurmte das und ich konnte nicht umhin, da wir gegen Abend in den Pfarrhof zurückfehrten und an einem Tische Milch agen, und das Gespräch auf Freude und Leid der Welt sich wendete, den Kaden zu ergreifen und recht herzlich gegen die üble Laune zu reden. Menschen beklagen uns oft, fing ich an, daß ber guten Tage so wenig find und der schlimmen so viel, und, wie mich dünkt, meist mit Unrecht. Wenn wir immer ein offnes Berg hätten, bas Gute zu genießen, bas uns Gott für jeden Tag bereitet, wir mürden alsdann auch Kraft genug haben, das ilbel zu tragen, wenn es kommt. — Wir haben aber unfer Gemüt nicht in unfrer

Gewalt, verfette die Pfarrerin; wie viel hängt vom Körper ab! wenn einem nicht wohl ist, ists einem überall nicht recht. - Ich gestand ihr das ein. Wir wollen es also, fuhr ich fort, als eine Krankheit ansehen und fragen, ob dafür tein Mittel ift? - Das läßt fich hören, fagte Lotte, ich glaube wenigstens, daß viel von uns abhängt. Ich weiß es an mir. Wenn mich etwas neckt und mich verdrießlich machen will, spring ich auf und sing ein paar Kontertanze ben Garten auf und ab, gleich ifts weg! - Das wars, was ich fagen wollte, perfekte ich, es ift mit ber übeln Laune völlig wie mit ber Trägheit, denn es ift eine Art von Trägheit. Unfre Natur hängt fehr dahin, und doch, wenn wir nur einmal die Rraft haben, uns zu ermannen, geht uns Die Arbeit frisch von der Sand, und wir finden in der Thätigkeit ein mahres Vergnügen. - Friederike war febr aufmerksam, und der junge Mensch wandte mir ein, daß man nicht Berr über fich felbst fei und am wenigsten über seine Empfindungen gebieten könne. -Es ift hier die Frage von einer unangenehmen Einpfindung, versetzte ich, die doch jedermann gerne los ift; und niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat. Gewiß, wer krank ist, wird bei allen Arzten herum fragen, und die größten Resianationen, die bittersten Arzeneien wird er nicht abweisen, um feine gewünschte Gefundheit zu erhalten. Ich bemerkte, daß der ehrliche Alte fein Gehör anftrengte, um an unferm Diskurfe teilzunehmen; ich erhob die Stimme, indem ich die Rede gegen ihn wandte. Man predigt gegen so viele Lafter, fagte ich; ich habe noch nie gehört, daß man gegen die üble Laune vom Predigtstuhle gearbeitet hätte.\*) — Das mußten die Stadtpfarrer thun, fagte er, die Bauern

<sup>\*)</sup> Wir haben nun von Lavatern eine trefftiche Predigt bierüber, unter benen fiber bas Buch Jonas.

haben keinen bosen Humor; doch könnte es auch zuweisen nicht schaden, es wäre eine Lektion für seine Frau wenigstens und für den Berrn Amtmann. --Die Gesellschaft lachte, und er herzlich mit, bis er in einen Suften verfiel, ber unfern Disfurs eine Beit lang unterbrach; darauf denn der junge Mensch wieder das Wort nahm: Sie nannten den bofen Humor ein Laster: mich deucht, das ist übertrieben. — Mit nichten, gab ich zur Antwort, wenn das, womit man sich selbst und feinem Nächsten schadet, diefen Namen verdient. Ift es nicht genug, daß wir einander nicht glücklich machen können, müssen wir auch noch einander das Vergnügen rauben, das jedes Herz sich noch manchmal felbst gewähren kann? Und nennen Sie mir den Menschen, der übler Laune ist und so brav dabei, sie zu verbergen, sie allein zu tragen ohne die Freude um sich her zu zerstören! Ober ift sie nicht vielmehr ein innerer Unmut über unfre eigne Unwürdigkeit, ein Mißfallen an uns felbit, das immer mit einem Neide verknüpft ift, der durch eine thörichte Eitelkeit aufgehett wird? Wir feben glückliche Menschen, die wir nicht glücklich machen, und das ist unerträglich. — Lotte lächelte mich an, da sie die Bewegung fah, mit der ich redete, und eine Thrane in Friederikens Auge spornte mich fortzufahren. - Webe benen, fagte ich, die sich ber Gewalt bedienen, die fie über ein Berg haben, um ihm die einfachen Freuden zu rauben, die aus ihm felbst hervorkeimen. Alle Geschenke, alle Gefälligkeiten der Welt ersegen nicht einen Augenblick Bergnügen an sich selbst, den und eine neidische Unbehaglichkeit unfers Inrannen vergällt hat.

Mein ganzes Herz war voll in diesem Augenblicke; die Erinnerung so manches Bergangnen drängte sich an meine Seele, und die Thränen kamen mir in die Augen.

Mer sich das nur täglich sagte, rief ich aus, du vermagst nichts auf deine Freunde, als ihnen ihre Freude zu laffen und ihr Glück zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Bermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, von Kummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropsen Linde-

rung zu geben?

Und wenn die letzte, bangste Krankheit dann über das Geschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben hast, und sie nun daliegt in dem erdärmlichsten Ermatten, das Auge gesühllos gen Himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette stehst wie ein Verdammter, in dem innigsten Gesühlt, das du nichts vermagst mit deinen ganzen Vermögen, und die Angst dich inwendig krampst, daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpse einen Tropsen Stärkung, einen Funken Mut einslößen zu können!

Die Erinnerung einer folchen Scene, wobei ich gegenwärtig war, fiel mit ganzer Gewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir riest: wir wollen fort! brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt über den zu warmen Anteil an allem, und daß ich darkiber zu Grunde gehen würde! daß ich mich schonen schlet. — D der Engel! Um beinetwillen muß ich sehen!



Am 6. Iulius

Sie ist immer um ihre sterbende Freundin und ist immer dieselbe, immer das gegenwärtige, holde Geschöpf, das, wo sie hinsieht, Schmerzen lindert und Glückliche macht. Sie ging gestern abend mit Mariannen und dem kleinen Malchen spazieren; ich wußte es und

traf sie an, und wir gingen zusammen. Nach einem Wege von anderthalb Stunden kamen wir gegen die Stadt gurud, an den Brunnen, ber mir fo wert und nun tausendmal werter ift. Lotte sette fich aufs Mäuerchen, wir standen vor ihr. Ich sah umber, ach! und die Zeit, da mein Berg so allein war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, faate ich, feither hab ich nicht mehr an deiner Rühle geruht, hab in eilendem Vorübergehn dich manchmal nicht angesehn. - Ich blickte hinab und fah, daß Malchen mit einem Glafe Waffer fehr beschäftigt heraufstieg. - Ich fah Lotten an und fühlte alles, was ich an ihr habe. Indem kommt Malchen mit einem Glase. Marianne wollt es ihr abnehmen: nein! rief bas Rind mit bem füßeften Ausdrucke, nein, Lottchen, du follft zuerst trinken! -Ich ward über die Wahrheit, über die Güte, womit fie das ausrief, fo entzückt, daß ich meine Empfindung mit nichts ausdrücken konnte, als ich nahm das Rind von der Erde und füßte es lebhaft, das fogleich zu schreien und zu weinen anfina. - Sie haben übel gethan, faate Lotte. — Ich war betroffen. — Romm. Malchen, fuhr sie fort, indem sie es bei der Sand nahm und die Stufen hinab führte, da masche dich aus der frischen Quelle, geschwind, geschwind, da thuts nichts! - Wie ich so dastand und zusah, mit welcher Emfigkeit das Rleine mit feinen naffen Sandchen die Backen rieb, mit welchem Glauben, daß durch die Wunderquelle alle Berunreinigung abgespült und die Schmach abgethan wurde, einen hählichen Bart gu friegen; wie Lotte fagte: es ift genug! und bas Rind boch immer eifriger fortwusch, als wenn Biel mehr thate als Wenig. - Ich fage bir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respekt nie einer Taufhandlung beigewohnt. -Und als Lotte herauf kam, hätte ich mich gern vor ihr niedergeworfen wie vor einem Propheten, der die Schulden einer Nation weggeweiht bat.

## **E\*E\*E\*E\*E\*E** 41 **3.\*3.\*3.\*3.\*3.\*3.**\*3.

Des Abends konnte ich nicht umhin, in der Freude meines Herzens den Vorfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschensinn zutraute, weil er Berstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das sei sehr übel von Votten gewesen; man solle den Kindern nichts weißemachen; dergleichen gebe zu unzähligen Fretümern und Aberglauben Anlaß, wovor man die Kinder frühzeitig bewahren müsse. — Nun siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte tausen lassen, der Wann vor acht Tagen hatte tausen lassen, der Wahrheit getreu: Bir sollen es mit den Kindern machen wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Bahne so hindaumeln läßt.



#### Am 8. Iulius

Mas man ein Rind ift! Bas man nach fo einem Blicke geist! Das man ein Kind ift! - Wir waren nach Bahlheim gegangen. Die Frauenzimmer fuhren hinaus, und mährend unfrer Spaziergange glaubte ich in Lottens schwarzen Augen — ich bin ein Thor, vergeih mirs! du follteft fie feben, diefe Augen! - Daß ich fury bin - benn die Augen fallen mir zu vor Schlaf -, fiehe, die Frauenzimmer stiegen ein, da ftanden um die Rutsche der junge B . . . Selftadt und Audran und ich. Da ward aus dem Schlage geplaudert mit den Rerlchen, die freilich leicht und lüftig genug waren. -Sch suchte Lottens Augen; ach, sie gingen von einem sum andern! Aber auf mich! mich! mich! ber gang allein auf sie resigniert dastand, fielen sie nicht! -Mein Berg fagte ihr taufend Abieu! Und fie fah mich nicht! Die Rutsche fuhr vorbei, und eine Thrane ftand mir im Auge. Ich fah ihr nach, und fah Lottens Ropf= put fich jum Schlage herauslehnen, und fie wandte sich, um zu sehen, ach! nach mir? — Lieber! in dieser Ungewißheit schwebe ich; das ist mein Trost: Vielleicht hat sie sich nach mir umgesehen! Bielleicht! — Gute Nacht! D was ich ein Kind bin!



Am 10. Julius

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt? — Geställt! Das Bort hasse ich auf den Tod. Was muß das für ein Mensch sein, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alse Sinnen, alse Empsindungen ausfüllt! Gefällt! Neulich fragte mich einer, wie mir Ofsian gesiele!



Am 11. Iulius

Frau M... ist sehr schlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten dulde. Ich sie sie selten dei meiner Freundin, und heute hat sie mir einen wunders baren Borsall erzählt. — Der alte M... ist ein geizziger, ranziger Filz, der seine Frau im Leben was rechts geplagt und eingeschränkt hat; doch hat sich die Frau immer durchzuhelsen gewußt. Bor wenigen Tagen, als der Arzi ihr das Leben abgesprochen hatte, ließ sie ihren Mann kommen — Lotte war im Jimmer — und redete ihn also an: Ich muß dir eine Sache gestehen, die nach meinem Tode Verwirrung und Verdrüg machen könnte. Ich habe disher die Haushaltung geführt, so ordentlich und sparsam als möglich, allein du wirst mir verzeihen, daß ich dich diese dreißig Jahre hintergangen habe. Du bestimmtest im Ansange unfrer

Beirat ein Geringes für die Bestreitung der Rüche und andrer häuslichen Ausgaben. Alls unfre Haushaltung stärker wurde, unser Gewerbe größer, warst du nicht zu bewegen, mein Wochengeld nach dem Verhältniffe su vermehren: furz, bu weißt, daß du in den Reiten. da sie am größten war, verlangtest, ich solle mit sieben Gulden die Woche auskommen. - Die habe ich benn ohne Widerrede genommen und mir den Überschuß wöchentlich aus der Losuna geholt, da niemand vermutete, daß die Frau die Raffe bestehlen wurde. Ich habe nichts verschwendet und wäre auch ohne es zu bekennen getroft ber Ewigkeit entgegen gegangen, wenn nicht biejenige, die nach mir das hauswesen zu führen hat, sich nicht zu helfen wissen würde, und du doch immer darauf besteben konntest, deine erfte Frau fei damit ausgekommen.

Ich redete mit Lotten über die unglaubliche Berblendung des Menschensinns, daß einer nicht argwohnen soll, dahinter müsse was andres stecken, wenn eins mit sieben Gulden hinreicht, wo man den Aufwand um dweimal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gestannt, die des Propheten ewiges Ölfrüglein ohne Berwundrung in ihrem Hause angenommen hätten.



Am 18. Iulius

Nein, ich betrüge mich nicht! Ich lese in ihren schwarzen Augen wahre Teilnehmung an mir und meinem Schickfal. Ia ich fühle, und darin darf ich meinem Herzen trauen, daß sie — o darf ich, kann ich den himmel in diesen Worten aussprechen? — daß sie mich liebt!

Mich liebt! — Und wie wert ich mir felbst werde, wie ich — dir barf ichs wohl sagen, bu haft Ginn

für so etwas — wie ich mich selbst anbete, seitdem sie mich liebt!

Db das Bermessenheit ist oder Gefühl des wahren Berhältnisses? — Ich kenne den Menschen nicht, von dem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete: und doch — wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Bärme, solcher Liebe von ihm spricht — da ist mir wie einem, der aller seiner Ehren und Bürden entsetz, und dem der Tegen genommen wird.



Am 16. Iulius

Ach wie mir das durch alle Abern läuft, wenn mein Finger unversehens den ihrigen berührt, wenn unfre Ruße fich unter dem Tische begegnen! Ich giebe zurück wie vom Feuer, und eine geheime Kraft zieht mich wieder vorwärts - mir wirds fo schwindlig vor allen Sinnen - D! und ihre Unschuld, ihre unbefangne Seele fühlt nicht, wie fehr mich die kleinen Vertraulichfeiten peinigen. — Wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die meinige legt und im Interesse der Unterredung näher zu mir rückt, daß der himmlische Atem ihres Mundes meine Lippen erreichen kann - ich glaube gu verfinken, wie vom Better gerührt! - Und, Bilhelm! wenn ich mich jemals unterstehe, diesen Simmel, Diefes Bertrauen -! Du verstehft mich. Rein, mein Berg ift so verderbt nicht! Schwach! schwach genug! -Und ist das nicht Verderben?

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin; es ist, als wenn bie Seele sich mir in allen Nerven umkehrte. — Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Klavier spielt mit der Kraft eines Engels,

so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblieb, und mich stellt es von aller Pein, Berwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon greift.

Kein Bort von der alten Zauberkraft der Musit ist mir unwahrscheinlich. Wie mich der einsache Gesang angreist! Und wie sie ihn anzubringen weiß, ost zur Zeit, wo ich mir eine Kugel vor den Kopf schießen möchte! Die Frrung und Finsternis meiner Scele zerstreut sich, und ich atme wieder freier.



Am 18. Aulius

Wilhelm, was ist unserm Herzen die Welt ohne Liebe! Bas eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Kaum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weiße Band! Und wenns nichts wäre als das, als vorübergehende Phantome, so machts doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Zungen davor stehen und uns über die Bunderserscheinung entzücken. Heute fonnte ich nicht zu Lotten, eine unvermeidliche Gesellschaft hielt mich ab. Bas war zu thun? Ich schiefte meinen Diener hinauß, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wieder sah! Ich hätte ihn gern beim Kopfe genommen und geküßt, wenn ich mich nicht geschämt hätte.

Man erzählt von dem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht und eine Weile bei Nacht seuchtet. So war mirs mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rockfnöpfen und dem Kragen am Surtout geruht hatten, machte mir

das alles so heilig, so wert! Ich hätte in dem Augenblick den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre dich Gott, daß du darüber lachst. Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ist?



Mm 19. Iulius

Ich werbe fie sehen! ruf ich morgens aus, wenn ich mich ermuntere und mit aller heiterkeit der schönen Sonne entgegenblicke; ich werde sie sehen! Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in dieser Aussicht.



Am 20. Iulius

Eure Jbee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gesandten nach \*\*\* gehen soll. Ich liebe die Subordination nicht sehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch dazu ein widriger Mensch ist. Meine Mutter möchte mich gern in Aftivität haben, sagt du: das hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jeht nicht auch aktiv? und ists im Grunde nicht einerlei, ob ich Erdsen zähle oder Linsen? Alles in der Welt koch auf eine Lumperei hinaus, und ein Mensch, der um andrer willen, ohne daß es seine eigne Leidensschaft, sein eignes Bedürsnis ist, sich um Geld oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

## £\$£\$£\$£\$£\$£\$£ 47 3\$3\$3\$3\$3\$3\$3\$3\$

Rm 24. Julius

Da dir so sehr daran gelegen ist, daß ich mein Beichnen nicht vernachlässige, möchte ich lieber die ganze Sache übergehen, als dir sagen, daß seither wenig gethan wird.

Noch nie war ich glücklicher, noch nie war meine Empfindung an der Natur bis auß Steinchen, auß Gräschen herunter voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, meine vorstellende Kraft ist so schwach, alles schwimmt und schwantt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umriß packen kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thon hätte oder Wachs, so wollte ichs wohl heraus bilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenns länger währt, und kneten, und solltens Kuchen werden.

Lottens Porträt habe ich breimal angefangen und habe mich breimal prostituiert; das mich um so mehr verdrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glücklich im Tressen war. Darauf habe ich denn ihren Schattenriß gemacht, und damit soll mir genügen.



Hm 26. Julius

Ja, liebe Lotte, ich will alles beforgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Austräge, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben. Heute sährte ich es schnell nach ber Lippe, und die Zähne knisterten mir.

**R\*R\*R\*R\*R\*R** 48 **3\*3\*3\*3\*3\*3\*3** 

Am 26, Julius

Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Sa. wer das halten konnte! Alle Tage unterlieg ich der Versuchung und verspreche mir heilig: morgen willst du einmal wegbleiben; und wenn der Morgen kommt, finde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache, und ehe ich michs versehe, bin ich bei ihr. Entweder sie hat des Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? - Wer könnte ba wegbleiben? Ober sie giebt mir einen Auftrag, und ich finde schicklich, ihr felbft die Untwort gu bringen; oder ber Tag ift gar zu schön, ich gebe nach Wahlheim, und wenn ich nun da bin, ists nur noch eine halbe Stunde zu ihr! - Ich bin zu nahe in der Atmofphare - Buct! fo bin ich dort. Meine Großmutter hatte ein Märchen vom Magnetenberg: Die Schiffe, die zu nahe kamen, wurden auf einmal alles Gifenwerks beraubt, die Nägel flogen dem Berge zu, und die armen Elenden scheiterten zwischen den übereinander fturgenden Brettern.



mm 30. Aulius

Albert ist angekommen, und ich werde gehen; und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wärs unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besith so vieler Bollkommenheiten zu sehen. — Besith! — Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da! Ein braver, lieber Mann, dem man gut sein muß. Glücklicherweise war ich nicht beim Empfange! Das hätte mir das Herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal

gefüßt. Das sohn ihm Gott! Um des Respekts willen, den er vor dem Mädchen hat, muß ich ihn lieben. Er will mir wohl, und ich vermute, das ist Lottens Werk mehr, als seiner eignen Empsindung: denn darin sind die Weiber sein und haben recht, wenn sie zwei Verzehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können, ist der Vorteil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indes kann ich Alberten meine Achtung nicht versfagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unzuhe meines Charakters sehr lebhast ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gesühl und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen, als alles andre.

Er hält mich für einen Menschen von Sinn, und meine Anhänglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eifersüchtelei peinigt, das lasse ich dahin gestellt sein; wenigstens würd ich an seinem Platze nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben.

Dem sei nun, wie ihm wolle! meine Freude, bei Lotten zu sein, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Verblendung? — Was brauchts Namen! Erzähl die Sache an sich. — Ich wußte alles, was ich seit weiß, ehe Albert kan; ich wußte, daß ich seine Prätenssion an sie zu machen hatte, machte auch keine — daß heißt, insosern es möglich ist, bei so viel Liebensswirdsseit nicht zu begehren — und jeht macht der Frahe große Augen, da der andre nun wirklich kommt und ihm das Mädchen weaninmut.

Ich beiße die Zähne auseinander und spotte über mein Esend, und spottete derer doppelt und dreisach, die fagen könnten, ich sollte mich resignieren, und weil es nun einmal nicht anders sein könnte — schafft mir biese Strohmänner vom Halse! — Ich lause in den Wälbern herum, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sitzt im Gärtchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so din ich ausgelassen närrisch und sange viel Possen, viel verwirrtes Zeug an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte heut, ich bitte Sie, keine Scene, wie die von gestern Albend! Sie sind sich passe die sie sind passe die die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! din ich drauß, und da ist mirs immer wohl, wenn ich sie allein sinde.



#### Am 8. August

Ich bitte dich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf dich geredt, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unvermeibliche Schicksale sordern. Ich dachte wahrlich nicht daran, daß du von ähnlicher Meinung sein könntest. Und im Grunde hast du recht. Nur eins, mein Bester! In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder-Oder gethan; die Empfindungen und Handlungsweisen schatteren sich so mannigsaltig, als Abfälle zwischen einer Habickts und Stunupfnase sind.

Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich bir bein ganzes Argument einräume, und mich boch zwischen bem Entweder-Ober durchzustehlen suche.

Entweder, sagst du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast keine. Gut! im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Wünsche zu umfassen, im andern Fall ermanne dich und suche einer elenden Empfindung loszuwerden, die alle deine Kräfte verzehren muß. — Bester! das ist wohl gesagt, und — bald gesagt.

# **E\*E\*E\*E\*E\*E** 51 **3\*3\*3\*3\*3\*3**\*3.

Und kannst du von dem Ungläcklichen, dessen Unter einer schleichenden Krankheit unaushaltsam allmählich abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Qual auf einmal ein Ende machen? Und raubt das Übel, das ihm die Kräste verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Mut, sich davon zu betreien?

Zwar könntest du mir mit einem vernandten Gleichnisse antworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Leben auß Spiel setze? — Ich weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug — ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aussprüngenden, abschüttelnden Muts, und da — wenn ich nur wüßte wohin? ich ginge wohl!



Mhenda

Mein Tagebuch, das ich feit einiger Zeit vernachläfsigt, siel mir heut wieder in die Hände, und ich bin erstaunt, wie ich so wissentlich in das alles Schritt vor Schritt hineingegangen bin! Wie ich über meinen Zustand immer so klar gesehen und doch gehandelt habe wie ein Kind; jeht noch so klar sehe, und es noch keinen Anschein zur Besserung hat.



Mm 10. Muguft

Ich könnte das beste, glücklichste Leben sühren, wenn ich nicht ein Thor wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergehen, als die sind, in denen ich mich jeht befinde. Ach, so gewiß ists, daß unser Herz allein sein Glück macht. — Ein Glied der liebenswürdigsten Familie zu sein; von dem Alten geliedt zu werden wie ein Sohn, von den Kleinen wie ein Bater, und von Lotten! — dann der ehrliche Allbert, der durch feine launische Unart mein Glück frört, der mich mit herzlicher Freundschaft umfaßt, dem ich nach Lotten das Liebste auf der Welt bin! — Wilhelm, es ist eine Freude, uns zu hören, wenn wir spazieren gehen und uns einander von Lotten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lächerlichers ersunden worden als dieses Verhältnis, und doch kommen mir oft darüber die Thränen in die Augen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffnen Mutter ergählt: wie sie auf ihrem Todbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben und ihm Lotten anbefohlen habe; wie feit der Zeit ein gang andrer Geift Lotten belebt habe; wie sie in der Sorge für ihre Wirtschaft und in dem Ernste eine mahre Mutter geworden; wie fein Augenblick ihrer Reit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und bennoch ihre Munterfeit, ihr leichter Sinn fie nie dabei verlaffen habe. - Ich gebe fo neben ihm bin und pflücke Blumen am Wege, füge fie fehr forgfältig in einen Strauß und - werfe fie in den porüberfließenden Strom und fehe ihnen nach, wie sie leise hinunter wallen. - Ich weiß nicht, ob ich bir geschrieben habe, daß Albert hier bleiben und ein Amt mit einem artigen Auskommen vom Sofe er= halten wird, wo er fehr beliebt ift. In Ordnung und Emfigfeit in Geschäften habe ich wenig feinesgleichen gefehen.

# **E\*E\*E\*E\*E\*E** 58 **3.\*3.\*3.\*3.\*3.\***3.\*3.

Am 12. August

Gewiß. Albert ift ber befte Menich unter bem Simmel. Ich habe gestern eine wunderbare Scene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen, denn mich mandelte die Luft an, ins Gebirge zu reiten, von woher ich dir auch jest schreibe; und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen mir feine Biftolen in die Augen. Borge mir die Biftolen, fagte ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, fagte er, wenn du dir die Mübe nehmen willft, sie ju laden; bei mir bangen sie nur pro forma. Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit mir meine Vorsicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit bem Zeuge nichts mehr zu thun haben. - Ich war neugieria, die Geschichte zu wiffen. - Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Bierteljahr auf dem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein paar Terzerolen, ungeladen, und schlief ruhig. Ginmal an einem regnichten Nachmittage, da ich müßig sitze, weiß ich nicht, wie mir einfällt: wir konnten überfallen werden, wir könnten die Terzerolen nötig haben, und könnten bu weißt ja, wie das ift. - Ich gab fie dem Bedienten, fie zu puten und zu laden; und der dahlt mit den Mädchen, will sie erschrecken, und Gott weiß wie, das Gewehr geht los, da der Ladstock noch drin steckt, und schieft ben Ladstock einem Mädchen zur Maus herein an ber rechten Sand und zerschlägt ihr ben Daumen. Da hatte ich das Lamentieren, und die Kur zu beablen obendrein, und feit der Zeit laß ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schatz, mas ift Vorsicht? Die Gefahr läßt fich nicht auslernen! Zwar - nun weißt bu, daß ich ben Menschen fehr lieb habe bis auf feine Zwar; benn versteht sichs nicht von felbit, daß jeder allgemeine Sat Ausnahmen leibet? Aber fo rechtfertig ift ber Mensch! Wenn er glaubt, etwas übereiltes. Allaemeines. Halbwahres gefagt zu haben, fo hört er dir nicht auf zu limitieren, zu modifizieren und ab und zu zuthun, die zuleht gar nichts mehr an der Sache ift. Und bei diesem Anlaß kam er sehr ties in Text; ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, versiel in Grillen und mit einer auffallenden Gebärde drückte ich mir die Mündung der Pistole übers rechte Aug an die Stirn. Phui! sagte Albert, indem er mir die Pistole heradzog, was soll daß? — Sie ist nicht geladen, sagte ich. — Und auch so, was solls? versetze ungeduldig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so thöricht sein kann, sich zu erschießem; der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reden gleich sprechen müßt: das ist thöricht, das ist tlug, das ist gut, das ist bös! Und was will das alles heißen? Habt ihr deswegen die innern Bershältnisse einer Handlung ersorscht? Wißt ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilsertig mit euern Urteilen sein.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, daß gewiffe handlungen lafterhaft bleiben, sie mögen geschehen, aus welchem Beweggrunde fie wollen.

Ich zuckte die Achseln und gabs ihm zu. Doch, mein Lieber, suhr ich fort, sinden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ift ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Raub ausgebt, verdient der Mitseiden oder Strafe? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ghemann, der im gerechten Jorne sein untreues Weib und ihren nichtswürzigen Bersührer ausopfert? Gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unausbaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unfre Geselze selbst, diese kaltblätigen Pedanten, lassen sich rühren und halten ihre Strafe zurück.

# E\*E\*E\*E\*E\*E 55 3\*3\*3\*3\*3\*3

Das ist ganz was anders, versetze Abert, weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert und als ein Trunkener, als ein

Wahnsinniger angesehen wird.

Ach ihr vernünftigen Leute! rief ich lächelnd aus. Leidenschaft! Trunkenheit! Wahnsinn! Ihr steht so gelassen, so ohne Teilnehmung da, ihr sittlichen Menschen! Scheltet den Trinker, verabscheut den Unssinnigen, geht vorbei wie der Priester und dankt Gott wie der Pharisäer, daß er euch nicht gemacht hat wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht: denn ich habe in meinem Maße begreisen lernen, wie man alle außervordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas Unsmöglichscheinendes wirkten, von jeher sür Trunkene und Wahnsinnige ausschreien nußte.

Alber auch im gemeinen Leben ists unerträglich, sast einem jeden bei halbweg einer freien, edeln, unerwarteten That nachrusen zu hören: der Mensch ist trunken, der ist närrisch! Schämt euch, ihr Nüchternen!

Schämt euch, ihr Weifen!

Das sind nun wieder von deinen Grillen, sagte Albert. Du überspannst alles und hast wenigstens hier gewiß unrecht, daß du den Selbstmord, wovon jett die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anders als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter, zu sterben als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen.

Ich war im Begriff abzubrechen; denn kein Argument bringt mich so aus der Fassung, als wenn einer mit einem unbedeutenden Gemeinspruche angezogen kommt, wenn ich aus ganzem Herzen rede. Doch saßte ich mich, weil ichs schon oft gehört und mich öfter darüber geärgert hatte, und versetzte ihm mit einiger Lebhaftigkeit: Du nennst das Schwäche? Ich bitte dich,

laß bich vom Unscheine nicht verführen. Gin Bolf, das unter dem unerträglichen Joch eines Inrannen feufat, darfft du das schwach heißen, wenn es endlich aufgährt und feine Ketten gerreißt? Gin Mensch, der über bem Schrecken, daß Feuer fein Saus ergriffen hat, alle Kräfte gespannt fühlt und mit Leichtigkeit Lasten wegträgt, die er bei ruhigem Sinne kaum bewegen kann; einer, ber in der But der Beleidigung es mit fechsen aufnimmt und fie überwältigt, find die schwach zu nennen? Und, mein Guter, wenn Unftrengung Stärke ift, warum foll die Überfpannung bas Gegenteil sein? — Albert sah mich an und sagte: Nimm mirs nicht übel, die Beispiele, die bu da giebst. scheinen hieher gar nicht zu gehören. - Es mag fein. faate ich: man hat mir schon öfters vorgeworfen, daß meine Kombinationsart manchmal an Radotage grenze. Last uns denn seben, ob wir uns auf eine andre Beife porftellen konnen, wie dem Menschen zu Mute fein mag, der sich entschließt, die sonst angenehme Burde des Lebens abzuwerfen. Denn nur insofern wir mitempfinden, haben wir Ghre, von einer Sache au reden.

Die menschliche Natur, suhr ich fort, hat ihre Grenzen: sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen und geht zu Grunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach ober start ist, sondern, ob er das Maß seines Leidens ausdauern kann, es mag nun moralisch oder körperlich sein: und ich sinde es eben so wunderdar zu sagen: der Mensch ist siege, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieder stirbt.

Paradog! fehr paradog! rief Albert aus. — Nicht so fehr, als du denkst, versetzte ich. Du giebst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, daß teils ihre Kräfte verzehrt teils so außer Wirkung geseht werden, daß sie sich nicht wieder aufzuhelsen, durch keine glückliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wieder herzustellen fähig ist.

Nun, mein Lieber, laß uns das auf den Geist anwenden. Sieh den Menschen an in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Zbeen sich bei ihm festsehen, dis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt und ihn au Grunde richtet.

Bergebens, daß der gelassene, vernünftige Mensch ben Zustand eines Unglücklichen übersieht, vergebens, daß er ihm zuredet! Eben so wie ein Gesunder, der am Bette des Kranken steht, ihm von seinen Krästen

nicht das Geringste einflößen kann.

Alberten mar bas zu allgemein gesprochen. Sch erinnerte ihn an ein Mädchen, bas man vor weniger Reit im Baffer tot gefunden, und wiederholte ihm ihre Geschichte. - Gin autes junges Geschöpf, bas in bem engen Rreise häuslicher Beschäftigungen, wöchent= licher bestimmter Arbeit herangewachsen war, bas weiter keine Aussicht von Veranügen kannte, als etwa sonntage in einem nach und nach zusammengeschafften But mit ihresgleichen um die Stadt spazieren zu gehen, vielleicht alle hohen Feste einmal zu tanzen und übrigens mit aller Lebhaftigteit bes berglichsten Unteils manche Stunde über den Unlag eines Begantes, einer übeln Nachrede mit einer Nachbarin zu verplaudern beren feurige Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfniffe, die durch die Schmeicheleien der Männer vermehrt werden; ihre vorigen Freuden werden ihr nach und nach unschmachaft, bis fie endlich einen Menschen antrifft, zu bem ein unbefanntes Gefühl fie unwider= ftehlich hinreißt, auf ben fie nun alle ihre Soffnungen wirft, bie Welt rings um sich vergißt, nichts hört,

nichts fieht, nichts fühlt als ihn, den Ginzigen, fich nur fehnt nach ihm, bem Einzigen. Durch die leeren Bergnügungen einer unbeftändigen Gitelkeit nicht verdorben, gieht ihr Verlangen gerade nach dem Zweck: fie will die feinige werden, sie will in ewiger Verbindung all bas Glück antreffen, das ihr mangelt, die Vereinigung aller Freuden genießen, nach denen sie sich sehnte. Wiederholtes Berfprechen, das ihr die Gewißheit aller Soffnungen versiegelt, fühne Liebkofungen, die ihre Begierben vermehren, umfangen gang ihre Seele; fie Schwebt in einem dumpfen Bewußtsein, in einem Borgefühl aller Freuden, sie ist bis auf den höchsten Grad gespannt, sie streckt endlich ihre Arme aus, all ihre Bunsche zu umfaffen - und ihr Geliebter verläßt fie! - Gritarrt, ohne Sinne, steht fie vor einem Abgrunde; alles ift Finfternis um fie her, keine Aussicht, fein Troft, feine Uhnung! benn ber hat fie verlaffen, in bem fie allein ihr Dafein fühlte. Sie fieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Berluft ersenen könnten, fie fühlt fich allein. verlassen von der Welt — und blind, in die Enge gepreßt von der entseklichen Not ihres Bergens, fturgt fie sich hinunter, um in einem ringsumfangenden Tode alle ihre Qualen zu ersticken. — Sieh, Albert, das ift die Geschichte so manches Menschen! Und fag, ift bas nicht ber Fall der Krankheit? Die Natur findet keinen Ausweg aus dem Laburinthe der verworrnen und widersprechenden Kräfte, und der Mensch muß fterben.

Behe dem, der zusehen und sagen könnte: die Thörin! Hätte sie gewartet, hätte sie die Zeit wirken lassen, die Berzweislung würde sich schon gelegt, es würde sich schon ein andrer, sie zu trösten, vorgefunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: Der Thor, stirbt am Fieder! Hätte er gewartet, dis seine Kräfte sich erholt, seine Säste sich verbessert, der Tunult seines Blutes fich gelegt hatte, alles ware gut gegangen, und er lebte bis auf ben heutigen Tag.

Albert, dem die Vergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein und unter andern, ich hätte nur von einem einfältigen Mädchen gesprochen; wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so eineschafte iber mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen sein möchte, könne er nicht begreisen. — Mein Freund, ries ich aus, der Mensch ist Mensch, und das bischen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wütet und die Grenzen der Menschheit einen drängen. Vielsmehr — ein andermal davon, sagte ich und griff nach meinem Hute. O mir war das Herz so voll — und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.



# Um 15. Muguft

Es ist doch gewiß, daß in der Welt den Menschen nichts notwendig macht als die Liebe. Ich fühls an Lotten, daß sie mich ungern verlöre, und die Kinder haben keinen andern Begriff, als daß ich immer morgen wieder kommen würde. Heut war ich hinaus gegangen, Lottens Klavier zu stimmen; ich konnte aber nicht dazu kommen, denn die Kleinen versolgten mich um ein Märchen, und Lotte sagte selbst, ich sollte ihnen den Willen thun. Ich schnitt ihnen das Abendbrot, das sie nun sast so gern von mir als von Lotten annehmen, und erzählte ihnen das Hauptstückhen von der Prinzessin, die von Händen bedient wird. Ich sern viel dabei, das versichre ich dich, und ich din erstaunt, was es auf sie sindrücke macht. Weil ich manchmal

einen Incidenzpunkt ersinden muß, den ich beim zweitenmal vergesse, sagen sie gleich, das vorigemal wär es anders gewesen, sodaß ich mich jeht übe, sie unveränderlich in einem singenden Silbenfall an einem Schnürchen weg zu recitieren. Ich habe daraus gelernt, wie ein Autor durch eine zweite veränderte Ausgabe seiner Geschichte, und wenn sie poetisch noch sobesser geworden wäre, notwendig seinem Buche schaden muß. Der erste Sindruck sindet uns willig, und der Mensch ist gemacht, daß man ihn das Abenteuerlichste überreden kann; daß hastet aber auch gleich so seit, und wehe dem, der es wieder auskrazen und ausstilgen will!



Am 18. August

Mußte benn das so sein, daß das, was des Mensschen Glückseligkeit macht, wieder die Quelle seines Elendes würde?

Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler Wonne übersströmte, das rings umher die Welt mir zu einem Parasdiese schuf, wird mir jeht zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen versolgt. Wenn ich sonst vom Felsen über den Fluß die zu einem Hügeln das fruchtbare Thal überschaute und alles um mich her keimen und quellen sah; wenn ich jene Berge, vom Juße dis auf zum Gipfel mit hohen, dichten Bäumen bekleidet, jene Thäler in ihren mannigsaltigen Krümmungen von den liedlichsten Wäldern beschattet sah, und der sanste Fluß zwischen den lispelnden Rohren dahin gleitete und die lieben Wolfen abspiegelte, die der sanste Albendwind am himmel herüber wiegte; wenn ich dann die Vögel um

mich den Wald beleben hörte, und die Millionen Müdenschwärme im letten roten Strable ber Sonne mutig tangten, und ihr letter guckender Blick ben fummenden Rafer aus feinem Grafe befreite; und bas Schwirren und Weben um mich her mich auf ben Boben aufmerkfam machte, und bas Moos, bas meinem harten Felsen seine Nahrung abzwingt, und das Genifte, das ben durren Sandhugel hinunter wachft, mir das innere, glühende, heilige Leben der Natur eröffnete: wie faste ich das alles in mein warmes Berg, fühlte mich in der überfließenden Kulle wie vergöttert, und Die berrlichen Gestalten ber unendlichen Welt bewegten fich allbelebend in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgründe lagen por mir, und Wetterbache fturzten berunter, die Fluffe ftromten unter mir, und Wald und Gebirg erklang; und ich fa', fie wirken und schaffen in einander in ben Tiefen der Erde, alle Die unergrundlichen Rrafte, und nun über der Erde und unter bem Simmel wimmeln die Geschlechter ber mannigfaltigen Geschöpfe, alles, alles bevölkert mit taufendfachen Geftalten, und die Menschen bann fich in Baustein gufammen fichern und fich anniften und berrichen in ihrem Ginne über die weite Belt! Urmer Thor! ber bu alles so gering achtest, weil du so klein bift. - Bom unzugänglichen Gebirge über die Ginobe, die kein Fuß betrat, bis ans Ende bes unbekannten Oceans weht ber Geift bes Ewigschaffenden und freut sich jedes Staubes, der ihn vernimmt und lebt. — Ach damals, wie oft habe ich mich mit Fittichen eines Kranichs, der über mich hinflog, zu dem Ufer bes ungemeffenen Meeres gefehnt, aus dem schäumenden Becher des Unendlichen jene schwellende Lebenswonne au trinken und n.ir einen Augenblick in ber eingeschränkten Kraft meines Bufens einen Tropfen ber Seligfeit bes Wefens zu fühlen, bas alles in fich und burch fich hervorbringt.

Bruder, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zurück zu rusen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst und läßt mich dann das Bange des Zustandes doppelt empfinden, der mich jetz umgiebt.

Es hat sich por meiner Seele wie ein Vorhang weggezogen, und der Schauplat des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abarund des ewig offnen Grabes. Rannst bu sagen: Das ist! da alles vorüber geht? da alles mit der Wetterschnelle vorüber rollt, so felten die gange Kraft seines Daseins ausdauert, ach! in ben Strom fortgeriffen, untergetaucht und an Felsen zerschmettert wird? Da ift fein Mugenblid, der nicht dich verzehrte und die Deinigen um dich ber, kein Augenblick, da du nicht ein Zerstörer bift, fein mußt; ber harmlofefte Spaziergang toftet taufend armen Burmchen bas Leben, es gerrüttet Gin Fußtritt die mühfeligen Gebäude der Ameisen und ftampft eine kleine Welt in ein schmähliches Grab. Sa! nicht die große, seltne Not der Welt, diese Fluten, die eure Dörfer wegfpulen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich; mir untergräbt das Berg die verzehrende Kraft, die in dem All ber Natur verborgen liegt; die nichts gebildet hat, das nicht feinen Nachbar, nicht sich selbst zerstörte. Und so taumle ich beängstigt, Simmel und Erde und ihre webenden Rräfte um mich her: ich sehe nichts als ein ewig verschlingenbes, ewig wiederfäuendes Ungeheuer.



Am 21. Anguff

Umsonst strecke ich meine Arme nach ihr aus, morgens, wenn ich von schweren Träumen ausdämmre; vergebens suche ich sie nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschuldiger Traum getäuscht hat, als säß ich neben ihr auf der Wiese und hielt ihre Hand und deckte sie mit tausend Küssen. Alch, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlases nach ihr tappe und drüber mich ermuntere — ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepreßten Herzen, und ich weine trostlos einer sinstern Jukunft entgegen.



# Am 22. August

G3 ift ein Ungluck, Wilhelm! Meine thatigen Rrafte find zu einer unruhigen Lässigfeit verstimmt, ich fann nicht mußig fein und fann boch auch nichts thun. 3ch habe feine Borftellungstraft, fein Gefühl an ber Natur, und bie Bucher ekeln mich an. Wenn wir uns felbit fehlen, fehlt uns doch alles. Ich schwöre bir, manchmal wünschte ich, ein Tagelöhner zu sein, um nur bes Morgens beim Erwachen eine Aussicht auf ben fünftigen Tag, einen Drang, eine hoffnung gu haben. Oft beneide ich Allberten, den ich über die Dhren in Aften vergraben febe, und bilbe mir ein, mir ware wohl, wenn ich an feiner Stelle ware! Schon etlichemal ift mirs fo aufgefahren, ich wollte bir fchreiben und dem Minifter und um die Stelle bei ber Gefandtichaft anhalten, die, wie bu verficherft, mir nicht verfagt werben wurde. Ich glaube es felbft. Der Minister liebt mich seit langer Beit, hatte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Geschäfte widmen; und eine Stunde ift mirs auch wohl drum gu thun. Bernach wenn ich wieder dran bente und mir Die Fabel vom Pferde einfällt, bas feiner Freiheit ungebuldig fich Sattel und Zeug auflegen läßt und gu Schanden geritten wird; - ich weiß nicht, was ich foll! — Und, mein Lieber! ist nicht vielleicht das Sehnen in mir nach Berändrung des Justandes eine innere, unbehagliche Ungeduld, die mich überall hin verfolgen wird?



Am 28. Angulf

Es ift wahr, wenn meine Krantheit zu heilen ware, fo würden diese Menschen es thun. Seute ift mein Geburtstag, und in aller Frühe empfange ich ein Backchen von Alberten. Mir fällt beim Gröffnen fogleich eine der blagroten Schleifen in die Augen, Die Lotte por hatte, als ich sie kennen lernte, und um die ich sie seither etlichemal gebeten hatte. Es waren zwei Büchelchen in Duodes dabei, der kleine Wetsteinische Homer, eine Ausgabe, nach ber ich fo oft verlangt, um mich auf dem Spaziergange mit dem Ernestischen nicht zu schleppen. Sieh, so kommen fie meinen Bunschen zuvor, fo suchen fie alle die kleinen Gefälligkeiten ber Freundschaft auf, die tausendmal werter sind als jene blendenden Geschenke, wodurch und die Gitelkeit bes Gebers erniedrigt. Ich tuffe diese Schleife taufendmal, und mit jedem Atemzuge schlürse ich die Erinnerung jener Seligkeiten ein, mit benen mich jene wenigen, glücklichen, unwiederbringlichen Tage überfüllten. Wilhelm, es ift so, und ich murre nicht; die Blüten bes Lebens find nur Erscheinungen! Wie viele geben vorüber, ohne eine Spur hinter fich zu laffen! wie wenige setzen Frucht an, und wie wenige biefer Früchte werden reif! Und doch sind beren noch genug da: und doch - o mein Bruder! - fonnen wir gereifte Früchte vernachläffigen, verachten, ungenoffen verfaulen laffen ?.

Lebe wohl! Es ift ein herrlicher Sommer; ich sitze oft auf den Obstbäumen in Lottens Baumstück mit dem Obstbrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunter lasse.



# Mm 80. Muguft

Unglücklicher! Bift du nicht ein Thor? Betrügft du dich nicht felbft? Was foll diese tobende, endlose Leidenschaft? Ich habe fein Gebet mehr als an fie: meiner Einbildungsfraft erscheint feine andre Gestalt als die ihrige, und alles in der Welt um mich her febe ich nur im Berhältniffe mit ihr. Und das macht mir benn fo manche glückliche Stunde - bis ich mich wieder von ihr losreißen muß! Ach Wilhelm! wozu mich mein Berg oft brangt! - Wenn ich bei ihr gefeffen bin, zwei, brei Stunden, und mich an ihrer Geftalt, an ihrem Betragen, an bem himmlischen Ausdruck ihrer Borte geweidet habe, nach und nach alle meine Sinnen aufgespannt werden, mir es dufter vor ben Augen wird, ich kaum noch höre, und es mich an die Gurgel faßt wie ein Meuchelmörder, dann mein Berg in wilden Schlägen den bedrängten Sinnen Luft gu machen sucht und ihre Verwirrung nur vermehrt -Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf der Welt bin! Und wenn nicht manchmal die Wehmut das übergewicht nimmt, und Lotte mir ben elenden Troft erlaubt. auf ihrer hand meine Beklemmung auszuweinen, fo muß ich fort, muß hinaus! Und schweife bann weit im Feld umber; einen jaben Berg ju flettern ift bann meine Freude, burch einen unwegfamen Bald einen Pfab burchzuarbeiten, burch die Hecken, die mich verlegen, durch bie Dornen, die mich zerreißen! Da wird mirs etwas besser! Etwas! Und wenn ich vor Müdigseit und Durst manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiesen Nacht, wenn der hohe Vollmond über mir steht, im einsamen Walde auf einen krummgewachsenen Baum mich sehe, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu verschaffen, und dann in einer ermattenden Ruhe in dem Tämmersschein hinschlummer! DWischelm! die einsame Wohnung einer Zelse, das härene Gewand und der Stachelgürtel wären Labsale, nach denen meine Seele schmachtet. Ubieu! Ich sehe dieses Elendes kein Ende als das Grad.



### Am 8. September

Ich muß fort! Ich banke bir, Wilhelm, daß du meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert — und — ich muß fort!



# Um 10. Sepfember

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun übersiehe ich alles. Ich werbe sie nicht wieder sehn! O daß ich nicht an deinen Hals fliegen, dir mit tausend Thränen und Sntzückungen ausdrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bektürmen! Hier site ich und schnappe nach Lust, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenaufgang sind die Pferde bestellt.

Ach, sie schläft ruhig und benkt nicht, daß sie mich nie wieder sehen wird. Ich habe mich loggerissen;

bin fiart genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Vorhaben nicht zu verraten. Und Gott, welch ein Gespräch!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten im Garten zu sein. Ich stand auf der Terrasse unter den hohen Kastanienbäumen und sah der Sonne nach, die mir nun zum letzenmale über dem lieblichen Thale, über dem sansten mit ihr und eben dem herrlichen Schauspiele zugesehen, und nun! — Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kantte, und wie freuten wir uns, als wir im Ansang unser Bekanntschaft die wechselssiege Reigung zu diesem Pläschen entdeckten, das wahrhaftig eins von den romantischsen sich, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehn habe.

Ert haft du zwischen Kastanienbäumen die weite Aussicht — ach, ich erinnere mich, ich habe dir, dent ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Bucherwände einen endlich einschlieben, und durch ein daran stoßendes Bostett die Allee immer düsterer wird, die zulet alles sich in ein geschlossens Plätzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich hier es noch, wie heimlich mirs war, als ich zum erstenmale an einem hohen Mittage hinein trat; ich ahnte ganz seise, was für ein Schauplat das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz.

Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden, füßen Gedanken des Abscheidens, des Wiedersehens geweidet, als ich sie die Terrasse herauf steigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer saßte ich ihre hand und küßte sie. Wir waren eben herauf getreten, als der Mond hinter dem buschigen hügel aufging; wir redeten mancherlei und kanen

5\*

unvermerkt dem düftern Kabinette näher. Lotte trat hinein und setzte sich. Albert neben sie, ich auch: doch meine Unruhe ließ mich nicht lange sigen; ich stand auf, trat vor sie, ging auf und ab, setzte mich wieder: es war ein ängstlicher Zustand. Sie machte uns aufmerksam auf die schöne Wirkung des Mondenlichtes, das am Ende ber Buchenwände die ganze Terraffe vor uns erleuchtete: ein herrlicher Anblick, der um fo viel frappanter war, weil uns rings eine tiefe Dämme= rung einschloß. Wir waren still, und sie fing nach einer Weile an: Niemals gehe ich im Mondenlichte fpazieren, niemals, daß mir nicht der Gedanke an meine Verstorbnen begegnete, daß nicht das Gefühl von Tod, von Zukunft über mich kame. Wir werden fein! fuhr fie mit der Stimme des herrlichsten Gefühls fort: aber. Werther, follen wir und wieder finden? wieder erkennen? Bas ahnen Sie? mas fagen Sie?

Lotte, fagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, und mir die Augen voll Thränen wurden, wir werden uns wieder sehen! hier und dort wieder sehen! — Ich konnte nicht weiter reden — Wilhelm, mußte sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen hatte!

Und od die lieben Abgeschiednen von uns wissen, suhr sie sort, ob sie fühlen, wenns uns wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? D! die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um nich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze, und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Thräne gen Hinmel sehe und wünsche, daß sie hereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde des Todes gab: die Mutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empfindung ruse ich aus: Verzeihe mirs, Teuerste, wenn ich ihnen nicht din, was du ihnen warst. Ach! thue ich doch alles,

was ich kann; sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist als das alles, gepssegt und geliedt. Könntest du unsre Eintracht sehen, liebe Heilige! du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den lehten bittersten Thränen um die Wohlsfahrt deiner Kinder batest. —

Sie fagte bas! o Wilhelm, wer fann wiederholen, mas fie fagte! Bie fann ber talte, tote Buchftabe Diese himmlische Blüte bes Geiftes barftellen! Albert fiel ihr fanft in die Rede: Es greift Sie gu ftark an. liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hangt fehr nach biefen Ideen, aber ich bitte Sie! - D Albert, fagte fie, ich weiß, du veraiffest nicht die Abende, da wir zusammen faßen an bem fleinen runden Tischchen, wenn ber Papa verreift war, und wir die Kleinen schlafen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch und famst fo felten bazu, etwas zu lefen - War ber Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles? Die schöne. fanfte, muntere und immer thätige Frau! Gott fennt meine Thranen, mit benen ich mich oft in meinem Bette por ihn hinwarf: er möchte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus, indem ich mich vor sie hinwarf, ihre Hand nahm und mit tausend Thränen nehte, Lotte! der Segen Gottes ruht über dir, und der Geist deiner Mutter! — Wenn Sie sie gekannt hätten, sagte sie, indem sie mir die Hand drückte, — sie war wert, von Ihnen gekannt zu sein! — Ich glaubte zu verzehen. Nie war ein größeres, stolzeres Wort über mich ausgesprochen worden — und sie suhr fort: Und diese Frau mußte in der Blüte ihrer Jahre dahin, da ihr jüngster Sohn nicht sechs Wonate alt war! Ihre Krankbeit dauerte nicht lange; sie war ruhig, hingegeben, nur ihre Kinder thaten ihr weh, besonders das Kleine. Wie es gegen das Ende ging, und sie zu mir sagte: bringe mir sie herauf, und wie ich sie herein sührte,

die Aleinen, die nicht wußten, und die Altesten, die ohne Sinne waren, wie sie ums Bette standen, und wie sie die Händen und wie sie die Händer aufhob und über sie betete und sie füßte nach einander und sie wegschickte und zu mir sagte: sei ihre Mutter! Ich gand ihr die Hand drauf. Du versprichst viel, meine Tochter, sagte sie, das Gerz einer Mutter und das Aug einer Mutter. Ich habe oft an deinen dankbaren Thränen gesehen, daß du sählst, was das sei. Habe es sur deinen Geschwister und sür deinen Vater, die Treue und den Geschwister und sür deinen Vater, die Treue und den Gehorsam einer Frau. Du wirst ihn trössen. Sie fragte nach ihm, er war außgegangen, um uns den unerträglichen Kummer zu verbergen, den er fühlte; der Mann war ganz zerrissen.

Albert, du warst im Zimmer. Sie hörte jemand gehen und fragte und forderte dich zu sich, und wie sie dich ansah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blicke, daß wir glücklich sein, zusammen glücklich sein würden — Albert siel ihr um den Hals und küßte sie und rief: wir sind es! wir werden es sein! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wußte nichts von mir selber.

Werther, fing sie an, und diese Frau sollte dahin sein! Gott! wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen läßt, und niemand als die Kinder das so scharf fühlt, die sich noch lange besklagten, die schwarzen Männer hätten die Mama weggetragen!

Sie stand auf, und ich ward erweckt und erschüttert, blieb sigen und hielt ihre Hand. Wir wollen sort, sagte sie, es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zurück ziehen, und ich hielt sie sesten. Wir werden uns wieder sehen, rief ich, wir werden uns sinden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Ich gehe, suhr ich sort, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte auf ewig, ich würde es nicht aushalten. Leb wohl, Lotte! Leb wohl, Albert! Wir sehn uns wieder! — Morgen, denke

# E\*E\*E\*E\*E\*E 71 A\*A\*A\*A\*A\*A\*A

ich, versetzte sie scherzend. — Ich sühlte das Morgen! Ach sie wußte nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog — sie gingen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondenscheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf die Terrasse ber hohen Lindenbäume ihr weißes Kleid nach der Gartenthür schiumern, ich streckte meine Arme aus, und es verschwand.



# Iweites Buch

19 mm 20. Oktober 1771

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wär alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüfungen zugedacht. Doch gutes Muts! Ein leichter Sinn trägt alles! Sin seichter Sinn? das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. D ein bischen seichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andre mit ihrem bischen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herum schwadronieren, verzweisse ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit!

Geduld! Geduld! es wird besser werden. Denn ich sage dir, Lieber, du hast recht. Seit ich unter dem Bolke alse Tage herum getrieben werde und sehe, was sie thun und wie sies treiben, siehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiß, weil wir doch einmal so gemacht sind, daß wir alles mit uns und uns mit allem vergleichen, so liegt Glück oder Elend in den Gegentänden, womit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gefährlicher als die Einsamkeit. Unse Eins

bildungskraft, durch ihre Natur gedrungen, sich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtkunst genährt, dildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind und alles außer uns herrlicher erscheint, jeder andre vollkommener ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir sühlen so oft, daß uns manches mangelt, und eben, was uns sehlt, scheint uns oft ein andrer zu bestigen, dem wir denn auch alles dazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglichseit dazu. Und so ist der Glücklichste vollkommen sertig, das Geschöpf unsver elbst.

Dagegen, wenn wir mit all unster Schwachheit und Mühseligkeit nur gerade fort arbeiten, so sinden wir gar oft, daß wir mit unserm Schlendern und Lavieren es weiter bringen, als andre mit ihrem Segeln und Rudern — und — das ist doch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man andern gleich oder gar vorläuft.



#### Am 26. Abbember

Ich fange an, mich insofern ganz leidlich hier zu besinden. Das beste ist, daß es zu thun genug giebt; und dann, die vielerlei Menschen, die allerlei neuen Gestalten machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe den Grasen C... kennen lernen, einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der deswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht; aus desse ungange so viel Empfindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchte Er nahm teil an mir, als ich einen Geschäftsauftrag an ihn außrichtete, und er bei den ersten Worten mertte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offnes Ve-

tragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Frende ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet.



### Am 24. Dezember

Der Gefandte macht mir viel Verdruß, ich habe es voraus gesehen. Er ist der punktlichste Rarr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt und umständs lich wie eine Base; ein Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ift, und dem es daher niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so steht es: da ist er imstande, mir einen Auffat guruck zu geben und zu fagen, er ift gut, aber sehen Sie ihn durch, man findet immer ein befferes Wort, eine reinere Bartifel. Da möchte ich des Teufels werden. Rein Und, fein Bindewörtchen darf außenbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entfahren, ift er ein Todfeind; wenn man feinen Berioden nicht nach der hergebrachten Melodie herab= orgelt, so versteht er gar nichts brin. Das ift ein Leiden, mit so einem Menschen zu ihnn zu haben.

Das Vertrauen des Grafen von E... ift noch das einzige, was mich schadlos hält. Er sagte mir letzthin ganz ausrichtig, wie unzusrieden er mit der Laugsamsteit und Bedenklichkeit meines Gesandten sei. Die Leute erschweren es sich und andern; doch, sagte er, man muß sich darein resignieren, wie ein Reisender, der über einen Berg muß; freilich wäre der Verg nicht da, so wäre der Weg viel bequemer und kürzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber!

Mein Alter fpürt auch wohl den Vorzug, den mir der Graf vor ihm giebt, und das ärgert ihn, und er ergreift jede Gelegenheit, Übles gegen mich vom Grafen zu reden. Ich halte, wie natürlich, Widerpart, und baburch wird die Sache nur schlimmer. Gestern gar brachte er mich auf, denn ich war mit gemeint: zu so Weltgeschäften sei der Graf ganz gut, er habe viele Leichtigkeit zu arbeiten und führe eine aute Feder; boch an gründlicher Gelehrfamkeit mangle es ihm wie allen Belletriften. Dazu machte er eine Miene, als ob er sagen wollte: fühlst du den Stich? Aber es that bei mir nicht die Wirkung: ich verachtete den Menschen, ber fo benten und fich fo betragen konnte. Sich hielt ibm ftand und focht mit ziemlicher Seftigkeit. Sch fagte, der Graf fei ein Mann, por dem man Achtung haben muffe, wegen feines Charafters fowohl als wegen seiner Kenntnisse. Sch habe, fagt ich, niemand gefannt, dem es fo geglückt mare, feinen Beift gu erweitern, ihn über ungählige Gegenstände zu verbreiten, und doch diese Thatigkeit fürs gemeine Leben su behalten. Das waren bem Gehirne fpanische Dörfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Dergionnement noch mehr Galle zu schlucken.

Und daran feid ihr alle schuld, die ihr mich in bas Roch geschwatt und mir so viel von Aftivität vorgesungen habt. Aftivität! Wenn nicht der mehr thut, ber Kartoffeln leat und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkaufen, als ich, so will ich zehn Jahre mich noch auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiebet bin.

Und das glänzende Elend, die Langeweile unter bem garstigen Volke, das sich hier neben einander fieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie fie nur wachen und aufpaffen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; bie elendesten, erbärmlichsten Leidenschaften gang ohne Röcken. Da ist ein Beib, zum Exempel, die jedermann von ihrem Adel und ihrem Lande unterhält, fodaß jeder Fremde denken muß: das ift eine Närrin. die fich auf das bigenen Abel und auf den Ruf ihres Landes Wunderstreiche einbildet. — Aber es ist noch viel ärger: eben das Weib ist hier aus der Nachbarschaft eine Umtschreiberstochter — sieh, ich kann das Menschengeschlecht nicht begreisen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituieren.

Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ift, andre nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und diese Heat so stürmisch ist — ach ich lasse gern die andern ihres Pfades gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen.

Bas mich am meiften neckt, find die fatalen burger= lichen Berhältnisse. Zwar weiß ich so gut als einer, wie nötig der Unterschied der Stände ift, wie viel Vorteile er mir felbst verschafft, nur foll er mir nicht eben gerade im Wege stehen, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glück auf dieser Erde genießen könnte. Ich lernte neulich auf dem Spazier= gange ein Fräulein von B . . . kennen, ein liebens= würdiges Geschöpf, das fehr viel Natur mitten in dem steifen Leben erhalten hat. Wir gefielen uns in unserm Gefpräche und da wir schieden, bat ich fie um Grlaubnis, fie bei fich feben zu durfen. Sie geftattete mir das mit fo vieler Freimutigkeit, daß ich den schicklichen Augenblick kaum erwarten konnte, zu ihr zu gehen. Sie ist nicht von hier und wohnt bei einer Tante im Hause. Die Physiognomie der Alten gefiel mir nicht. Sich bezeigte ihr viel Aufmerksamkeit, mein Gespräch war meist an sie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich so ziemlich weg, was mir das Fräulein hernach felbst gestand: daß die liebe Tante in ihrem Alter Mangel an allem, kein anständiges Vermögen, keinen Geift und keine Stupe hat als die Reihe ihrer Borfahren, keinen Schirm als ben Stand, in den fie fich verpallisadiert, und fein Ergegen, als von ihrem Stockwerk herab über die bürgerlichen Häupter weg zu sehen. In ihrer Jugend soll sie schön gewesen sein und ihr Leben weggegautelt, erst mit ihrem Gigensune manchen armen Jungen gequält und in den reifern Jahren sich unter den Gehorsam eines alten Offiziers geduckt haben, der gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt das eherne Jahrhundert mit ihr zubrachte und starb. Nun sieht sie m eisernen sich allein und wäre nicht angesehen, wäre ihre Nichte nicht siebenswürdig.



#### mm 8, Januar 1772

Was das für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Ceremoniell ruht, deren Dichten und Trachten jahrelang dahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf dei Tische sich einschieden wollen! Und nicht, daß sie sonst keine Angelegenheit hätten: nein, vielmehr häusen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Berdrießlichkeiten von Beförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Vorige Woche gab es bei der Schlittensahrt händel, und der ganze Spaß wurde verdorden.

Die Thoren, die nicht sehen, daß es eigentlich auf den Platz gar nicht ankommt, und daß der, der den erften hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Ninister durch seinen Sekretär regiert! Und wer ist dann der erste? Der, dinkt mich, der die andern übersieht und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zur Aussstührung seiner Plane anzuspannen.

Am 20. Januar

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter gestüchtet habe. So lange ich in dem traurigen Nester gestüchtet habe. So lange ich in dem traurigen Neste D... unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden Volke herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein derz mich geheißen hätte, Ihnen zu schreiben; und jest in dieser Hüfte, in dieser Einschränkung, da Schnee und Schloßen wider mein Sensterchen witten, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich hereintrat, übersiel mich Ihre Gestalt, Ihre Mochaften, o Lotte! so heilig, so warm! Guter Gott! der erste glückliche Augenblick wieder.

Benn Sie mich fähen, meine Beste, in dem Schwall von Zerstreuung! Wie außgetrocknet meine Sinne werden; nicht einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht eine selige Stunde! nichts! nichtel Ich stehe wie vor einem Naritätenkasten und sehe die Männchen und Gäulchen vor mir herunrücken und frage mich oft, ob es nicht optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr ich werde gespielt wie eine Marionette und fasse manchmal meinen Nachdar an der hölzernen Hand und schaubre zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenausgang zu genießen, und komme nicht aus dem Bette; am Tage hosse ich, mich des Mondscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stude. Ich weiß nicht recht, warum ich aufsstehe, warum ich schlasen gebe.

Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung sehte, sehlt; der Reiz, der mich in tiesen Nächten munter ershielt, ist hin, der mich des Morgens aus dem Schlase weckte, ist weg.

Sin einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fräulein von B...; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen fann. Gi! werden Sie fagen, ber Mensch legt sich auf niedliche Komplimente! Bang unwahr ift es nicht. Seit einiger Beit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sein fann, habe viel Wit, und die Frauenzimmer fagen, es wüßte niemand fo fein zu loben als ich (und zu lugen, feten Sie hingu, benn ohne bas geht es nicht ab, verfteben Sie?). Ich wollte von Fraulein B ... reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervorblickt. Ihr Stand ift ihr gur Laft, ber feinen der Wünsche ihres Bergens befriedigt. Sie febnt fich aus dem Getümmel, und wir phantafferen manche Stunde in ländlichen Scenen von ungemischter Glückfeligkeit; ach! und von Ihnen! Wie oft muß fie Ihnen huldigen, muß nicht, thut es freiwillig, hört fo gern von Ihnen, liebt Sie. -

D faß ich zu Ihren Füßen in bem lieben vertraulichen Zimmerchen, und unfre kleinen Lieben wälzten sich mit einander um mich herum, und wenn sie Ihnen zu laut würden, wollte ich sie mit einem schauerlichen Märchen um mich zur Ruhe versammeln.

Die Sonne geht herrlich unter über der schnessglänzenden Gegend, der Sturm ist hinübergezogen, und ich — muß mich wieder in meinen Käfig sperren — Abieu! Ist Albert bei Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir diese Frage!



Rm 8. Februar

Wir haben seit acht Tagen das abscheulichste Better, und mir ist es wohlthätig. Denn so lang ich hier bin, ist mir noch kein schöner Tag am Himmel erschienen, den mir nicht jemand verdorben oder verseidet hätte. Benns nun recht regnet und stöbert und fröstelt und taut: ha! denk ich, kanns doch zu Hause nicht schlimmer werden, als es draußen ist, oder umgekehrt, und so ists gut. Geht die Sonne des Morgens auf und verspricht einen seinen Tag, erwehr ich mir niemals auszurusen: da haben sie doch wieder ein himmtlisches Gut, worum sie einander vicht bringen. Se ist nichts, worum sie einander nicht bringen. Gesundheit, guter Name, Freudigkeit, Erholung! Und meist aus Albernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man sie auhört, mit der besten Meinung. Manchmal möcht ich sie auf den Knieen bitten, nicht so rasend in ihre eignen Eingeweide zu wüten.



#### Am 17. Februar

Ich fürchte, mein Gefandter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so lächerlich, daß ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine Sache nach meinem Kopf und meiner Art zu machen, das ihm denn, wie natürlich, niemals recht ist. Darzüber hat er mich neulich bei Hose verklagt, und der Minister gab mir einen zwar sansten Berweis, aber est war doch ein Verweis, und ich stand im Vegriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privalsbrief\*) von ihm erhielt, einen Brief, vor dem ich niedergekniet und den hohen, edeln, weisen Sim anzgebetet habe. Wie er meine allzugroße Empfindlichskeit zurecht weiset, wie er meine überspannten Ideen

<sup>\*)</sup> Man hat aus Ehrfurcht für diesen trefflicen herrn gebachten Brief und einen andern, dessen weiter hinten erwähnt wird diese Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine solche Kühnhelt durch den wärmlten Pant des Publikums entschuldigen zu können.

von Wirksamkeit, von Einfluß auf andre, von Durchsbringen in Geschäften als jugendlichen guten Mut zwar ehrt, sie nicht außzurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Birkung thun können. Auch bin ich auf acht Tage gestärkt und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Kreude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht eben so zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ift.



Mm 20. Februar

Gott segne euch, meine Lieben, gebe euch alle die

guten Tage, die er mir abzieht!

Ich danke dir, Albert, daß du mich betrogen haft: ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeittag sein würde, und hatte mir vorgenommen, seierlichst an demsselben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen und ihn unter andre Papiere zu begraden. Nun seid ihr ein Paar, und ihr Bild ist noch hier! Nun, so soll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich din ja auch dei euch, din dir unbeschadet in Lottens Herzen, habe, ja ich habe den zweiten Plak darin und will und muß ihn behalten. D ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte — Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, seh wohl! Leb wohl, Engel des Himmels! Leb wohl, Lotte!



Am 15. Märt

Ich habe einen Verdruß gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich finische mit den Zähnen! Teufel! er ist nicht zu erseizen, und ihr seid doch allein schulb baran, die ihr mich sporntet und triebt und quältet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ichs! nun habt ihrs! Und daß du nicht wieder sagst, meine übersspannten Ideen verdürben alles, so hast du hier, lieber herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikensschreiber das aufzeichnen würde.

Der Graf von C... liebt mich, distinguiert mich, das ift bekannt, das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tafel, eben an dem Tage, da abends die noble Gesellschaft von Herren und Frauen bei ihm zusammen kommt, an die ich nicht gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ift, baß wir Subalternen nicht hinein gehören. Gut. 3ch fpeise bei dem Grafen, und nach Tische gehn wir in bem großen Saal auf und ab, ich rede mit ihm, mit bem Oberften B ..., der dazu kommt, und fo rückt die Stunde der Gefellschaft beran. Ich denke, Gott weiß, an nichts. Da tritt herein die übergnädige Dame von S... mit ihrem herrn Gemahl und wohl ausgebrüteten Ganslein Tochter mit der flachen Bruft und niedlichem Schnürleibe, machen en passant ihre her= gebrachten hochabelichen Augen und Naslöcher, und wie mir die Nation von Herzen zuwider ift, wollte ich mich eben empfehlen und wartete nur, bis der Graf vom garstigen Gewäsche frei ware, als meine Fräulein B... herein trat. Da mir das Berg immer ein bischen aufgeht, wenn ich sie sehe, blieb ich eben, stellte mich hinter ihren Stuhl und bemerkte erst nach einiger Beit, daß sie mit weniger Offenheit als fonft, mit einiger Verlegenheit mit mir redete. Das fiel mir auf. Ift sie auch wie alle das Bolt! bachte ich, und war angestochen und wollte gehen; und doch blieb ich, weil ich sie gerne entschulbigt hätte und es nicht glaubte und noch ein aut Wort von ihr hoffte, und was du willft. Unterdeffen füllt fich die Gefellschaft.

Der Baron F ... mit der gangen Garderobe von den Krönungszeiten Franz bes Ersten ber, ber Hofrat R .... hier aber in qualitate Berr von R . . . genannt, mit seiner tauben Frau 20., den übel fournierten S... nicht zu pergeffen, ber die Lücken feiner altfrankischen Garberobe mit neumodischen Lappen ausflickt, das kommt Bu Sauf, und ich rebe mit einigen meiner Bekanntschaft, die alle sehr lakonisch sind. Ich dachte - und gab nur auf meine B ... acht. Ich merkte nicht, daß Die Weiber am Ende bes Saales fich in die Ohren flüsterten, daß es auf die Männer cirkulierte, daß Frau von S... mit dem Grafen redete (bas alles hat mir Fraulein B... nachher erzählt), bis endlich der Graf auf mich los ging und mich in ein Fenster nahm. Gie miffen, fagte er, unfre munderbaren Berhaltniffe; Die Gesellschaft ift unaufrieden, merte ich, Sie hier gu feben. Ich wollte nicht um alles — Ihro Ercellens. fiel ich ein, ich bitte taufendmal um Berzeihung; ich hatte eber dran benten sollen, und ich weiß, Sie vergeben mir biese Inkonsequeng; ich wollte schon vorhin mich empfehlen, ein böfer Genius hat mich zuruck gehalten, setzte ich lächelnd hinzu, indem ich mich neigte. Der Graf brudte meine Sande mit einer Empfindung, bie alles faate. Ich strich mich fachte aus der vornehmen Gesellschaft, ging, sette mich in ein Kabriolett und fuhr nach M ... bort vom Bügel die Sonne untergeben zu feben und dabei in meinem homer den herr= lichen Gesang zu lesen, wie Uluf von dem trefflichen Schweinhirten bewirtet wird. Das war alles gut.

Des Abends tomme ich zurück zu Tische, es waren noch wenige in der Gaststude; die würselten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurückgeschlagen. Da kommt der ehrliche Abelin hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir und sagt leise: du hast Berdruß gehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen. — Hole sie der Teusel!

sagt ich; mir wars lieb, daß ich in die freie Luft kam. — Gut, sagte er, daß du es auf die leichte Achsel nimmst! Nur verdrießt michs, es ist schon überall herum. — Da sing mich daß Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen und mich ansahen, dachte ich, die sehen dich darum an! Daß gab böses Blut.

Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich höre, daß meine Neider nun triumphieren und sagen, da sähe mans, wo es mit den Übernütigen hinausginge, die sich ihres bißchen Kopfs überhöben und glaubten, sich darum über alle Verhältnisse hinausseigen zu dürsen, und was des Hundegeschwähes mehr ist — da möchte man sich ein Wesser wirs Herz dehren; denn man rede von Selbständigkeit, was man will, den will ich sehen, der dulden kann, daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vorteil über ihn haben; wenn ihr Geschwähe leer ist, ach, da kann man sie seicht lassen.



Um 16. Wärş

Es heht mich alles. Heute treffe ich Fräulein B... in der Allee, ich konnte mich nicht enthalten, sie anzureden und ihr, sobald wir etwas entsernt von der Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. D Werther, sagte sie mit einem innigen Tone, konnten Sie meine Berwirrung so auslegen, da Sie mein Herz kennen? Was ich gelitten habe um Ihretwillen, von dem Augenblicke an, da ich in den Saal trat! Ich sah alles voraus, hundertmal saß mirs auf der Zunge, es Ihnen zu sagen. Ich wußte, daß die von S... und T... mit ihren Männern eher ausbrechen würden, als in Ihrer Gesellschaft zu bleiben; ich wußte, daß der Graf es

mit ihnen nicht perderben darf — und jeko der Lärm! — Wie, Fraulein? fagte ich, und verbarg meinen Schrecken: benn alles, was Abelin mir ehegestern gesagt hatte, lief mir wie siedend Baffer burch die Adern in diefem Mugenblicke. - Bas hat es mich schon gekoftet! fagte bas fuße Geschöpf, indem ihr die Thränen in den Augen standen. - Ich war nicht herr mehr von mir felbst, war im Begriffe, mich ihr zu Kußen zu werfen. Erklaren Sie fich, rief ich. Die Thranen liefen ihr Die Wangen herunter. Ich war außer mir. Sie trocfnete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen. Meine Jante kennen Sie, fing sie an; sie war gegenwärtig und hat, o mit was für Augen hat sie das angefeben! Werther, ich habe geftern nacht ausgeftanden, und heute früh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe muffen guhören Gie herabfeten. erniedrigen, und konnte und durfte Sie nur halb verteibigen.

Jedes Wort, das sie sprach, ging mir wie ein Schwert burchs Berg. Sie fühlte nicht, welche Barmherriafeit es gewesen ware, mir das alles zu verschweigen; und nun fügte sie noch bazu, was weiter würde geträtscht werden, was eine Art Menschen barüber triumphieren würde. Wie man sich nunmehr fiber bie Strafe meines Übermuts und meiner Geringschäkung andrer, die sie mir schon lange vorwerfen, tigeln und freuen würde. Das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit ber Stimme ber mahrften Teilnehmung -- ich war zerstört und bin noch wütend in mir. Sch wollte, daß fich einer unterftunde, mir es porzuwerfen, daß ich ihm ben Degen durch den Leib ftoßen könnte; wenn ich Blut fahe, wurde mir es beffer werden. Ach, ich habe hundertmal ein Meffer ergriffen, um biefem gedrangten Bergen Luft zu machen. Man ergählt von einer ebeln Art Bferbe, bie, wenn fie schrecklich erhitt und aufgejagt find, sich felbst aus Instinkt eine Aber ausbeißen, um sich zum Atem zu helsen. So ist mirs ost, ich möchte mir eine Aber öffnen, die mir die ewige Freiheit schaffte.



Am 24. Märt

3ch habe meine Entlassung vom Sofe verlanat und werde sie, hoffe ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erft Erlaubnis dazu bei euch geholt habe. Ich muß nun einmal fort, und was ihr ju fagen hattet, um mir bas Bleiben einzureden, weiß ich alles, und also — bringe das meiner Mutter in einem Säftchen bei, ich kann mir felbst nicht helfen. und sie mag sich gefallen lassen, wenn ich ihr auch nicht helfen kann. Freilich muß es ihr wehe thun. Den schönen Lauf, den ihr Sohn gerade jum Bebeimenrat und Gesandten ansetzte, fo auf einmal Balte zu feben, und ruckwarts mit dem Tierchen in den Stall! Macht nun daraus, was ihr wollt, und fombiniert die möglichen Fälle, unter benen ich hatte bleiben konnen und follen; genug, ich gehe; und damit ihr wißt, wo ich hinkomme, fo ist hier ber Fürst \*\*, der vielen Geschmack an meiner Gesellschaft findet; ber hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf feine Guter zu geben und ben schönen Fruhling da zuzubringen. Ich foll gang mir felbst gelaffen sein, hat er mir versprochen, und ba wir uns zusammen bis auf einen gewiffen Bunkt verfteben, fo will ich es benn auf gut Glück magen und mit ihm geben.

# E\*E\*E\*E\*E\*E\*E 87 3\*3\*3\*3\*3\*3.

# Bur Madyricht

Am 19. April

Danke für deine beiden Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, dis mein Abschied vom Hose da wäre; ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden und mir mein Borhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen, mein Mbschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und was mir der Minister schreibt, ihr würdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede fünsundzwanzig Dukaten geschickt mit einem Worte, das mich bis zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.



Mm 5. Mai

Morgen gehe ich von hier ab, und weit mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich den auch wieder sehen, will mich der alten glücklich verträumten Tage crinnern. Zu eben dem Thore will ich hineingehen, aus dem meine Mutter mit mir herausssuhr, als sie nach dem Tode meines Katers den lieben vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre unerträgliche Stadt einzusperren. Abien, Wilhelm! du sollst von meinem Zuge hören.



Mm 9. Mai

Ich habe die Wallfahrt nach meiner Heimat mit aller Andacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwartete Gefühle haben mich ergriffen. An der

großen Linde, die eine Biertelftunde vor der Stadt nach S ... zu ftebt, ließ ich halten, ftieg aus und hieß den Postillon fortfahren, um zu Fuße jede Erinnerung gang neu, lebhaft, nach meinem Bergen zu koften. Da ftand ich nun unter ber Linde, die ehedem, als Anabe. bas Riel und die Grenze meiner Spaziergange gewefen. Wie anders! Damals fehnte ich mich in glücklicher Unwissenheit hinaus in die unbekannte Belt. wo ich für mein Herz so viele Nahrung, so vielen Genuß hoffte, meinen ftrebenden, fehnenden Bufen auszufüllen und zu befriedigen. Jest komme ich zurück aus der weiten Welt - o mein Freund, mit wie viel fehlaeschlagnen Soffnungen, mit wie viel zerstörten Planen! - Ich fah das Gebirge vor mir liegen, das so tausendmal der Gegenstand meiner Wünsche gewesen war. Stundenlang konnt ich hier sitzen und mich hin= über sehnen, mit inniger Seele mich in den Balbern, den Thälern verlieren, die fich meinen Augen fo freundlich dämmernd darstellten; und wenn ich dann um beftimmte Zeit wieder gurud mußte, mit welchem Wider= willen verließ ich nicht den lieben Plat! - Ich fam ber Stadt näher, alle die alten bekannten Gartenhäuschen wurden von mir gegrüßt, die neuen waren mir zuwider, so auch alle Veränderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich trat zum Thor hinein und fand mich doch gleich und ganz wieder. Lieber, ich mag nicht ins Detail gehen; so reizend, als es mir war, so einförmig würde es in der Grzählung werden. Ich hatte beschlossen, auf dem Markte zu wohnen. gleich neben unferm alten Hause. Im hingeben bemerkte ich, daß die Schulstube, wo ein ehrliches altes Beib unfre Kindheit zusammengepfercht hatte, in einen Kramladen verwandelt war. Ich erinnerte mich der Unruhe, der Thränen, der Dumpfheit des Sinnes, der Herzensangft, die ich in dem Loche ausgestanden hatte. -Ich that keinen Schritt, ber nicht merkwürdig war.

Ein Bilger im heiligen Lande trifft nicht so viele Stätten religiöser Erinnerungen an, und feine Seele ist schwerlich so voll heiliger Bewegung, - Noch Gins für tausend. Ich ging den Fluß hinab bis an einen gewiffen Sof: das war sonst auch mein Weg, und die Blätchen, wo wir Knaben und übten, die meisten Sprunge ber flachen Steine im Maffer berporzubringen. Sch erinnerte mich so lebhaft, wenn ich manchmal stand und dem Waffer nachsah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden porftellte, wo es nun hinflöffe, und wie ich da fo bald Grenzen meiner Vorstellungstraft fand. und doch mußte das weiter gehen, immer weiter, bis ich mich gang in dem Anschauen einer unsichtbaren Berne verlor. - Sieh, mein Lieber, fo beschränkt und to aluctlich waren die herrlichen Altväter! fo findlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Uluf von dem ungemeknen Meer und von der unendlichen Erde fpricht. bas ift fo mahr, menschlich, innig, eng und geheim= nisvoll. Was hilft michs, daß ich jest mit jedem Schulfnaben nachsagen tann, daß fie rund fei? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um brauf zu genießen, weniger, um drunter zu ruben.

Num bin ich hier auf dem fürstlichen Jagdschloß. Es läßt sich noch ganz wohl mit dem Herrn leben, er ist wahr und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreise. Sie scheinen keine Schelme und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid thut, ist, daß er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der andre vorstellen mochte.

Auch schätzt er meinen Berstand und meine Ta-Iente mehr als dies Herz, das doch mein einziger

### E\*E\*E\*E\*E\*E 00 A\*A\*A\*A\*A\*A\*A

Stolz ift, das ganz allein die Quelle von allem ift, aller Kraft, aller Seligkeit und alles Elendes. Ach, was ich weiß, kann jeder wissen — mein Herz habe ich allein.



mm 25. Mai

Ich hatte etwas im Kopfe, davon ich euch nichts sagen wollte, bis es ausgeführt wäre; jett, da nichts draus wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am Herzen gelegen. Vornehmlich darum din ich dem Fürsten hieher gefolgt, der General in \*\*\* Diensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte ich ihm mein Vorhaben; er widerriet mir es, und es müßte bei mir mehr Leidenschaft als Grille gewesen sein, wenn ich seinen Gründen nicht hätte Gehör geben wollen.



Am 11. Innins

Sage, was du willst, ich kann nicht länger bleiben. Was soll ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Fürst hält mich, so gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ist ein Mann von Verstande, aber von ganz gemeinem Verstande; sein Umgang untershält nich nicht mehr, als wenn ich ein vohlgeschriebnes Buch lese. Noch acht Tage bleibe ich und dann ziehe ich wieder in der Jrre herum. Das beste, was ich hier gethan habe, ist mein Zeichnen. Der Fürst süht in der Kunst und vürde noch stärker sühsen, wenn er nicht durch das garstige wissenschaftliche Wesen und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschränkt wäre.

# E\*E\*E\*E\*E\*E\*E 91 3\*3\*3\*3\*3\*3\*3

Manchmal knirsche ich mit den Jähnen, wenn ich ihn mit warmer Jmagination an Natur und Kunst herumführe, und er es auf einmal recht gut zu machen denkt, wenn er mit einem gestempelten Kunstworte drein stolpert.



Rm 16. Julius

Ja wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf der Erde! Seid ihr denn mehr?



Mm 18. Julius

Wo ich hin will? Das laß dir im Vertrauen ersöffnen. Vierzehn Tage muß ich doch noch hier bleiben, und dann habe ich mir weiß gemacht, daß ich die Bergwerke im \*\*fchen befuchen wollte; ist aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieder näher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz-und thu ihm seinen Willen.



Am 29. Iulius

Nein, es ist gut! es ist alles gut! — Ich — ihr Mann! D Gott, der du mich machtest, wenn du mir diese Seligkeit bereitet hättest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet sein. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thränen, verzeihe mir neine vergeblichen Wünsche! — Sie meine Frau! Wenn ich das liedste Geschöpf unter der Sonne in meine Urme geschlössen hätte — es geht mir ein Schauber durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib faßt.

Und, darf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie wäre mit mir gläcklicher geworden als mit ihm! O er ist nicht der Mensch, die Wünsche diese Herzens alle zu füllen. Sin gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es, wie du willst; daß sein Herz nicht sympathetisch schlägt, dei — oh! — dei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in Ginem zusammen treffen; in hundert andern Vorfällen, wenn es kommt, daß unsre Empfindungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht!

Gin unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Thränen sind getrochnet. Ich bin zerstreut. Abieu, Lieber!



## Am 4. August

S geht mir nicht allein so. Alle Menschen werden in ihren Hossinungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach mein Hans ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Anaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte site, ist aus der Schweiz zurick und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich heraus betteln müssen; er hatte das Fieder unterwegs gestriegt. — Ich konnte ihr nichts sagen und schenkte dem Aleinen was; sie dat mich, einige Üpfel anzunehmen, das ich that und den Ort des traurigen Ansbewsen nersiest

Am 21. Auguff

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder ausdämmern, ach! nur für einen Augenblick! — Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren: wie, wenn Allbert stürbe? Du würdest! ja, Sie würde — und dann lause ich dem Hirngespinste nach, dis es mich an Abgründe führt, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich zum Thor hinausgehe, den Weg, den ich zum erstenmal suhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Kein Wink der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines damaligen Gefühls. Mir ist es, wie es einem Geiste sein müßte, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloß zurückkehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen hatte.



Um 8. September

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein andrer lieb haben kann, lieb haben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, nichts anders kenne, noch weiß, noch habe, als sie!



Am 4. Bepfember

Ja, es ist fo. Wie die Natur sich zum Gerbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten Bäume abgefallen. Hab ich dir nicht einmal von einem Bauerburschen geschrieben, gleich da ich herkam? Jeht erkundigte ich mich wieder nach ihm in Wahlheim; es hieß, er sei aus dem Dienste gejagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern tras ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Dorfe; ich redete ihn an, und er erzählte mir seine Geschichte, die mich doppelt und dreisch gerührt hat, wie du leicht begreisen wirst, wenn ich dir sie wieder erzähle. Doch, wozu das alles? warum behalt ich nicht für mich, was mich ängstigt und fränkt? warum betrüb ich noch dich? warum ged ich dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schicksal gehören!

Mit einer stillen Traurigkeit, in ber ich ein wenig scheues Wesen zu bemerken schien, antwortete der Mensch mir erst auf meine Fragen; aber gar bald offner, als wenn er sich und mich auf einmal wieder erkennte, aestand er mir seine Fehler, flagte er mir fein Unglück. Könnt ich dir, mein Freund, jedes feiner Worte vor Gericht ftellen! Er bekannte, ja er erzählte mit einer Art von Genuß und Glück ber Wiedererinnerung, daß die Leidenschaft zu seiner Hausfrau sich in ihm tagtäglich vermehrt, daß er zulett nicht gewußt habe, was er thue, nicht, wie er sich ausdrückte, wo er mit dem Ropfe hingefollt! Er habe weder effen, noch trinken, noch schlafen können; es habe ihm an der Rehle gestoctt: er habe gethan, was er nicht thun follen; was ihm aufgetragen worden, hab er vergessen; er sei als wie von einem bofen Geift verfolgt gewesen: bis er eines Tags, als er sie in einer obern Kammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worden fei. Da fie feinen Bitten fein Gehör gegeben, bab er fich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen; er wisse nicht, wie ihm geschehen fei, und nehme Gott jum Beugen,

bak feine Absichten gegen fie immer redlich gewesen. und daß er nichts fehnlicher gewünscht, als daß fie ihn beiraten, daß fie mit ihm ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeit lang geredet hatte, fing er an zu stocken, wie einer, ber noch etwas zu sagen hat und sich es nicht herauszusagen getraut: endlich gestand er mir auch mit Schüchternheit, mas fie ihm fur kleine Bertraulichkeiten erlaubt und welche Rähe sie ihm vergönnet. Er brach zwei, dreimal ab und wiederholte Die lebhaftesten Brotestationen, daß er das nicht fage, um fie schlecht zu machen, wie er sich ausdrückte, daß er sie liebe und schätze wie porher, daß so etwas nicht über feinen Mund gekommen fei, und daß er es mir nur fage, um mich zu überzeugen, baß er fein gang verkehrter und unsinniger Mensch sei. - Und hier, mein Befter, fang ich mein altes Lied wieder an, bas ich ewig anstimmen werde: könnt ich dir den Menschen porstellen, wie er por mir stand, wie er noch vor mir fteht! Könnt ich dir alles recht fagen, damit du fühlteft, wie ich an seinem Schickfale teil nehme, teil nehmen muß! Doch genug, ba bu auch mein Schickfal kennft, auch mich kennst, so weißt du nur zu wohl, was mich zu allen Unglücklichen, mas mich befonders zu diesem Unglücklichen hinzieht.

Da ich das Blatt wieder durchlese, seh ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzubenken läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehaßt, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtete, durch eine neue Heirat der Schwesker werde seinen Kindern die Erbschaft entgehn, die ihnen jetzt, da sie kinderlos ist, schon Hoffmungen giedt; dieser habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen und einen solchen Kärm von der Sache gemacht, daß die Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte ausnehmen können. Zehot habe sie wieder einen

## £\$£\$£\$£\$£\$£\$£ 96 **Q\$Q\$Q\$Q\$Q\$**

andern Knecht genommen; auch über den, sage man, sei sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte für gewiß, sie werde ihn heiraten, aber er sei sest ents schlossen, das nicht zu erleben.

Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt, ja ich darf wohl sagen, schwach, schwach hab ichs erzählt, und vergröbert hab ichs, indem ichs mit unsern hergebrachten, sittlichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist also keine dichterische Ersindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Klasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir roh nennen. Wir Gebildeten — zu nichts Verbildeten! Lies die Geschichte mit Andacht, ich ditte dich. Ich dien heute still, indem ich das hinschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strudele und sudele wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mirst gegangen, so wird mirs gehn, und ich din nicht halb so drav, nicht halb so entschlossen, als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich salt nicht getraue.



Am 5. Bepfember

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. Es sing an: Bester, Liebster, komme sobald du kannst, ich erwarte dich mit kausend Freuden. — Sin Freund, der herein kam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht zurückkehren würde. Das Billet blieb liegen und siel mir abends in die Hände. Ich las es und lächelte; sie fragte worüber? — Was die Einbildungskraft für ein göttliches Geschent ist!

#### E\*E\*E\*E\*E\*E 97 A\*A\*A\*A\*A\*A\*A

rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu mißsallen, und ich schwieg.



#### Am 6. September

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einsachen Frack, in dem ich mit Lotten zum erstenmale tanzte, abzulegen; er ward aber zuleht gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkseider dazu.

Sanz will es doch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht — ich benke, mit der Zeit soll mir der auch lieber werden.



### Rm 12. Beptember

Sie war einige Tage verreift, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, sie kam mir entgegen, und ich küßte ihre Hand mit tausend Freuden.

Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Ginen neuen Freund, sagte sie und lockte ihn auf ihre Hand; er ist meinen Aleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügeln und pickt so artig. Er küßt mich auch, sehen Sie!

MIS fie bem Tierchen ben Mund hinhielt, drückte es fich fo lieblich in die fußen Lippen, als wenn es die Seligkeit hatte fühlen können, die es genoß.

Er foll Sie auch küffen, fagte fie, und reichte den Bogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Beg

Goethes Berfc. VI. Bb.

## *E¥E\*E\*E\*E*\*E\*E 80 3\*3\*3\*3\*3\*3

von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genusses.

Sein Kuß, sagte ich, ist nicht ganz ohne Begierde; er sucht Nahrung und kehrt unbefriedigt von der leeren Liebkosung zurück.

Er ist mir auch aus dem Munde, sagte sie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus denen die Freuden unschuldig teilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich kehrte das Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun! sollte nicht meine Einbildungskraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligkeit reizen und mein Herz aus dem Schlase, in den est manchmal die Gleichgiltigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken! — Und warum nicht? Sie traut mir so! sie weiß, wie ich sie liebe!



Am 15. Bepfember

Man möchte rasend werden, Wilhelm, daß es Menschen geben soll, ohne Sinn und Gesühl an dem Benigen, was auf Erden noch einen Wert hat. Du kennst die Nußdäume, unter denen ich dei dem ehrlichen Pfarrer zu St... mit Lotten gesessen, die herrlichen Nußdäume, bie mich, Gott weiß, immer mit dem größten Seelenvergnügen füllten! Wie vertraulich sie den Pfarrhof machten, wie kühl! Und wie herrlich die Pfte waren! Und die Erinnerung dis zu den ehrlichen Gesstlichen, die sie vor so vielen Jahren pflanzten. Der Schulmeister hat uns den einen Namen oft genannt, den er von seinem Großvater gehört hatte; so ein braver Mann soll er gewesen sein, und sein Undenken war mir immer heilig unter den Bäumen. Ich sage

## E\*E\*E\*E\*E\*E 99 3\*3\*3\*3\*3\*3

bir, bem Schulmeifter standen die Thränen in ben Augen, da wir gestern davon redeten, daß sie abachauen worden - abgehauen! Ich möchte toll werden. ich könnte ben hund ermorden, ber ben erften Bieb bran that. Ich, ber ich mich vertrauern konnte, wenn fo ein paar Baume in meinem Sofe ftanden, und einer bavon stürbe por Alter ab, ich muß zusehen. Lieber Schatz, eins ift doch dabei! Bas Menschengefühl ift! Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe, die Frau Pfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Zutrauen fpuren, mas fur eine Bunde fie ihrem Orte gegeben hat. Denn fie ift es, die Frau des neuen Pfarrers (unfer alter ift auch gestorben), ein hageres, frankliches Geschöpf, das fehr Ursache hat, an der Welt feinen Anteil zu nehmen, benn niemand nimmt Unteil an ihr. Eine Närrin, die sich abgiebt, gelehrt zu fein, sich in die Untersuchung des Kanons meliert, gar viel an der neumodischen, moralischfritischen Reformation des Christentums arbeitet und über Lavaters Schwärmereien die Achfeln zuckt, eine gang gerrüttete Gefundheit hat und beswegen auf Gottes Erdboden feine Freude. So einer Kreatur war es auch allein möglich, meine Nufbaume abzuhauen. Siehst du, ich fomme nicht zu mir! Stelle dir vor, die abfallenden Blätter machen ihr ben Sof unrein und dumpfig, die Bäume nehmen ihr bas Tageslicht, und wenn die Ruffe reif find, fo werfen bie Knaben mit Steinen barnach, und bas fällt ihr auf bie Nerven, bas ftort fie in ihren tiefen Überlegungen, wenn fie Kennifot, Semler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, fo ungufrieben fah, fagte ich: Warum habt ihr es gelitten? - Wenn ber Schulze will, hierzulande, fagten fie, mas fann man machen? Aber eins ift recht geschehen: ber Schulze und ber Bfarrer, ber boch auch von feiner Frau Brillen, die ihm ohnedies die Suppen nicht fett machen. was haben wollte, dachten es mit einander zu teilen; da erfuhr es die Kammer und sagte: hier herein! denn sie hatte noch alte Prätensionen an den Teil des Pfarrhoses, wo die Bäume standen, und verkauste sie an den Meistbietenden. Sie liegen! D wenn ich Fürst wäre! ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Kammer — Fürst! — Ja, wenn ich Fürst wäre, was kümmerten mich die Bäume in meinem Lande!



#### Rm 10. Phiober

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir es schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, ist, daß Albert nicht so beglückt zu sein scheint, als er — hosste, als ich — zu sein glaubte, wenn — ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich dünkt deutlich genug.



#### Rm 12. Phiober

Ofsian hat in meinem Herzen den Homer verdrängt. Welch eine Welt, in die der Herrliche mich führt! Zu wandern über die Heide, umfaust vom Sturmwinde, der in dampsenden Nebeln die Geister der Käter im bämmernden Lichte des Mondes hinführt. Zu hören vom Gebirge her, im Gebrülle des Waldstroms, halb verwehtes Üchzen der Geister aus ihren Höhlen und die Wehstagen der Geister aus ihren Höhlen und die Wehstagen des zu Tode sich jammernden Mädchens um die vier moosbedeckten, grasbewachsenen Steine des Gelegfallnen, ihres Geliebten. Wenn ich ihn dann sinde, den wandelnden grauen Barben, der auf der

weiten Beide die Fußstapfen seiner Bater sucht und ach! ihre Grabsteine findet, und dann jammernd nach bem lieben Sterne des Abends hinblickt, der fich ins rollende Meer verbirgt, und die Zeiten der Bergangenheit in bes Selben Seele lebendig werben, ba noch ber freundliche Strahl den Gefahren der Tapfern leuchtete, und der Mond ihr befranztes, fiegruckfehrendes Schiff beschien. Wenn ich den tiefen Rummer auf seiner Stirn lese, ben letten, verlaffenen Herrlichen in aller Ermattung dem Grabe zuwanken febe, wie er immer neue, schmerzlichglübende Freuden in der fraftlosen Gegenwart ber Schatten feiner Abgeschiednen einfaugt und nach ber falten Erde, bem hohen, wehenden Grafe niederfieht und ausruft: Der Wandrer wird kommen, kommen, ber mich kannte in meiner Schönheit, und fragen: Wo ist der Sänger, Fingals trefflicher Sohn? Sein Fußtritt geht über mein Grab hin, und er fragt vergebens nach mir auf der Erde. - D Freund! ich möchte gleich einem ebeln Waffenträger das Schwert ziehn, meinen Fürsten von der gudenden Qual des langfam absterbenden Lebens auf einmal befreien und dem befreiten Salbaott meine Seele nachsenden.



mm 19, Oktober

Uch diefe Lück! diese entsetliche Lück, die ich hier in meinem Busen fühle! — Ich denke oft, wenn du sie nur einmal, nur einmal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sein.

### £\$£\$£\$£\$£\$£\$£ 102 **Z\$Z\$Z\$Z\$Z\$Z\$**Z\$Z\$Z

Am 26. Pkfober

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewiffer, daß an dem Dafein eines Geschöpfes wenig gelegen ift, gang wenig. Es tam eine Freundin gu Lotten, und ich ging herein ins Nebenzimmer, ein Buch zu nehmen, und konnte nicht lesen, und dann nahm ich eine Feder, zu schreiben. Ich hörte fie leife reden: fie ergählten einander unbedeutende Sachen, Stadt= neuiakeiten: wie diese beiratet, wie jene frank, febr frank ift; sie hat einen trocknen Susten, die Anochen ftehn ihr zum Geficht heraus, und friegt Dhnmachten: ich gebe feinen Kreuger für ihr Leben, fagte bie eine. Der N. N. ist auch so übel bran, fagte Lotte. Er ift geschwollen, sagte die andre. - Und meine lebhafte Ginbildungsfraft verfette mich ans Bett diefer Urmen: ich sah sie, mit welchem Widerwillen sie dem Leben ben Rücken mandten, wie fie - Wilhelm! und meine Weibchen redeten davon, wie man eben davon redet daß ein Fremder ftirbt. - Und wenn ich mich umsehe und sehe das Zimmer an und rings um mich herum Lottens Kleider, und Alberts Sfripturen, und biefe Möbel, benen ich nun fo befreundet bin, fogar diesem Tintenfasse, und bente: siehe, mas du nun biesem Saufe bift! Alles in allem. Deine Freunde ehren dich! du machft oft ihre Freude, und beinem Bergen scheint es, als wenn es ohne sie nicht sein könnte; und boch - wenn du nun gingft, wenn du aus diesem Kreife schiedeft? Wurden fie, wie lange wurden fie Die Lücke fühlen, die bein Berluft in ihr Schickfal reißt? wie lange? - D fo verganglich ift ber Mensch. bak er auch da, wo er feines Daseins eigentliche Gewißheit hat, da, wo er ben einzigen mahren Gindruck seiner Gegenwart macht, in bem Andenken, in der Seele feiner Lieben, daß er auch da verlöschen, verschwinden muß, und das fo bald!

## *E\$E\$E\$E\$E\$E\$E* 108 **3\$3\$3\$3\$9**\$**3**\$**3**

Rm 27. Oktober

Ich möchte mir oft die Brust zerreißen und das Gehirn einstoßen, daß man einander so wenig sein kann. Ach die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzu bringe, wird mir der andre nicht geben, und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit werde ich den andern nicht beglücken, der kalt und kraftlos vor mir steht.



#### Bm 27. Oktober abenda

Ich have so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich have so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.



#### Am 30. Pktober

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden din, ihr um den Hals zu sallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigseist vor einem herumstreuzen zu sehen und nicht zu greisen zu dürsen; und das Zugreisen ist doch der nastrülichste Tried der Menscheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — Und ich?



#### Am 8. Apbember

Meiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette mit dem Bunsche, ja manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen: und morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder und din elend. D daß ich launisch seine könnte, könnte die Schuld aufs Wetter, auf einen Dritten, auf eine fehlgeschlagne Unternehmung schieden, so würde die unerträgliche Last des

Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Wehe mir! ich fühle zu wahr, daß an mir allein alle Schuld liegt. — nicht Schuld! Genug, daß in mir die Quelle alles Elendes verborgen ist, wie ehemals die Quelle aller Seligkeit. Bin ich nicht noch eben berfelbe, ber ehemals in aller Külle der Empfindung herumschwebte, dem auf jedem Tritte ein Paradies folgte, der ein Berg hatte, eine ganze Welt liebevoll zu umfaffen? Und bies Berg ift jest tot, aus ihm fließen feine Entzückungen mehr, meine Augen find trocken, und meine Sinne, die nicht mehr von erquickenden Thränen gelabt werden, ziehen ängstlich meine Stirn zusammen. Ich leibe viel, benn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war, die heilige, belebende Kraft, mit der ich Belten um mich schuf; fie ift dabin! - Benn ich gu meinem Fenfter hinaus an den fernen Sugel febe, wie die Morgensonne über ihn her den Nebel durchbricht und den stillen Wiesengrund bescheint, und der sanste Aluß zwischen feinen entblätterten Beiden zu mir berschlängelt, - o! wenn da diese herrliche Natur so starr, vor mir steht wie ein laciertes Bildchen, und alle die Wonne keinen Tropfen Seligkeit aus meinem Bergen herauf in das Gehirn pumpen kann, und ber gange Rerk vor Gottes Angesicht steht wie ein versiegter Brunn. wie ein verlechzter Eimer. Ich habe mich oft auf den Boden geworfen und Gott um Thränen gebeten, wie ein Ackersmann um Regen, wenn ber himmel ehern über ihm ift, und um ihn die Erde verdürftet.

Aber ach! ich fühle es, Gott giebt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungestämen Bitten, und jene Zeiten, beren Andenken mich qualt, warum waren sie so seile, als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzen, innig dankbarem Herzen aufnahm!

E\*E\*E\*E\*A\*A\*A\*A\*A\*A\*A\*A\*A

Mm 8. Mobember

Sie hat mir meine Excesse vorgeworsen! ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Excesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; denken Sie an Lotten! — Denken! sagte ich, brauchen Sie mir daß zu heißen? Ich denkel.— ich denke nicht! Sie sind immer vor meiner Seese. Heute saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich auß der Kutsche stiegen — sie redete waß anders, um mich nicht tieser in den Text kommen zu lassen. Bester! ich din dahin! Sie kann mit mir machen, was sie will.



#### Bm 15. Appember

Ich danke bir, Wilhelm, fur beinen berglichen Unteil, für beinen wohlmeinenden Rat, und bitte dich, ruhig zu fein. Laß mich ausdulden; ich habe bei aller meiner Mühfeligkeit noch Kraft genug burchzuseten. Ich ehre die Religion, das weißt du, ich fühle, daß fie manchem Ermatteten Stab, manchem Verschmachtenden Erquickung ift. Mur - fann fie benn, muß fie benn das einem jeden fein? Wenn du die große Welt anfiehft, fo fiehft du Taufende, benen fie es nicht mar, Taufende, benen fie es nicht fein wird, gepredigt oder ungepredigt, und muß fie mir es benn fein? Sagt nicht felbst ber Sohn Gottes, bag die um ihn fein wurden, die ihm der Bater gegeben hat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? wenn mich nun ber Bater für sich behalten will, wie mir mein Berg fagt? - 3ch bitte bich, lege bas nicht falfch aus; fieh nicht etwa Spott in Diefen unschuldigen Worten; es ift meine ganze Seele, die ich bir vorlege; fonft wollte ich lieber, ich hätte geschwiegen: wie ich benn über alles bas, wovon jedermann so wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ift es anders als Menschenschickfal, sein Maß auszuleiden, seinen Becher auszutrinken? - Und ward der Relch dem Gott vom Simmel auf seiner Menschenlippe zu bitter, warum soll ich groß thun und mich stellen, als schmeckte er mir süß? Und warum follte ich mich schämen, in dem schrecklichen Augenblick, da mein ganzes Wesen zwischen Sein und Nichtsein zittert, da die Vergangenheit wie ein Blit über dem finftern Abgrunde der Bukunft leuchtet, und alles um mich her versinkt, und mit mir die Welt untergeht - ift es da nicht die Stimme der gang in sich gedrängten, sich felbst ermangelnden und unaufhaltsam hinabstürzenden Kreatur, in den innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden Kräfte zu knirschen: mein Gott! mein Gott! warum haft du mich verlaffen? Und follt ich mich des Ausdruckes schämen, sollte mir es vor bem Augenblicke bange fein, da ihm der nicht entging, der die Simmel zusammenrollt wie ein Tuch?



#### Rm 21, Pobember

Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie ein Gift bereitet, das mich und sie zu Grunde richten wird; und ich mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Berderben reicht. Was soll der gütige Wick, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühles aufnimnt, das Mitseiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte fie mir die Hand und sagte: adieu, lieber Berther! — Lieber Berther! Es war das erstemal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiederholt und gestern nacht, da ich zu Bette gehen wollte und mit mir selbst allerlei schwahte, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther! und mußte hernach selbst über mich lachen.



Am 22. Dovember

Ich kann nicht beten: laß mir sie! und doch kommt sie mir oft als die Meine vor. Ich kann nicht beten: gieb mir sie! denn sie ist eines andern. Ich wisle mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mirs nachließe, es gäbe eine ganze Litanei von Antithesen.



mm 24. Mobember

Sie fühlt, was ich dulde. Deute ist mir ihr Blick tief durchs Herz gedrungen. Ich fand sie allein; ich sagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geistes, das war alles vor meinen Augen verschwunden. Sin weit herrlicherer Blick wirkte auf mich, voll Ausdruck des innigsten Anteils, des süßesten Mitleidens. Warum durste ich mich nicht ihr zu Füßert wersen? warum durste ich nicht an ihrem Kalsent tausend Küssen antworten? Sie nahm ihre Juslucht zum Klavier und hauchte mit süßer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen; es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene füßen Töne in sich zu schlürsen, die aus dem Instrument hervorguollen, und nur der

## £\$£\$£\$£\$£\$£\$£ 108 **3**\$**3**\$**3**\$**3**\$**3**\$**3**\$**3**

heimliche Wiederhall aus dem reinen Munde zurückflänge. — Ja, wenn ich dir das so sagen könnte! — Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: nie will ich es wagen, einen Kuß euch aufzudrücken, Lippen! auf denen die Geister des hinnels schweben. — Und doch — ich will — ha! siehst du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner Seese — diese Seligkeit — und dann untergegangen, diese Sünde abzubüßen — Sünde?



Am 26. November

Manchmal sag ich mir: Dein Schicksal ist einzig; preise die übrigen glücklich — so ist noch keiner gequält worden. Dann lese ich einen Dichter der Borzeit, und es ist mir, als säh ich in mein eignes Herz. Ich habe so viel auszustehen! Uch sind denn Menschen vor mir schon so elend gewesen?



Am 30. November

Ich soll, ich soll nicht zu mir selbst kommen! Wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Heute! o Schickfal! o Menschheit!

Ich gehe an dem Wasser hin in der Mittagsstunde, ich hatte keine Lust zu essen. Alles war öde, ein naßekalter Abendwind blies vom Berge, und die grauen Regenwolken zogen das Thal hinein. Bon fern sah ich einen Menschen in einem grünen, schlechten Rocke, der zwischen den Felsen herumkrabbelte und Kräuter zu suchen schien. Mis ich näher zu ihm kam, und er

sich auf das Geräusch, das ich machte, herumdrehte. fab ich eine interessante Phosipanomie, darin eine ftille Trauer ben hauptzug machte, die aber sonst nichts als einen geraden, guten Sinn ausbrückte: feine fchwarzen Saare waren mit Radeln in zwei Rollen geftectt und Die übrigen in einen ftarten Bopf geflochten, ber ihm ben Rücken herunterhing. Da mir feine Kleidung einen Menschen von geringem Stande zu bezeichnen schien, glaubte ich, er wurde es nicht übel nehmen. wenn ich auf feine Beschäftigung aufmerkfam ware, und daher fragte ich ihn, was er suchte? Ich suche. antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blumen und finde keine. - Das ift auch die Nahreszeit nicht. fagte ich lächelnd. - Es giebt so viele Blumen, fagte er, indem er zu mir herunter fam. In meinem Garten find Rofen und Jelangerielieber zweierlei Gorten, eine hat mir mein Bater gegeben, sie wachsen wie Unfraut; ich suche schon zwei Tage barnach und kann fie nicht finden. Da haußen sind auch immer Blumen, gelbe und blaue und rote, und das Taufendgüldenkraut hat ein schönes Blümchen. Reines kann ich finden. -Sich merkte was Unheimliches und drum fragte ich durch einen Umweg: was will er benn mit ben Blumen? Gin wunderbares zuckendes Lächeln verzog fein Geficht. - Wenn er mich nicht verraten will, fagte er. indem er den Finger auf den Mund drückte, ich habe meinem Schatz einen Strauß versprochen. Das ist brav, fagte ich. D, fagte er, fie hat viel andre Sachen, fie ift reich. — Und doch hat sie seinen Strauß lieb. versetzte ich. - D! fuhr er fort, fie hat Juwelen und eine Krone. - Wie beißt fie benn? - Wenn mich die Generalstaaten bezahlen wollten, versetzte er, ich wär ein andrer Mensch! Ja, es war einmal eine Zeit, da mir es so wohl war! Sept ist es aus mit mir. Ich bin nun - ein naffer Blick jum Simmel drückte alles aus. — Er war also glücklich? fragte ich. — Alch ich

wollte, ich wäre wieder so! sagte er. Da war mir es fo wohl, so luftig, so leicht wie einem Fische im Baffer! - Beinrich! rief eine alte Frau, die den Beg berkam, Heinrich, wo fteckst du? wir haben dich überall gesucht, tomm zum Effen. - Ift bas euer Sohn? fragt ich, zu ihr tretend. Wohl, mein armer Sohn! verfette fie. Gott hat mir ein schweres Kreus aufgelegt. Wie lange ist er so? fragte ich. So stille, sagte sie, ist er nun ein halbes Sahr. Gott fei Dank, daß er nur fo weit ist; vorher war er ein ganzes Jahr rasend, da hat er an Ketten im Tollhause gelegen. Jekt thut er niemand nichts; nur hat er immer mit Königen und Kaifern zu schaffen. Er war ein fo guter stiller Mensch, ber mich ernähren half, feine schöne Sand schrieb, und auf einmal wird er tieffinnig, fällt in ein hikiges Rieber, daraus in Raserei, und nun ift er, wie Sie ihn fehen. Wenn ich ihm erzählen follte, Herr — Ich unterbrach den Strom ihrer Worte mit der Frage: was war benn das für eine Zeit, von der er rühmt, daß er so glücklich, so wohl darin gewesen sei? Der thörichte Mensch! rief sie mit mitleidigem Lächeln, da meint er die Zeit, da er von sich war, das rühmt er immer; das ist die Zeit, da er im Tollhause war, wo er nichts von sich wußte. — Das fiel mir auf wie ein Donnerschlag; ich brückte ihr ein Stück Geld in die Sand und verließ sie eilend.

Da du glücklich warst! ries ich aus, schnell vor mich hin nach der Stadt zu gehend, da dir es wohl war wie einem Fisch im Wasser! — Gott im Himmel! Hast du das zum Schicksale der Menschen gemacht, daß sie ducht glücklich sind, als ehe sie zu ihrem Verstande kommen, und wenn sie ihn wieder verlieren! — Elender! und auch wie beneide ich beinen Trübsinn, die Verwirrung deiner Sinne, in der du verschmachtest! Du gehst hoffnungsvoll aus, deiner Königin Blumen zu pflücken — im Winter — und trauerst, da du keine

sindest, und begreifst nicht, warum du keine sinden kannst. Und ich — und ich gehe ohne Hossung, ohne Zweck heraus und kehre wieder heim, wie ich gekommen bin. — Du wähnst, welcher Mensch du sein würdest, wenn die Generalstaaten dich bezahlten. — Seliges Geschöps! das den Mangel seiner Glückseligkeit einer irdischen Hindernis zuschreiben kann. Du fühlst nicht! du sihlst nicht, daß in deinem zerkförten Herzen, in beinem zerrütteten Gehtrne dein Slend liegt, wovon alse Könige der Erde dir nicht helsen diend recht einer

Müffe der trostlos umkommen, der eines Kranken fpottet, ber nach der entferntesten Quelle reift, die feine Krantheit vermehren, fein Ausleben ichmerzhafter machen wird! ber sich über das bedrängte Berg erhebt, das, um feine Gewiffensbiffe los zu werden und die Leiden feiner Seele abzuthun, eine Pilgrimschaft nach bem heiligen Grabe thut. Reder Rußtritt, der feine Sohlen auf ungebahntem Wege durchschneibet, ift ein Linde= rungstropfen der geängsteten Seele, und mit jeder ausgedauerten Tagereise legt sich das Berg um viele Bedrängniffe leichter nieder. — Und dürft ihr das Wahn nennen, ihr Wortfrämer auf euern Polstern? — Wahn! - D Gott! bu fiehft meine Thranen! Mußteft bu, ber bu ben Menschen arm genug erschufft, ihm auch Brüder augeben, die ihm das bigehen Armut, das bigehen Bertrauen noch raubten, das er auf dich hat, auf dich, du Allliebender! Denn das Vertrauen zu einer heilenden Burgel, zu den Thränen des Weinstockes, mas ift es als Bertrauen zu dir, daß du in alles, was uns umgiebt, Beil- und Linderungsfraft gelegt haft, der wir fo ftundlich bedürfen? Bater! ben ich nicht fenne! Bater! ber fonft meine aange Seele füllte und nun fein Angesicht von mir gewendet hat! rufe mich zu bir! fcweige nicht langer! bein Schweigen wird biefe burftende Seele nicht aufhalten. - Und wurde ein Menich, ein Bater gurnen fonnen, bem fein unvermutet rückfehrender Sohn um den Hals fiele und riese: ich bin wieder da, mein Vater! Zürne nicht, daß ich die Wanderschaft abbreche, die ich nach deinem Willen länger aushalten sollte. Die Welt ist überall einerlei, auf Mühe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was soll mir daß? mir ist nur wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. — Und du, lieber himmlischer Vater, solltest ihn von dir weisen?



Rm 1. Derember

Wilhelm! der Mensch, von dem ich dir schrieb, der glückliche Unglückliche, war Schreiber dei Lottens Vater, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte, und worüber er aus dem Dienst geschicht wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle bei diesen trocknen Worten, mit welchem Unsinne mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Allbert eben so gelassen erzählte, als du sie vielleicht liesest.



### Am 4. Dezember

Ich bitte dich — fiehst du, mit mir ists aus, ich trag es nicht länger! Heute saß ich bei ihr — saß, sie spielte auf ihrem Klavier! mannigsaltige Melodien, und all den Ausdruck! — all! — All! — Was willst du? — Ihr Schwesterchen putzte ihre Puppe auf meinem Knie. Mir kamen die Thränen in die Augen. Ich neigte mich, und ihr Trauring siel mir ins Gesicht — meine Thränen slossen und auf einmal siel sie in die alte, himmelsüße Melodie ein, so auf einmal, und mir durch

## £\$£\$£\$£\$£\$£\$£ 811 **3\$3\$3\$3\$3**\$3

bie Seele gesn ein Trostgefühl und eine Erinnerung des Bergangnen, der Zeiten, da ich das Lied gehört, der düstern Zwischenräume, des Berdrusses, der sehlsgeschlagnen Hoffnungen, und dann — ich ging in der Stube auf und nieder, mein Herz erstiefte unter dem Zudringen. Um Gottes willen, sagte ich mit einem heftigen Ausbruch hin gegen sie fahrend, um Gottes willen, hören Sie aus! Sie hielt umd sin, dass mir durch die Seele ging, Berther, sie sind sicheln, das mir durch die Seele ging, Berther, sie sind sehr kant, Ihre Liebstingsgerichte widerstehen Ihnen. Gehn Sie! Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Ich ris mich von ihr weg, und — Gott! du siehst mein Elend und wirst es enden.



#### Am 6. Dezember

Wie mich die Gestalt versolgt! Wachend und träumend füllt sie meine ganze Seele! Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! ich kann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Meer, wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn.

Was ist der Mensch, der gepriesne Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nötigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpsen, kalten Bewußtsein wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?



# Der Herausgeber an den Teser

Wie sehr wünscht ich, daß uns von den letten merkwürdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenshändige Zeugnisse übrig geblieben wären, daß ich nicht nötig hätte, die Folge seiner hinterlaßnen Briese durch Erzählung zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen sein lassen, genaue Nacherichten aus dem Munde derer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sein konnten; sie ist einfach, und es kommen alle Erzählungen davon bis auf wenige Kleinigkeiten miteinander überein; nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden und die Urteile geteilt.

Was bleibt uns übrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Mühe ersahren können, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Albscheidenden hinterlassenen Wriese einzuschalten und das kleinste aufgesundene Blättchen nicht gering zu achten; zumal da es so schwer ist, die eigensten, wahren Triebsedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entbecken, wenn sie unter Menschen vorgeht, die nicht gemeiner Art sind.

Unmut und Unlust hatten in Werthers Seele immer tieser Wurzel geschlagen, sich sester unter einander verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerftort, eine innerliche Site und Beftigfeit, die alle Kräfte feiner Natur burch einander arbeitete, brachte Die widrigften Wirkungen hervor und ließ ihm gulegt nur eine Ermattung übrig, aus ber er noch ängstlicher emporftrebte, als er mit allen Ubeln bisher gefampft batte. Die Beanastigung feines Bergens gehrte bie übrigen Kräfte seines Geistes, seine Lebhaftigkeit, seinen Scharffinn auf; er ward ein trauriger Gefellichafter. immer unglücklicher und immer ungerechter, je unglücklicher er ward. Wenigstens fagen dies Alberts Freunde; fie behaupten, daß Werther einen reinen, ruhigen Mann, ber nun eines langaemunschten Glücks teilhaftig geworden, und fein Betragen, fich diefes Glück auch auf die Butunft zu erhalten, nicht habe beurteilen konnen, er, der gleichsam mit jedem Tage sein ganges Bermögen verzehrte, um an dem Abend zu leiden und zu darben. Albert, sagen sie, hatte sich in so turger Zeit nicht verändert, er war noch immer berfelbige, ben Werther fo pom Anfang her kannte, fo febr schätte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war stolz auf sie und wünschte fie auch von jedermann als das herrlichste Geschöpf anerkannt zu wiffen. War es ihm baher zu verbenten, wenn er auch jeden Schein des Berbachts abzuwenden wünschte, wenn er in dem Augenblicke mit niemand biefen foftlichen Befit auch auf bie unschuldigfte Beije zu teilen Luft hatte? Sie gestehen ein, daß Albert oft bas Zimmer feiner Frau verlaffen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus haß noch Abneigung gegen feinen Freund, sondern nur, weil er gefühlt habe, daß diefer von feiner Gegenwart gebrückt fei.

Lottens Vater war von einem Übel befallen worben, das ihn in der Stube hielt; er schickte ihr seinen Wagen, und sie fuhr hinaus. Es war ein schöner Wintertag, der erste Schnee war stark gefallen und beckte die ganze Gegend.

Werther ging ihr den andern Morgen nach, um, wenn Albert sie nicht abzuholen käme, sie herein zu begleiten.

Das klare Wetter konnte wenig auf sein trübes Gemüt wirken, ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele, die traurigen Bilder hatten sich bei ihm festgesetzt, und sein Gemüt kannte keine Bewegung als von einem schmerzlichen Gedanken zum andern.

Wie er mit sich in ewigem Unfrieden Iebte, schien ihm auch der Zustand andrer nur bedenklicher und verworrener; er glaubte, das schöne Verhältnis zwischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben, er machte sich Vorwürse darüber, in die sich ein heimlicher Unwille gegen den Gatten mischte.

Seine Gedanken fielen auch unterwegs auf biefen Gegenstand. Ja ja, fagte er zu fich felbst mit beim= lichem Zähnknirschen, das ift der vertraute, freundliche, zärtliche, an allem teilnehmende Umgang, die ruhige, dauernde Treue! Sattiakeit ifts und Gleichgiltigkeit! Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an als die teure, föstliche Frau? Weiß er sein Glück zu schähen? Weiß er sie zu achten, wie sie es verdient? Er hat sie, nun gut, er hat sie - ich weiß das, wie ich was anders auch weiß, ich glaube an den Gedanken gewöhnt zu sein, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen! - Und hat denn die Freundschaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichkeit an Lotten schon einen Gingriff in feine Rechte, in meiner Aufmerksamkeit für fie einen ftillen Vorwurf? Ich weiß es wohl, ich fühl es, er fieht mich ungern, er wünscht meine Entfernung, meine Gegenwart ist ihm beschwerlich.

Oft hielt er seinen raschen Schritt an, oft stand er stille und schien umkehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwärts und war mit diesen Gedanken und Selbsigesprächen endlich gleichsam wiber Willen bei bem Jagdhause angekommen.

Er trat in die Thür, fragte nach dem Alten und nach Lotten, er fand das Haus in einiger Bewegung. Der älteste Knabe sagte ihm, es sei drüben in Bahlbeim ein Unglück geschehn, es sei ein Bauer erschlagen worden! — Es machte das weiter keinen Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stube und sand Lotten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der ungeachtet seiner Krankseit hinüberwollte, um an Ort und Etelle die That zu untersuchen. Der Thäter war noch unbekant, man hatte den Erschlagnen des Morgens vor der Hauskhür gefunden, man hatte Mutmaßungen: der Enkleibte war Knecht einer Witwe, die vorher einen andern im Dienst gehabt, der mit Unsrieden aus dem Kause gekommen war.

Da Werther dieses hörte, suhr er mit Hestigseit auf. Ists möglich! ries er aus; ich muß hinüber, ich kann nicht einen Augenblick ruhn. Er eilte nach Wahlsheim zu, jede Erinnerung ward ihm sebendig, und er zweiselte nicht einen Augenblick, daß jener Mensch die That begangen, den er so manchmal gesprochen, der

ihm so wert geworden war.

Da er durch die Linden mußte, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entseht' er sich vor dem sonst so geliebten Plage. Jene Schwelke, worauf die Nachdarskinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Word verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Laub und bereist; die schönen Hecken, die sich über die niedrige Kirchhosmauer wölbten, waren entblättert, und die Grabsteine sahen mit Schnee bebeckt durch die Lücken hervor.

Alls er fich ber Schenke näherte, vor welcher bas

Geschrei. Man erblickte von sern einen Trupp bewaffneter Männer, und ein jeder rief, daß man den Thäter herbeiführe. Berther sah hin und blieb nicht lange zweiselhaft. Ja! es war der Knecht, der jene Bitwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Grimme, mit der heimlichen Verzweissung umhergehend angetroffen hatte.

Was haft du begangen, Unglücklicher! rief Werther aus, indem er auf den Gefangnen losging. Dieser sah ihn still an, schwieg und versetzte endlich ganz gelassen: Keiner wird sie haben, sie wird keinen haben! Man brachte den Gesangnen in die Schenke, und Werther eilte fort.

Durch die entsetzliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durch einander geschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Mismut, seiner gleichgiltigen Hingegebenheit wurde er auf einen Augenblick berausgerissen; unüberwindlich bemächtigte sich die Teilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er sühlte ihn so unglücklich, er sand ihn als Verbrecher selbst so schwissen, das er gewiß glaubte, auch andre davon zu überzeugen. Schon wünschte er sür ihn sprechen zu können, schon drängte sich den lebhasteste Vortrag nach seinen Lippen, er eilte nach dem Jagdhause und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Antmann vorstellen wollte, schon halblaut auszusprechen.

Alls er in die Stube trat, fand er Alberten gegenswärtig, dies verstimmte ihn einen Augenblick, doch saste er sich bald wieder und trug dem Amtmann seurig seine Gesinnungen vor. Dieser schüttelte einigemal den Kopf, und obgleich Werther mit der größten Lebhaftigkeit, Leidenschaft und Wahrheit alles vorsbrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sichs leicht

denken läßt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht ausreden, widersprach ihm eifrig und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmörder in Schutz nehme! Er zeigte ihm, daß auf dies Weise jedes Weses aufgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grunde gerichtet werde; auch sehte er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte Berantwortung auszuladen, es müsse alles in der Ordnung, in dem vorgeschriebnen Gang geben.

Kerther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finger sehn, wenn man dem Menschen zur Flucht behilflich wäre! Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite; Werther wurde überstimmt, und mit einem entsehlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt hatte: nein, er ist nicht zu retten!

Wie sehr ihm diese Worte aufgesallen sein muffen, sehn wir aus einem Zettelchen, das sich unter seinen Bapieren sand, und das gewiß an dem nämlichen Tage geschrieben worden:

"Du bift nicht zu retten, Unglücklicher! Ich sehe wohl, bag wir nicht zu retten sind."



Was Albert juleht über die Sache des Gefangnen in Gegenwart des Umtmanns gesprochen, war Werthern höchst zuwider gewesen: er glaubte einige Empfindlichfeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken seinem Scharssinne nicht entging, daß beide Männer recht haben möchten, so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Dasein entsagen müßte, wenn er es gestehen, wenn er es zus geben follte.

Sin Blättchen, das sich darauf bezieht, das vielleicht sein ganzes Verhältnis zu Albert ausdrückt, sinden wir unter seinen Papieren:

"Was hilft es, daß ich mirs fage und wieder fage, er ift brav und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweide; ich kann nicht gerecht sein."



Weil es ein gelinder Abend war, und das Wetter anfing, sich zum Tauen zu neigen, ging Lotte mit Alberten zu Fuße zurück. Unterwegs fah fie fich hier und da um, eben, als wenn sie Werthers Begleitung vermißte. Albert fing von ihm an zu reden, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit widerfahren ließ. Er berührte seine unglückliche Leidenschaft und wünschte. daß es möglich sein möchte, ihn zu entfernen. Ich wünsch es auch um unsertwillen, sagt' er, und ich bitte dich, fuhr er fort, siehe zu, feinem Betragen gegen dich eine andre Richtung zu geben, seine öftern Besuche gu vermindern. Die Leute werden aufmerksam, und ich weiß, daß man hier und da drüber gesprochen hat. Lotte schwieg, und Albert schien ihr Schweigem empfunden zu haben; wenigstens feit der Zeit erwähnte er Werthers nicht mehr gegen sie, und wenn sie seiner erwähnte, ließ er das Gespräch fallen oder lenkte es wo anders hin.

Der vergebliche Versuch, den Werther zur Nettung des Unglücklichen gemacht hatte, war das letzte Auflodern der Flamme eines verlöschenden Lichtes, er verfank nur desto tiefer in Schmerz und Unthätigkeit; besonders kam er fast außer sich, als er hörte, daß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen den Menschen, der sich nun aufs Leugnen legte, auffordern könnte.

Alles, was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, der Verdruß bei der Gesandtschaft, alles, was ihm sonst mißtungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er sand sich durch alles dieses wie zur Unstätigkeit berechtigt, er sand sich abgeschnitten von aller Unssicht, unfähig, irgend eine Handhabe zu erzgreisen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen wunderbaren Empsindung, Denkart und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Sinerlei eines kraurigen Umgangs mit dem liedenswürdigen und gesliebten Geschöpse, dessen Anhe er störte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Bon seiner Berworrenheit, Leidenschaft, von seinem raftlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmüde sind einige hinterlassene Briefe die stärksten Zeugnisse, die wir hier einrücken wollen.



mm 12. Dezember

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen sein müssen, von denen man glaubte, sie würden von einem bösen Geiste umshergetrieben. Manchmal ergreift michs; es ist nicht Angst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zupreßt! Wehe! Und dann schweise

ich umber in ben furchtbaren nächtlichen Scenen Diefer menichenfeindlichen Nahrszeit.

Geftern abend mußte ich hinaus. Es war plot= lich Tauwetter eingefallen; ich hatte gehört, der Fluß fei übergetreten, alle Bäche geschwollen, und von Bahlheim herunter mein liebes Thal überschwemmt! Nachts nach elfe rannte ich hinaus. Gin fürchterliches Schaufpiel, vom Fels herunter die mühlenden Fluten in dem Mondlichte wirbeln zu feben, über Acker und Wiesen und Hecken und alles, und das weite Thal hinauf und hinab. Gine fturmende See im Saufen des Windes! Und wenn dann der Mond wieder hervortrat und über der schwarzen Wolfe ruhte, und vor mir hinaus die Flut in fürchterlich herrlichem Biederschein rollte und flang: da überfiel mich ein Schauer, und wieder ein Sehnen! Ach mit offnen Armen stand ich gegen den Abgrund und atmete hinab! hinab! und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinabzustürmen! dabingubraufen wie die Bellen! D! und den Jug vom Boden zu heben vermochtest du nicht, und alle Qualen zu enden! - Meine Uhr ift noch nicht ausgelaufen, ich fühle es! D Wilhelm! wie gern hätte ich mein Menschsein drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolfen zu gerreißen, die Fluten zu faffen! Sa! und wird nicht vielleicht dem Gingekerkerten einmal diese Wonne zu teil? -

Und wie ich wehmütig hinabsah auf ein Plätchen, wo ich mit Lotten unter einer Weide geruht auf einem heißen Spaziergange — das war auch überschwennut, und kaum daß ich die Weide erkannte, Wilhelm! Und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus! Wie verstört jeht vom reißenden Strome unsre Laube! dacht ich. Und der Vergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gesangen ein Traum von Herden, Wiesen und Chrenämtern! Ich stand! — Ich schlette mich nicht, denn ich habe Mut zu sterben. — Ich

hätte — nun sitze ich hier wie ein altes Weib, daß ihr Holz von Zäunen stoppelt und ihr Brot an den Thüren, um ihr hinsterbendes, freudeloses Dasein noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."



#### Am 14. Derember

"Was ift bas, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir felbst! Ift nicht meine Liebe zu ihr die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe? Sabe ich jemals einen ftrafbaren Bunich in meiner Seele gefühlt? - Ich will nicht beteuern - und nun, Traume! - D wie wahr fühlten die Menschen, die fo widersprechende Wirkungen fremden Mächten zuschrieben! Diese Nacht! ich sittre, es zu fagen, hielt ich fie in meinen Urmen. fest an meinen Busen gedrückt und deckte ihren liebelispelnden Mund mit unendlichen Ruffen; mein Auge schwamm in der Trunkenheit des ihrigen! Gott! bin ich strafbar, daß ich auch jest noch eine Seligkeit fühle, mir Diefe glühenden Freuden mit voller Innigfeit zurudzurufen? Lotte! Lotte! - Und mit mir ist es aus! meine Sinnen verwirren sich, schon acht Tage habe ich feine Befinnungsfraft mehr, meine Mugen find voll Thränen; ich bin nirgend wohl und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir wäre beffer, ich ainae."



Der Entschluß, die Welt zu verlassen, hatte in bieser Zeit, unter solchen Umständen in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonnen. Seit der Rücktehr zu Lotten war es immer seine letzte Aussicht und Hoffnung gewesen; doch hatte er sich gesagt, es solle

teine übereilte, keine rasche That sein, er wolle mit der besten Überzeugung, mit der möglichst ruhigen Entsichlossenbeit diesen Schritt thun.

Seine Zweisel, sein Streit mit sich selbst blicken aus einem Zettelchen hervor, das wahrscheinlich ein angesangner Brief an Wilhelm ist und ohne Datum unter seinen Papieren gesunden worden.



"Ihre Gegenwart, ihr Schickfal, ihre Teilnehmung an dem meinigen preßt noch die letzten Thränen aus meinem versengten Gehirne.

Den Borhang aufzuheben und dahinterzutreten! Das ist alles! Und warum das Zaudern und Zagen? Beil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? Und daß das nun die Gigensschaft unfers Geistes ist, da Berwirrung und Finsternis zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen."



Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet, und sein Vorsatzeft und unwiderruslich, wovon solgender zweideutige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugnistatzieht.



Am 20. Dejember

"Ich banke beiner Liebe, Wilhelm, daß du daß Wort so aufgefangen hast. Ja, du hast recht: mir wäre besser, ich ginge. Der Borschlag, den du zu einer Rücklehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigstenß möchte ich noch gerne einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hofsen haben. Auch ist mir es sehr lieb, daß du kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage und erwarte noch einen Brief von mir mit dem Weiteren. Es ist nötig, daß nichts gepflückt werde, ehe es reis ist; und vierzehn Tage auf oder ab thun viel. Meiner Mutter sollst du sagen: daß sie für ihren Sohn beten soll, und daß ich sie um Vergebung bitte wegen alles Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Leb wohl, mein Teuerster! Allen Segen des Himmels über dich! Leb wohl!"



Mas in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unstlücklichen Freund gewesen, getrauen wir uns kaum mit Worten auszubrücken, ob wir uns gleich davon nach der Kenntnis ihres Charakters wohl einen stillen Begriff machen können, und eine schöne weibliche Seele sich in die thrige denken und mit ihr empfinden kann.

So viel ift gewiß, sie war sest bei sich entschlossen, alles zu thun, um Werthern zu entsernen, und wenn sie zauberte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wußte, wie viel es ihn kosten, ja daß es ihm beinahe unmöglich sein würde. Doch war, ie in dieser Zeit mehr gedrängt, Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dies Berhältnis, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen wert seien.

Un demfelben Tage, als Werther den zulett eins geschalteten Brief an feinen Freund geschrieben, es war

der Sonntag por Weihnachten, kam er abends zu Lotten und fand fie allein. Sie beschäftigte sich, einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenke zurecht gemacht hatte. Er redete von dem Beranügen, das die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Öffnung der Thur und die Erscheinung eines aufgeputten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerf und Apfeln in paradiefische Entzückung sette. Sie follen, fagte Lotte, indem sie ihre Berlegenheit unter ein liebes Lächeln verbarg, Sie follen auch beschert friegen, wenn Sie recht geschickt find: ein Wachsstöcken und noch was. — Und was heißen Sie geschickt sein? rief er aus; wie foll ich fein? wie kann ich fein? beste Lotte! Donnerstag abend, fagte sie, ift Beihnachtsabend, da kommen die Kinder, mein Bater auch, da kriegt jedes das Seinige, da kommen Sie auch — aber nicht eher. — Berther stutte. - Ich bitte Sie, fuhr fie fort, es ist nun einmal so, ich bitte Sie um meiner Ruhe willen. es kann nicht, es kann nicht so bleiben. — Er wendete feine Augen von ihr und ging in ber Stube auf und ab und murmelte das: es kann nicht so bleiben! gwischen ben Bahnen. Lotte, die ben schrecklichen Bustand fühlte, worein ihn diese Worte verfest hatten, fuchte durch allerlei Fragen seine Gedanken abzulenken. aber vergebens. Nein, Lotte, rief er aus, ich werde Sie nicht wieder feben! Warum bas? verfette fie, Werther, Sie fonnen, Sie muffen uns wiederfeben, nur mäßigen Sie sich. D. warum mußten Sie mit diefer Heftigkeit, diefer unbezwinglich haftenden Leiden= schaft für alles, was Sie einmal anfaffen, geboren werden! Ich bitte Sie, fuhr sie fort, indem sie ihn bei ber Sand nahm, mäßigen Sie fich! Ihr Geift, Ihre Wiffenschaften, Ihre Talente, mas bieten die Ihnen für mannigfaltige Graekungen bar! Sein Sie ein Mann! wenden Sie diese traurige Unbanglichkeit

pon einem Geschöpf, das nichts thun kann als Sie bebauern. - Er fnirrte mit ben Rahnen und fah fie dufter an. Sie hielt feine Sand, Nur einen Augenblick rubigen Sinn, Berther! fagte fie. Fühlen Sie nicht, daß Sie fich betrügen, sich mit Willen zu Grunde richten? Warum denn mich, Werther, just mich, das Gigentum eines andern? juft bas? Ich fürchte, ich fürchte, es ift nur die Unmöglichkeit, mich zu besitzen, die Ihnen diefen Bunsch so reizend macht. Er zog feine Sand aus der ihrigen, indem er fie mit einem ftarren, unwilligen Blick anfah. Beife! rief er, fehr weife! Sat vielleicht Albert diese Anmerkung gemacht? Bolitisch! febr politisch! - Es fann fie jeder machen, verfente fie drauf. Und follte benn in der weiten Belt fein Mädchen fein, das die Bunsche Ihres Bergens erfüllte? Gewinnen Sies über fich, suchen Sie darnach, und ich schwöre Ihnen, Gie werden fie finden; benn schon lange ängstet mich, fur Gie und uns, bie Ginschränfung, in die Gie fich diese Beit ber felbst gebannt haben. Gewinnen Sie es über fich! Gine Reife wird Sie, muß Sie gerftreuen! Suchen Sie, finden Sie einen werten Gegenstand Ihrer Liebe, und fehren Sie zurud, und laffen Sie uns zusammen die Seligfeit einer mahren Freundschaft genießen.

Das könnte man, sagte er mit einem kalten Lachen, drucken lassen und allen Hosmeistern empsehlen. Liebe Lotte! lassen Sie mir noch ein klein wenig Ruh, es wird alles werden. — Rur das, Werther, daß Sie nicht eher kommen als Weispachtsabend! — Er wollte antworten, und Albert trat in die Stube. Man bot sich einen frostigen Guten Abend und ging verlegen im Zimmer neben einander auf und nieder. Werther sing einen unbedeutenden Diskurs an, der bald aus war, Albert desgleichen, der sodann seine Frau nach gewissen Austrägen fragte, und als er hörte, sie seien noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte sagte, die

Werthern kalt, ja gar hart vorkamen. Er wollte gehen, er konnte nicht und zauderte bis acht, da sich benn sein Urmut und Unwillen immer vermehrte, bis der Tisch gedeckt wurde, und er Hut und Stock nahm. Albert lud ihn zu bleiben, er aber, der nur ein unsbedeutendes Kompliment zu hören glaubte, dankte kalt dagegen und ging weg.

Er kam nach Hause, nahm seinem Burschen, der ihm leuchten wollte, das Licht aus der Hand und ging allein in sein Jimmer, weinte laut, redete ausgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab und warf sich endlich in seinen Rleibern auß Bette, wo ihn der Bediente fand, der es gegen elf wagte, hineinzugehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefeln ausziehen gollte, das er denn zuließ und dem Bedienten verbot, den andern Morgen ins Jimmer zu kommen, die er ihn rusen würde.

Montags früh, den einundzwanzigsten Dezember, schrieb er folgenden Brief an Lotten, den man nach seinem Tode versiegelt auf seinem Schreibtische gestunden und ihr überbracht hat, und den ich absatzweise hier einrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, daß er ihn geschrieben habe.



"Es ift beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich dir ohne romantische Überspannung, geslassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum leistenmale sehen werde. Wenn du dieses liesest, meine Beste, deckt schon das kühle Grad die erstarrten Reste des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letzten Augenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, und ach! eine wohlthätige Nacht.

### **E\$E\$E\$E\$E\$E**\$E\$E 129 **B\$B\$B\$B\$B\$B\$**

Gie ift es, die meinen Entschluß befestigt, bestimmt bat: ich will fterben! Bie ich mich gestern von dir riff, in ber fürchterlichen Emporung meiner Ginne, wie fich alles bas nach meinem Bergen brangte, und mein hoffnungslofes, freudelofes Dafein neben dir in gräßlicher Rälte mich anvactte - ich erreichte kaum mein Rimmer, ich warf mich außer mir auf meine Kniee, und o Gott! du gewährtest mir das lekte Labsal der bitterften Thränen! Taufend Unschläge, taufend Aussichten muteten burch meine Seele, und gulekt ftand er da, fest, gang, ber lette, einzige Gedanke: ich will fterben! - Sch leate mich nieder, und morgens, in der Rube bes Erwachens, steht er noch fest, noch gang ftart in meinem Bergen: ich will fterben! - Ge ift nicht Berzweiflung, es ift Gewißheit, daß ich ausgetragen habe, und daß ich mich opfre für dich. Ja, Lotte! warum follte ich es verschweigen? Eins von und dreien muß hinweg, und das will ich fein! D meine Befte! in Diefem gerriffenen Bergen ift es mutend herumgeschlichen, oft - beinen Mann zu ermorden! bich! - mich! - So fei es! - Wenn du hinauf fteigft auf ben Berg an einem ichonen Sommerabenbe, bann erinnere dich meiner, wie ich so oft das Thal herauf fam, und dann blide nach bem Rirchhofe bin= über nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Scheine ber finkenden Sonne hin und her wiegt. - Ich war ruhig, da ich anfing; nun, nun weine ich wie ein Kind, ba alles bas fo lebhaft um mich wird" -



Gegen zehn Uhr rief Werther seinem Bobienten, und unter dem Anziehen sagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreisen würde, er solle baher die Kleiber ausfehren und alles zum Ginpacken zurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Kontos zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen und einigen Urmen, benen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugeteiltes auf zwei Monate voraus zu bezahlen.

Er ließ fich das Effen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause antraf. Er ging tiefsinnig im Garten auf und ab und schien noch zulet alle Schwermut der

Erinnerung auf sich häufen zu wollen.

Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Rube, fie verfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn morgen und wieder morgen und noch ein Tag wäre, fie die Chriftgeschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Wunder, die fich ihre kleine Einbildungsfraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder morgen! und noch ein Tag! und füßte sie alle heralich und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das Dhr fagen wollte. Der verriet ihm, die großen Brüder hätten schöne Neujahrswünsche geschrieben, so groß! Und einen für den Bapa, für Allbert und Lotten einen, und auch einen für herrn Werther; die wollten sie am Neujahrstage früh über= reichen. Das übermannte ibn; er schenkte jedem etwas, fette sich zu Pferde, ließ den Allten grußen und ritt mit Thränen in den Augen davon.

Gegen fünf tam er nach Saufe, befahl ber Magb nach dem Feuer zu sehen und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bücher und Bafche unten in den Roffer packen und die Kleider einnähen. Darauf schrieb er mahrscheinlich folgenden Absat feines

letten Briefes an Lotten:

### **R\*F\*F\*F\*F\*F** 131 **3\*3\*3**\*3\*3\*3\*3

"Du erwartest mich nicht! Du glaubst, ich würde gehorchen und erst Weihnachtsabend dich wiedersehn. D Lotte! heut oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst und benetzest es mit deinen lieben Thränen. Ich will, ich nuß! O wie wohl ist es mir, daß ich entschlossen bin."



Lotte war indes in einen sonderbaren Zustand geraten. Nach der sehten Unterredung mit Werthern hatte sie empsunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er seiden würde, wenn er sich von ihr entsernen sollte.

Es war wie im Borübergehn in Alberts Gegenswart gesagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder kommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über Racht ausbleiben mußte.

Sie saß nun allein, keins von ihren Geschwistern war um sie, sie überließ sich ihren Gedanken, die stille über ihren Berhältnissen herumschweisten. Sie sach sich nun mit dem Mann auf ewig verbunden, dessen Liede und Treue sie kannte, dem sie von Herzen zugethan war, dessen klube, dessen Juverlässigkeit recht vom Himmel dazu bestimmt zu sein schien, daß eine wacke Frau das Glück ihres Lebens darauf gründen sollte; sie sühlte, was er ihr und ihren Kindern auf immer sein würde. Auf der andern Seite war ihr Werther so teuer geworden, gleich von dem ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an hatte sich die Übereinstimmung ihrer Gemüter so schön gezeigt, der lange dauernde Umgang mit ihm, so manche durchsebte Situationen hatten einen unaussöschlichen Sindruck auf ihr Herz

gemacht. Alles, was sie Interessantes fühlte und dachte, war sie gewohnt mit ihm zu teilen, und seine Entsernung drohte in ihr ganzes Wesen eine Lücke zu reisen, die nicht wieder ausgesüllt werden konnte. D, hätte sie ihn in dem Augenblick zum Arnder umwandeln können! wie glücklich wäre sie gewesen! — hätte sie ihn einer ihrer Freundinnen verheiraten dürsen, hätte sie hofsen können, auch sein Verhältnis gegen Albert ganz wieder herzustellen!

Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgedacht und fand bei einer jeglichen etwas auszusetzen, fand keine, der sie ihn gegönnt hätte.

Über allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, daß ihr herzliches, heimliches Verlangen sei, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne, behalten dürse; ihr reines, schönes, sonst so leichtes und leicht sich helsendes Gemüt empfand den Druck einer Schwermut, dem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Serz war gepreßt, und eine trübe Wolfe lag über ihrem Auge.

So war es halb sieben geworden, als sie Werthern die Treppe herauf kommen hörte und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlig ihr Herz, und wir dürsen fast sagen, zum erstenmal, bei seiner Ankunst. Sie hätte sich gern vor ihm verleugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm wit einer Art von leidenschaftlicher Berwirrung entgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hätten Sie wenigstens meiner Vitte statt geben sollen, versetzte sie, ich bat Sie um unsere beider Ruhe.

Sie wußte nicht recht, was fie fagte, eben fo wenig was fie that, als fie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Werthern allein zu sein. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte bald, daß ihre Freundinnen kommen, bald, daß sie wegbleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachricht, daß sich beide entschuldigen ließen.

Sie wollte das Mäbchen mit ihrer Arbeit in das Nebenzimmer sitzen lassen; dann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab, sie trat ans Alavier und sing eine Menuett an, sie wollte nicht sießen. Sie nahm sich zusammen und setzte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Kanavee eingenommen hatte.

Haben Sie nichts zu lesen? sagte sie. Er hatte nichts. Da drin in meiner Schublade, sing sie an, liegt Jhre Übersetzung einiger Gesänge Offians; ich habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte immer, sie von Jhnen zu hören; aber seither hat sichs nicht sinden nicht machen wollen. Er lächelte, holte die Lieder, ein Schauer übersiel ihn, als er sie in die Handen nahm, und die Augen standen ihm voll Thränen, als er hinein

2

fah. Er fette fich nieder und las.

Stern der dämmernden Nacht, schön funkelst du in Westen, hebst dein strahlend Haupt aus deiner Wolke, wandelst stattlich deinen Hügel hin. Wornach blickst du auf die Heide? Die stürmenden Winde haben sich gelegt; von serne kommt des Gießbachs Murmeln; rauschende Welken spielen am Felsen serne; das Gelumme der Abendsliegen schwärmt übers Feld. Wornach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehst; freudig umgeben dich die Wellen und baden dein liebliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl. Erscheine, du herrliches Licht von Ossians Seele!

Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiednen Freunde, sie sammeln sich auf Lora wie in den Tagen, die vorüber sind — Fingal kommt wie eine seuchte Nebelsäule; um ihn sind seine Helden, und siehe! die Barden des Gesanges: Grauer Allin! Stattlicher Rhno! Alpin, lieblicher Sänger! Und du, sanststagende Minona! — Wie verändert seid ihr, meine Freunde, seit den sesstlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Shre des Gesanges, wie Frühlingstützt den Hügel hin wechselnd beugen das schwachstselnde Gras.

Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagnem Blick und thränenvollem Auge; schwer floß ihr Haar im unsteten Winde, der von dem Higge her stieß. — Düster wards in der Seele der Helden, als sie die liebliche Stimme erhob; denn oft hatten sie das Grad Salgars gesehen, oft die sinstere Wohnung der weißen Colma. Colma, verslassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme; Salgar versprach zu kommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colmas Stimme, da sie auf dem Hägel allein saß.

#### Colma

Es ift Nacht! — ich bin allein, verloren auf dem ftürmischen Hügel. Der Wind saust im Gebirge. Der Strom heult den Jelsen hinab. Keine Hütte schützt mich vor dem Regen, mich Verlaßne auf dem stürmischen Hügel.

Tritt, o Mond, aus beinen Bolken! erscheinet, Sterne ber Nacht! Leite mich irgend ein Strahl zu bem Orte, wo meine Liebe ruht von den Beschwerden der Jagd, sein Bogen neben ihm abgespamt, seine Hunde schnobend um ihn! Aber hier muß ich sitzen allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm faust, ich höre nicht die Stimme meines Geliebten.

Barum zaudert mein Salgar? Hat er sein Bort vergessen? — Da ist der Fels und der Baum und

hier der rauschende Strom! Mit einbrechender Nacht versprachst du hier zu sein; ach! wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit dir wollt ich fliehen, verlassen Bater und Bruder! die Stolzen! Lange sind unsre Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar!

Schweig eine Weile, o Wind! still eine kleine Weile, o Strom! daß meine Stimme klinge durchs Thal, daß mein Wandrer mich höre. Salgar! ich bins, die ruft! Hier ist der Baum und der Fels! Salgar! mein Lieber! hier bin ich; warum zauderst

bu zu kommen?

Sieh, der Mond erscheint, die Flut glänzt im Thale, die Felsen stehen grau den Hügel hinauf; aber ich seh ihn nicht auf der Höhe, seine Hunde vor ihm her verkündigen nicht seine Ankunft. Hier muß ich

fitzen allein.

Aber wer sind, die dort unten liegen auf der Heide? — Mein Geliebter? Mein Bruder? — Redet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Ach, sie sind tot! Ihre Schwerter rot vom Gesechte! D mein Bruder, mein Bruder! warum hast du meinen Salgar erschlagen? D mein Salgar! warum hast du meinen Bruder erschlagen? Hosen Siger wart mir beide so lieb! D du warst sich and dem Higel unter Tausenden! Er war schrecklich in dem Higel unter Tausenden! Er war schrecklich in der Schlacht. Untwortet mir! hört meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! sie sind stumm! stumm auf ewia! kalt wie die Erde ist ihr Busen!

D von dem Felsen des Hügels, von dem Gipfel bes stürmenden Berges redet, Geister der Toten! redet, mir soll es nicht grausen! — Wohin seid ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft des Gebirges soll ich euch sinden! — Keine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme des

Hügels.

Ich sitze in meinem Jammer, ich harre auf ben Morgen in meinen Thränen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Toten, aber schließt es nicht, dis ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum, wie sollt ich zurück bleiben. Hier will ich wohnen mit meinen Freunden, an dem Strome des klingenden Felsens — Benns Nacht wird auf dem Higel, und der Winde kommt über die Heide, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich auß seiner Laube, sürchtet meine Stimme und liebt sie; denn süß soll meine Stimme sein meine Freunde, sie waren mir beide so lieb!

Das war bein Gefang, o Minona, Thormans fanst errötende Tochter. Unfre Thränen flossen um

Colma, und unfre Scele ward dufter.

Ullin trat auf mit der Harfe und gab uns Alpins Gefang — Apin3 Stimme war freundlich, Apno3 Seele ein Feuerstrahl. Aber schon ruhten fie im engen Saufe, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Ginft fehrte Ullin zurud von der Jagd, ehe die Belden noch fielen. Er hörte ihren Wettgefang auf bem Sügel. Ihr Lied ift fanft, aber traurig. Sie klagten Morars Fall, des erften ber Helben. Seine Seele war wie Kingals Seele, sein Schwert wie das Schwert Oskars. — Alber er fiel, und sein Bater jammerte, und feiner Schwefter Augen waren voll Thränen, Minonas Augen waren voll Thränen, ber Schwester bes herrlichen Morars. Sie trat zurück vor Ullins Gesang wie der Mond in Weften, der den Sturmregen voraus fieht und sein schönes Haupt in eine Wolke verbirgt. -Ich schlug die Sarfe mit Ullin gum Gefange bes Jammers.

#### Runo

Borbei find Wind und Regen, der Mittag ist so heiter, die Wolken teilen sich. Fliehend bescheint den Högel die unbeständige Sonne. Köllich stießt der Strom des Berges im Thale hin. Süß ist dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme, die ich höre. Es ist Alpins Stimme, er bejammert den Toten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und rot sein thränendes Auge. Alpin! trefslicher Sänger! warum allein auf dem schweigenden hügel? warum jammerst du wie ein Windstoß im Walde, wie eine Welle am sernen Gestade?

#### Alpin

Meine Thränen, Ryno, sind für ben Toten, meine Stimme für die Bewohner des Grabes. Schlank bist du auf dem Hügel, schön unter den Söhnen der Heide! Aber du wirst fallen wie Morar, und auf deinem Grabe der Trauernde sitzen. Die Hügel werden dich vergessen, dein Bogen in der Halle liegen ungespannt.

Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf dem Hügel, schrecklich wie die Nachtseuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Heide, deine Stimme gleich dem Baldstrome nach dem Regen, dem Donner auf sernen Hügeln. Manche sielen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrtest vom Kriege, wie friedlich war deine Stimme! Dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig deine Brust wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat.

Eng ist nun beine Wohnung! finster deine Stätte! mit drei Schritten meß ich dein Grab, o du! der du ehe so groß warst! Bier Steine mit moosigen Häuptern sind dein einziges Gedächtnis, ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, deutet dem Auge des Jägers das Grab des mächtigen Morars. Keine Mutter hast du, dich zu beweinen, tein Mädchen mit Thränen der Liebe; tot ist, die dich gebar, gesallen die Tochter von Morglan.

Ber auf seinem Stabe ist daß? Ber ist es, dessen Haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen rot sind von Thränen? Es ist dein Vater, o Morar! der Vater keines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Rus in der Schlacht; er hörte von zerstohnen Feinden; er hörte Morars Ruhm! Ach! nichts von seiner Bunde? Beine, Vater Morars! weine! aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlas der Toten, niedrig ihr Kissen von Staube. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Rus. D wann wird es Morgen im Grabe, zu bieten dem Schlunnurer: Erwache!

Lebe wohl! edelster der Menschen, du Erobrer im Felde! Aber nimmer wird dich das Feld sehen! nimmer der düstre Wald leuchten vom Glanze deines Stahls. Du hinterließest keinen Sohn, aber der Gesang soll deinen Namen exhalten, künftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem gesallenen Morar.

Laut war die Trauer der Helben, am lautesten Armins berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Carmor saß nahe bei dem Helben, der Fürst des hallenden Galmal. Warum schluchzet der Seufzer Armins? sprach er; was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schmelzen und zu ergehen? sie sind wie sansten Nebel, der steigend vom See aufs Thal sprüht, und die blühenden Blumen süllet das Naß; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Krast, und der Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin, Herrscher des seeumslossenen Gorma?

Jammervoll! Wohl das bin ich, und nicht gering die Ursache meines Wehs. — Carmor, du verlorst keinen Sohn, verlorst keinen blühende Tochter; Colgar, der tapfre lebt, und Amira, die schönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses blühen, o Carmor; aber

Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grade — Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Aus! ihr Rinde des Herbstes! aus! stürme über die sinstre Heult, Stürme im Gipfel der Gichen! Wandte durch gebrochne Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkannen, da Arindal, der mächtige, siel, Daura, die liebe, verging.

Daura, meine Tochter, du warst schön! Schön wie der Mond auf den Hügeln von Jura, weiß wie der gefallne Schnee, suß wie die atmende Luft! Arindal, dein Bogen war stark, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blick wie Nebel auf der Welle, dein Schild eine Keuerwolke im Sturme!

Armar, berühmt im Kriege, kant und warb um Dauras Liebe; sie widerstand nicht lange. Schön waren die Hoffmungen ihrer Freunde.

Erath, der Sohn Odgalls, grollte, denn sein Bruder lag erschlagen von Armar. Er kam, in einen Schiffer verkleidet. Schön war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, dort am Felsen, nicht fern in der See, dort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See.

Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antwortete als die Stimme des Felsens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum ängstest du mich so? Höre, Sohn Arnaths! höre! Daura ists, die dich ruft!

Crath, der Berräter, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruder: Axindal! Axmin! Ift feiner, seine Daura zu retten?

Ihre Stimme tam über bie Gee. Arindal, mein

Sohn, stieg vom Sügel herab, rauh in der Beute der Jagd, feine Pfeile raffelten an feiner Seite, feinen Bogen trug er in der Hand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn. Er fah den fühnen Grath am Ufer. faßte und band ihn an die Giche, fest umflocht er seine Buften, der Gefeffelte füllte mit Achten die Winde.

Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herüber zu bringen. Armar kam in feinem Grimme. drückt' ab den grau befiederten Pfeil, er klang, er fank in dein Berg, o Arindal, mein Sohn! Statt Grath. des Verräters, kamst du um, das Boot erreichte den Felsen, er fank bran nieder und ftarb. Bu beinen Küßen floß beines Bruders Blut, welch war bein Jammer, o Daura!

Die Wellen zerschmetterten das Boot. Armar fturzte fich in die See, seine Daura zu retten oder zu fterben. Schnell fturmte ein Stoß vom Sugel in Die Wellen, er sank und hob sich nicht wieder.

Allein auf dem feebefpulten Felfen hörte ich die Klagen meiner Tochter. Viel und laut war ihr Schreien, boch konnte fie ihr Bater nicht retten. Die ganze Nacht ftand ich am Ufer, ich sah sie im schwachen Strahle bes Mondes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien, laut war der Wind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stimme ward schwach. ehe der Morgen erschien, sie starb weg wie die Abend= luft zwischen bem Grase ber Felsen. Beladen mit Jammer ftarb fie und ließ Armin allein! Dabin ift meine Stärke im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Mädchen.

Wenn die Stürme bes Berges tommen, wenn der Mord die Wellen hoch hebt, sike ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im finkenden Monde febe ich die Beifter meiner Rinder, halbdämmernd wandeln sie zusammen in trauriger Gintracht. -

#### *E\$E\$E\$E\$E\$E*\$E 141 **3\$3\$3\$3\$3\$3**\$3

Gin Strom von Thränen, der aus Lottens Augen brach und ihrem geprekten Herzen Luft machte, bemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier hin, faßte ihre Sand und weinte die bitterften Thranen. Lotte ruhte auf der andern und verbarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beiber war fürchterlich. Sie fühlten ihr eignes Glend in dem Schickfale ber Gdeln, fühlten es zusammen, und ihre Thranen vereinigten fich. Die Lippen und Augen Merthers glühten an Lottens Urme; ein Schauer überfiel fie; fie wollte fich entfernen, und Schmerz und Anteil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie atmete, fich zu erholen, und bat ihn schluchzend, fortzufahren, bat mit der gangen Stimme bes Simmels! Berther gitterte, fein Herz wollte berften, er hob das Blatt auf und las halbgebrochen:

Warum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: ich betaue mit Tropfen des Himmels! Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört! Morgen wird der Bandrer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen und wird mich nicht finden.



Die ganze Gewalt dieser Worte siel über den Unglücklichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der vollsten Berzweiflung, saßte ihre Hände, drückte sie in seine Augen, wider seine Stirn, und ihr schien eine Uhnung seines schrecklichen Borhabens durch die Seete zu sliegen. Ihre Sinnen verwirrten sich, sie drückte seine Hände, drückte sie wider ihre Brust, neigte sich mit einer wehmültigen Bewegung zu ihm, und ihre glüchenden Bangen berührten sich. Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Arme um sie her, preste sie

an seine Brust und beckte ihre gitternden, stammelnden Lippen mit wütenden Ruffen. Werther! rief fie mit erstickter Stimme, sich abwendend, Werther! und brückte mit schwacher Hand seine Bruft von der ihrigen; Merther! rief sie mit dem gefaßten Tone des edelsten Gefühls. Er widerstand nicht, ließ sie aus seinen Armen und warf sich unfinnig vor sie hin. Sie rif fich auf und in änastlicher Berwirrung, bebend zwischen Liebe und Born fagte fie: Das ift das lettemal, Werther! Sie sehn mich nicht wieder. Und mit dem pollsten Blicke der Liebe auf den Glenden eilte sie ins Nebenzimmer und schloß hinter sich zu. Werther streckte ihr die Arme nach, getraute sich nicht sie zu halten. Er lag an der Erde, den Ropf auf dem Kanapee, und in biefer Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geräusch zu sich selbst rief. Es war das Mädchen, das den Tisch decken wollte. Er ging im Rimmer auf und ab, und da er fich wieder allein fah, ging er zur Thure des Kabinetts und rief mit leiser Stimme: Lotte! Lotte! nur noch Gin Wort! ein Lebe= wohl! - Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte; dann rif er fich meg und rief: Lebe wohl! Lotte! auf ewia lebe wohl!

Er kam ans Stadtthor. Die Bächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen else klopste er wieder. Sein Diener bemerkte, als Berther nach Gause kam, daß seinem Herrn der Hutselste. Er getraute sich nicht etwas zu sagen, entsteidete ihn, alles war naß. Man hat nachber den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hügels ins Thal sieht, gesunden, und es ist unbegreissich, wie er ihn in einer finstern, seuchten Nacht, ohne zu stürzen, erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bebiente sand ihn schreibend, als er ihm den andern Morgen auf sein Rusen ben Kaffee brachte. Er schrieb folgendes am Briefe an Lotten:

"Bum lettenmale benn, jum lettenmale schlage ich biefe Augen auf. Sie follen ach! Die Sonne nicht mehr feben: ein trüber, neblichter Tag hält fie bedeckt. Co traure benn, Ratur! bein Cohn, bein Freund, bein Geliebter naht fich feinem Ende. Lotte! das ift ein Gefühl ohnealeichen, und doch fommt es dem bammernden Traum am nächsten, zu sich zu fagen: das ift der lekte Morgen. Der lekte! Lotte, ich habe feinen Sinn für das Wort: der lette! Stehe ich nicht ba in meiner ganzen Kraft, und morgen liege ich ausgeftreckt und schlaff am Boden. Sterben! Bas heißt bas? Siehe, wir träumen, wenn wir vom Tode reden. Ich habe manchen sterben sehen: aber so eingeschränkt ist die Menschheit, daß sie für ihres Daseins Unfang und Ende keinen Sinn hat. Jekt noch mein, bein! bein, o Geliebte! Und einen Augenblick - getrennt, geschieden - vielleicht auf ewig? - Nein, Lotte, nein - Wie kann ich vergeben? wie kannst du vergeben? Wir find ja! - Bergeben! - mas beißt bas? Das ist wieder ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl für mein Herz. - Tot, Lotte! eingescharrt ber falten Erde, so eng! so finster! - 3ch hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner hilflosen Jugend; fie ftarb, und ich folgte ihrer Leiche und stand an dem Grabe, wie fie ben Sara hinunter ließen, und die Seile schnurrend unter ihm weg und wieder herauf schnellten, dann die erfte Schaufel hinunter ichollerte, und die änastliche Lade einen dumpfen Ton wiedergab und dumpfer und immer dumpfer, und endlich bedeckt war! Ich stürzte neben das Grab bin - ergriffen, erschüttert, geängstet, zerriffen mein Innerstes, aber ich wußte nicht, wie mir geschah - wie mir geschehen wird. - Sterben! Grab! ich verstehe die Worte nicht! D vergieb mir! vergieb mir! Geftern! Ge hatte

ber lette Augenblick meines Lebens fein sollen. D bu Engel! zum erstenmale, zum erstenmale ganz ohne Zweifel durch mein Inniginnerstes durchglühte mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Sbrennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinigen strömte; neue, warme Wonne ist in meinem Herzen. Bergieb mir! vergieb mir!

Ach ich wußte, daß du mich liebtest, wußte es an den ersten seelenvollen Bliden, an dem ersten Händesdruck: und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in sieberhaften Zweiseln.

Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener satalen Gesellschaft mir kein Bort sagen, keine Halde Reichen konntest? Dich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach! diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gesühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer himmelssülle in heiligen, sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ift vergänglich, aber feine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf beinen Lippen genoß, das ich in mir sühse! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umsaßt, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist mein! ja, Lotte, auf ewig!

Und was ift das, daß Albert dein Mann ift? Mann! Das wäre denn für diese Welt — und für diese Welt Sünde, daß ich diebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut, und ich strafe mich dafür; ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswonne geschmeckt, diese Sünde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich

gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu beinem Bater. Dem will ichs klagen, und er wird mich trösten, bis du fommst, und ich fliege dir entgegen, und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich träume nicht, ich wähne nicht. Nahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden sein! wir werden uns wieder sehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie finden, ach und vor ihr mein ganzes Herz ausschütten! Deine Mutter, bein Gbenbild."



Gegen elfe fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert zurückgekommen sei? Der Bediente sagte: ja, er habe bessen Pferd dahin führen sehen. Darauf giebt ihm ber Herr ein offnes Zettelchen, des Inhalts:

"Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Piftolen leihen? Leben Sie recht wohl!"



Die liebe Frau hatte die letzte Nacht wenig geschlasen; was sie gefürchtet hatte, war entschieden, auf eine Weise entschieden, die sie weder ahnen noch fürchten konnte. Ihr sonst so rein und leicht fließendes Blut war in einer sieberhasten Empörung, tausenderlei Empfindungen zerrütteten das schöne Herz. War es das Feuer von Werthers Umarmungen, das sie in ihrem Busen fühlte? war es Unwille über seine Verzwegenheit? war es eine ummutige Vergleichung ihres gegenwärtigen Zustandes mit jenen Tagen ganz unsbesangner, freier Unschuld und sorglosen Zutrauens an sich selbst? Wie sollte sie ihrem Manne entgegen

geben? wie ihm eine Scene bekennen, die fie fo gut gestehen durfte, und die sie sich doch zu gestehen nicht getraute? Sie hatten so lange gegen einander ge= schwiegen, und follte sie die erfte fein, die das Still= schweigen brache und eben zur unrechten Zeit ihrem Gatten eine fo unerwartete Entdeckung machte? Schon fürchtete sie, die bloße Nachricht von Werthers Besuch merbe ihm einen unangenehmen Gindruck machen, und nun gar diese unerwartete Katastrophe! Konnte sie wohl hoffen, daß ihr Mann fie ganz im rechten Lichte seben, aans ohne Vorurteil aufnehmen wurde? und fonnte fie wünschen, daß er in ihrer Seele lefen möchte? Und doch wieder, konnte sie sich verstellen gegen den Mann, por bem fie immer wie ein fruftallhelles Glas offen und frei gestanden, und dem fie keine ihrer Em= pfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen fönnen? Eins und das andre machte ihr Sorgen und fette fie in Berlegenheit; und immer kehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, ber für fie verloren war, den sie nicht lassen konnte, den sie leider! sich selbst überlassen mußte, und dem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb.

Die schwer lag jeht, was sie sich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen sestgeseht hatte! So versständige, so gute Menschen singen wegen gewisser heim-licher Berschiedenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des andern nach, und die Verhältnisse verwickelten und verhetzen sich dergestalt, daß es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachssicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden und hätte ihre Herzen ausgeschlossen, vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen.

Noch ein sonderbarer Umstand tam dazu. Werther hatte, wie wir aus feinen Briefen wiffen, nie ein Geheimnis daraus gemacht, daß er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Manne manchmal die Rede davon gewesen. Diefer, wie er einen entschiednen Widerwillen gegen die That empfand, hatte auch aar oft mit einer Urt von Empfindlichkeit, die sonst gang außer seinem Charafter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernft eines folchen Borfakes fehr zu zweifeln Urfach finde, er hatte fich fogar darüber einigen Scherz erlaubt und feinen Unglauben Lotten mitgeteilt. Dies beruhigte fie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild porführten: pon der andern aber fühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Beforgnisse mitzuteilen, die sie in dem Augenblicke auälten.

Albert kam zurück, und Lotte ging ihm mit einer verlegnen Haftigkeit entgegen; er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht; er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsiningen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen sei, und sie antwortete mit Übereilung: Werther sei gestern abends da gewesen. Er fragte, ob Briese gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briese und Pakete auf seiner Stube lägen. Er ging hinisber, und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Edelmutz, seiner Liebe und Güte hatte ihr Gemüt mehr beruhigt, sie sühstle einen heimlichen Zug ihm zu solgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun pslegte. Sie sand ihn beschäftigt, die Pakete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Anserbechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Anserbechen und zu lesen.

genehmste zu enthalten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete und sich an den Bult ftellte zu schreiben.

Sie waren auf diese Beise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüt. Sie fühlte, wie schwer es ihr werben würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag: fie verfiel in eine Wehmut, die ihr um defto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thränen zu verschlucken suchte.

Die Erscheinung von Werthers Knaben fekte fie in die größte Berlegenheit; er überreichte Alberten das Bettelchen, der sich gelassen nach feiner Frau wendete und fagte: gieb ihm die Pistolen. Ich laffe ihm glückliche Reise wünschen, fagte er zum Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donnerschlag, sie schwankte aufzustehen, fie mußte nicht, wie ihr geschah. Langsam ging sie nach der Wand, zitternd nahm fie das Gewehr her= unter, putte den Staub ab und zauderte und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert durch einen fragenden Blick fie gedrängt hatte. Sie gab das unalückliche Werkzeug dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu können, und als der zum Saufe binaus war, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer in dem Zustande der unaussprechlichsten Ungewißheit. Ihr Berg weisfagte ihr alle Schreckniffe. Bald war sie im Begriffe, sich zu den Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entbecken, die Beschichte des gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Uhnungen; dann fah fie wieder keinen Ausgang bes Unternehmens, am weniasten konnte sie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Werthern zu bereden. Der Tisch ward gedeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte und blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich:

man zwang sich, man redete, man erzählte, man versag sich.

Der Knabe kam mit den Pistolen zu Werthern, der sie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tische gehen und seize sich nieder zu schreiben.

"Sie sind durch deine Hände gegangen, du haft den Staub davon geputzt, ich tüsse sie ausendmal, du hast sie berührt: und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluß! Und du, Lotte, reichst mir das Wertzeug, du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach! nun empfange. Dich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl! — Wehe! wehe! kein Lebewohl! — Solltest du dein Herz für mich verschlossen, um des Augenblicks willen, der mich versich an dich beseitigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen! Und ich sühle es, du kannst den nicht hassen, der so für vich glüht."



Nach Tische hieß er ben Knaben alles vollends einpacken, zeriß viele Papiere, ging aus und brachte noch Keine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vors Thor, ungeachtet des Regens, in den grästlichen Garten, schweiste weiter in der Gegend umher und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb.



"Wilhelm, ich habe zum lettenmale Felb und Walb und ben himmel gesehen. Lebe wohl auch bu! Liebe

## **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Mutter, verzeiht mir! Tröste sie, Wilhelm! Gott segne euch! Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl! wir sehn uns wieder und freudiger."



"Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du versgiebst mir. Ich habe den Frieden deines Hauses gestört, ich habe Mißtrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. O daß ihr glücklich wärt durch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel glücklich! Und so wohne Gottes Segen über dir!"



Er kramte den Abend noch viel in seinen Papieren, zerriß vieles und warf es in den Osen, versiegelte einige Päcke mit den Adressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Aussichen abgerissen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Aussichen abgerissen aberischen beren ich versichiedne gesehn habe; und nachdem er um zehn Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geden lassen, schickte er den Bedienten, dessen kammer wie auch die Schlaszimmer der Hauseute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um frühe bei der Hand zu sein; denn sein herr hatte gesagt, die Postpserde würden vor sechse vors Haus kommen.



Mach elfe

"Alles ist so still um mich her, und so ruhig meine Seele. Ich danke dir, Gott, der du diesen letzten Alugenblicken diese Wärme, diese Kraft schenkest. Ich trete an das Fenster, meine Beste! und sehe und sehe noch durch die stürmenden, vorüberstliehenden Wossen einzelne Sterne des ewigen Himmels! Nein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige trägt euch an seinem Herzen und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des liebsten unter allen Gestirnen. Wann ich nachts von dir ging, wie ich aus deinem Thore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft gesehen! oft mit ausgehobnen Hind um Zeichen, zum heiligen Werksteinen weiner gegenwärtigen Seligkeit genacht! Und noch D Lotte, was erinnert mich nicht an dich! umgiehst du mich nicht! und habe ich nicht gleich einem Kinde ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berührt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache dir es zurück, Lotte, und bitte dich, es zu ehren. Tausend tausend Küsse habe ich darauf gedrückt, tausend Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging oder nach Hause kam.

Ich habe beinen Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhofe sind zwei Lindenbäume, hinten in der Sche nach dem Felde zu; dort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Bitte ihn auch! Ich will frommen Christen nicht zumuten, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Uch, ich wollte, ihr begrübt mich am Bege oder im einsamen Thale, daß Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorübergingen, und der Samariter eine Thräne weinte.

Hier, Lotte! Ich schaubre nicht, den kalten, schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll! Du reichtest mir ihn, und ich zage nicht. All! all! So sind alle die Wünsche und Hossnungen meines Lebens erfüllt! So kalt, so starr an der ehernen Ksorte des Todes anzuklopsen. Daß ich des Glückes hätte teilhaftig werden können, für dich zu sterben! Lotte, für dich mich hinzugeben! Ich wollte freudig sterben, wenn ich dir die Ruse, die Wonne deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach! das ward nur wenigen Gbeln gegeben, ihr Blut für die Jhrigen zu vergießen und durch ihren Tod ein neues, hundertfältiges Leben ihren Freunden anzusachen.

In diesen Meibern, Lotte, will ich begraben sein, du hast sie berührt, geheiligt; ich habe auch beinen Water darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blasvote Schleise, die du am Busen hattest, als ich dich zum erstenmale unter beinen Kindern fand — o küsse sie einendmal und erzähle ihnen das Schiessalihres unglücklichen Freundes. Die Lieben! sie wimmeln um mich. Uch wie ich mich an dich schlöß! seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte! — Diese Schleise soll mit mir begraben werden. Un meinem Gedurtstage schenktest du mir sie! Wie ich das alles verschlang! — Ach ich bachte nicht, daß mich der Weghierber führen sollte! — — Sei ruhig! ich bitte dich, sei ruhig! —

Sie sind geladen — Gs schlägt zwölse! So sei e3 denn! — Lotte! Lotte, lebe wohl! lebe wohl!"



Ein Nachbar fah den Blit vom Pulver und hörte ben Schuß fallen; da aber alles stille blieb, achtete er nicht weiter drauf.

Morgens um sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er rust, er faßt ihn an; keine Antwort, er röchelte nur noch. Er läuft nach den Arzten, nach Alberten. Lotte hört die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmächtig vor Alberten nieder.

Als der Medifus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde ohne Rettung; der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Über dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Gehirn war herausgetrieden. Man ließ ihm zum Übersluß eine Ader am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Atem.

Aus dem Blut auf der Lehne des Seffels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die That vollbrächt, dann ist er heruntergesunken, hat sich konvulsivisch um den Stuhl herum gewälzt. Er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste.

Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Allbert trat herein. Werthern hatte man auf das Bette gelegt, die Stirn verbunden; sein Gesicht schon wie eines Toten, er rührte kein Glied. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach bald

ftarter; man erwartete fein Ende.

Bon dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf dem Pulte aufgeschlagen.

Von Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer

laßt mich nichts sagen.

Der alte Amtmann fam auf die Nachricht hereingesprengt, er füßte den Sterbenden unter den heißesten Thränen. Seine ältesten Söhne kannen bald nach ihm zu Fuße, sie sielen neben dem Bette nieder im Ausbrucke des unbändigsten Schmerzens, küßten ihm die Hände und den Mund, und der ältste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er ver-

## £\$£\$£\$£\$£\$£\$£ 154 **3\$3\$3\$3\$3\$3\$3**

schieden war und man den Anaben mit Gewalt wegriß. Um zwölse mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und seine Anstalten tuschten einen Auflauf. Nachts gegen else ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte solgte der Leiche und die Söhne, Albert vermochts nicht. Man fürchtete für Lottens Leben. Handwerfer trugen ihn. Kein Geisstlicher hat ihn begleitet.



Briefe aus der Schweiz





Ms vor mehreren Jahren uns nachstehende Briefe abschriftlich mitgeteilt wurden, behauptete man, sie unter Werthers Papieren gesunden zu haben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen und mögen übrigens dem Gefühl und Urteil des Lesers auf keine Weise vorgreisen: denn wie dem auch sei, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Teilnahme durchlausen können.





Bie efeln mich meine Beschreibungen an, wenn ich fie wieder lefe! Rur bein Rat, bein Geheiß, bein Befehl können mich bazu vermögen. Ich las auch fo niele Beschreibungen biefer Gegenstände, ehe ich fie fab. Globen fie mir benn ein Bild ober nur irgend einen Begriff? Bergebens arbeitete meine Ginbildungsfraft, fie hervorzubringen, vergebens mein Geift, etwas dabei denken. Nun steh ich und schaue diese Bunder, und wie wird mir dabei? Ich bente nichts, ich empfinde nichts und möchte fo gern etwas dabei benten und empfinden. Diese herrliche Gegenwart regt mein Innerstes auf, fordert mich zur Thätigkeit auf, und was kann ich thun, was thue ich! Da set ich mich hin und fchreibe und beschreibe. So geht benn hin, ihr Beschreibungen! betrügt meinen Freund, macht ihn glauben, daß ich etwas thue, daß er etwas fieht und lieft. -



Frei wären die Schweizer? frei diese wohlhabenden Bürger in den verschlossenen Städten? frei diese armen Teusel an ihren Alippen und Felsen? Was man dem Menschen nicht alles weismachen tann! Besonders wenn man so ein altes Märchen in Spiritus ausbewahrt. Sie machten sich einmal von einem Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblic frei denken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm von kleinen Tyrannen

durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Märchen immer fort, man hört dis zum Übersdruß: sie hätten sich einmal frei gemacht und wären frei geblieben; und nun sihen sie hinter ihren Mauern, eingesangen von ihren Gewohnheiten und Gesehen, ihren Fraudasereien und Philistereien, und da draußen auf den Felsen ists auch wohl der Mühe wert von Freiheit zu reden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Murmeltier gefangen gehalten wird.



Pfui, wie sieht so ein Menschenwerk und so ein schlechtes, notgedrungnes Menschenwerk, so ein schindezungnes Wenschenwerk, so ein schindezund Steinhausen mitten in der großen herrlichen Natur aus! Große Kieselund andre Steine auf den Dächern, daß ja der Sturm ihnen die traurige Decke nicht vom Kopse wegführe, und den Schmutz, den Mist! Und staumende Wahnstimige! — Wo man den Menschen nur wieder begegnet, möchte man von ihnen und ihren kümmerlichen Werken gleich davon sliehen.



Daß in den Menschen so viele geistige Anlagen sind, die sie im Leben nicht entwickeln können, die auf eine bessere Zukunst, auf ein harmonisches Dasein deuten, darin sind wir einig, mein Freund, und meine andre Grille kann ich auch nicht ausgeden, ob du mich gleich schon oft für einen Schwärmer erklärt hast. Wir sühlen auch die Ahnung körperlicher Anlagen, auf deren Entwicklung wir in diesem Leben Berzicht thun müssen: so ist es ganz gewiß mit dem Fliegen. So wie mich sonst die Wolken schon reizten, mit ihnen fort in fremde Länder zu ziehen, wenn sie hoch über meinem Haupte wegzogen, so steh ich jest oft in Gesahr, daß sie mich

## £\*£\*£\*£\*£\*£\*£ 161 3\*3\*3\*3\*3\*3\*3

von einer Felsenspize mitnehmen, wenn sie an mir vorbeiziehen. Welche Begierde fühl ich, mich in den unendlichen Lustraum zu stürzen, über den schauerlichen Mbgründen zu schweben und mich auf einen unzugänglichen Felsen niederzulassen. Mit welchem Berlangen hol ich tieser und tieser Atem, wenn der Abler in dunkler, blauer Tiese unter mir über Felsen und Wäldern schwebt und in Gesellschaft eines Weidehms um den Gipsel, dem er seinen Horst und seine Jungen anvertraut hat, große Kreise in sanster Eintracht zieht. Soll ich denn nur immer die Höhe erkriechen, am höchsten Felsen wie am niedrigsten Boden kleben, und wenn ich mühselig mein Ziel erreicht habe, mich ängstelich antlammern, vor der Kückselfer schaudern und vor dem Kalle attern?



Mit welchen fonderbaren Gigenheiten find wir doch geboren! Belches unbestimmte Streben wirkt in uns! wie feltfam wirten Ginbildungsfraft und forperliche Stimmungen gegen einander! Sonderbarfeiten meiner frühen Jugend kommen wieder bervor. Menn ich einen langen Beg por mich hingebe, und der Arm an meiner Seite schlenkert, greif ich manchmal zu, als wenn ich einen Burffpieß faffen wollte, ich schleudre ihn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was: dann kommt ein Pfeil gegen mich angeflogen und durchbohrt mir das Berg; ich schlage mit der Sand auf die Bruft und fühle eine unaussprechliche Gugigfeit, und furg barauf bin ich wieder in meinem natürlichen Buftande. Woher kommt mir die Erscheinung? was soll fie heißen, und warum wiederholt sie sich immer gang mit denfelben Bilbern, berfelben forverlichen Bewegung, berfelben Empfindung?



Man fagt mir wieder, daß die Menschen, die mich unterwegs gesehen haben, sehr wenig mit mir zufrieden find. Sch will es gern glauben, denn auch niemand von ihnen hat zu meiner Zufriedenheit beigetragen. Was weiß ich, wie es zugeht! daß die Gesellschaften mich drücken, daß die Söflichkeit mir unbequem ift. daß das, was sie mir sagen, mich nicht interessiert, daß das, was sie mir zeigen, mir entweder gleichgiltig ift ober mich gang anders aufregt. Seh ich eine ge= zeichnete, eine gemalte Landschaft, so entsteht eine Un= ruhe in mir, die unaussprechlich ift. Die Fußzehen in meinen Schuhen fangen an zu zuden, als ob fie ben Boden ergreifen wollten, die Finger ber Bande bewegen sich krampfhaft, ich beiße in die Lippen, und es mag schicklich oder unschicklich sein, ich suche der Gesellschaft zu entfliehen, ich werfe mich der herrlichen Natur gegenüber auf einen unbequemen Sit, ich suche fie mit meinen Augen zu ergreifen, zu durchbohren, und frigle in ihrer Gegenwart ein Blättchen voll. das nichts darstellt und doch mir so unendlich wert bleibt. weil es mich an einen glücklichen Augenblick erinnert. beffen Seligfeit mir diefe ftumperhafte Übung ertragen hat. Was ift denn das, diefes fonderbare Streben von der Kunft zur Natur, von der Natur zur Kunft zurück? Deutet es auf einen Künftler, warum fehlt mir die Stetigkeit? Ruft michs jum Genuß, warum kann ich ihn nicht ergreifen? Man schickte uns neulich einen Korb mit Obst, ich war entzückt wie von einem himmlischen Anblick; dieser Reichtum, diese Fülle, diese Mannigfaltigfeit und Berwandtschaft! Ich konnte mich nicht überwinden, eine Beere abzupflücken, eine Pfirsche, eine Feige aufzubrechen. Gewiß dieser Genuß bes Auges und des innern Sinnes ift höher, des Menschen würdiger; er ist vielleicht ber Zweck ber Natur, wenn die hungrigen und durstigen Menschen glauben, für ihren Gaum habe sich die Natur in

Wundern erschöpft. Ferdinand kam und sand mich in meinen Betrachtungen; er gab mir recht und sagte dann lächelnd mit einem tiesen Seuszer: ja, wir sind nicht wert, diese herrlichen Naturprodutte zu zerstören, wahrlich es wäre schade! Grlaube mir, daß ich sie meiner Geliebten schiefe. Wie gern sah ich den Kord wegtragen! wie liebte ich Ferdinanden! wie dankte ich ihm für daß Gefühl, daß er in mir erregte, über die Ausslicht, die er mir gad. Ja wir sollen daß Schöne kennen, wir sollen es mit Entzücken betrachten und uns zu ihm, zu seiner Natur zu erheben suchen; und um daß zu vermögen, sollen wir uns uneigennüßig erhalten, wir sollen es uns nicht zueignen, wir sollen es lieber mitteilen, es denen ausopfern, die uns lieb und wert sind.



Was bildet man nicht immer an unfrer Jugend! Da follen wir bald biefe bald jene Unart ablegen, und doch find die Unarten meist eben so viele Organe, die bem Menschen durch das Leben helfen. Was ift man nicht hinter dem Anaben ber, dem man einen Kunken Gitelfeit abmertt! Bas ift der Menfch für eine elende Kreatur, wenn er alle Gitelfeit abgelegt hat! Wie ich zu diefer Reflexion gekommen bin, will ich dir fagen: vorgestern gefellte sich ein junger Mensch zu uns, ber mir und Ferdinanden äußerft zuwider war. Seine schwachen Seiten waren fo herausgekehrt, seine Leerheit fo beutlich, feine Sorafalt fürs Außere fo auffallend, wir hielten ihn fo weit unter uns, und überall war er beffer aufgenommen als wir. Unter andern Thorheiten trug er eine Unterweste von rotem Atlas, Die am Salfe fo zugeschnitten mar, daß fie wie ein Orbens band ausfah. Wir konnten unfern Spott über biefe Albernheit nicht verbergen; er ließ alles über fich ergehen, zog ben besten Borteil hervor und lachte uns wahrscheinlich heimlich aus. Denn Wirt und Wirtin, Kutscher, Knecht und Mägde, sogar einige Passagiere ließen sich durch diese Scheinzierde betrügen, begegneten ihm höslicher als uns; er ward zuerst bedient, und zu unser größten Demätigung sahen wir, daß die hübschen Mädchen im Haus besonders nach ihm schielten. Zusetzt mußten wir die durch sein vornehmes Wesen teuer gewordne Zeche zu gleichen Teilen tragen. Wer war nun der Narr im Spiel? Er wahrhaftig nicht!



Es ist was Schönes und Erbauliches um die Sinnbilder und Sittensprüche, die man hier auf den Ofen antrifft. Sier haft du die Zeichnung von einem folden Lehrbild, das mich besonders ausprach. Ein Pferd mit dem Hinterfuße an einen Pfahl gebunden graft umber, so weit es ihm der Strick guläßt, unten fteht geschrieben: Laß mich mein bescheiden Teil Speife dahin nehmen. So wird es ja wohl auch bald mit mir werden, wenn ich nach hause komme und nach euerm Willen wie bas Pferd in der Mühle meine Pflicht thue und dafür wie bas Pferd hier am Ofen einen wohl abgemeffenen Unterhalt empfahe. Ja ich komme zurück, und was mich erwartet, war wohl der Mühe wert, diese Berghöhen zu erklettern, diese Thäler zu durchirren und diefen blauen Simmel zu feben, zu feben, baß es eine Natur giebt, die durch eine ewige stumme Notwendigkeit befteht, die unbedürftig, gefühllos und göttlich ift, indes wir in Flecken und Städten unfer fummerliches Bedürfnis zu fichern haben und nebenher alles einer verworrenen Billfur unterwerfen, die wir Freiheit nennen.

# **E\*F\*F\*F\*F\*F** 165 **3\*3\*3\*3\*3\*3**

Ja ich habe die Furfa, den Gotthard bestiegen! Diese erhabnen unvergleichlichen Naturscenen werden immer vor meinem Geiste stehen; ja ich habe die römische Geschichte gelesen, um bei der Vergleichung recht lebhast zu fühlen, was für ein armseliger Schlucker ich bin.



Es ift mir nie fo beutlich geworden wie die letten Tage, daß ich in der Beichränfung glüdlich fein fonnte, so gut glücklich fein könnte wie jeder andre, wenn ich nur ein Geschäft mußte, ein rühriges, bas aber teine Folge auf den Morgen hatte, bas Rleiß und Beftimmtheit im Augenblick erforderte, ohne Borficht und Rücksicht zu verlangen. Jeder Handwerker scheint mir der aludlichite Menich; was er zu thun bat, ist ausgefprochen; mas er leiften tann, ift entschieden; er befinnt sich nicht bei dem, was man von ihm fordert, er arbeitet ohne zu benten, ohne Unftrengung und Saft, aber mit Applifation und Liebe, wie der Bogel fein Reft, wie die Biene ihre Bellen herstellt; er ift nur eine Stufe über dem Tier und ift ein ganger Menfch. Wie beneid ich ben Töpfer an feiner Scheibe, ben Tischler hinter seiner Hobelbank!



Der Ackerbau gefällt mir nicht; biese erste und notwendige Beschäftigung der Menschen ist mir zuwider; man ässt die Ratur nach, die ihre Samen überall ausstreut, und will nun auf diesem besondern Feld diese besondre Frucht hervorbringen. Das geht nun nicht so; das Unkraut wächst mächtig, Kälte und Rässe schabet der Saat, und Hagelwetter zerstört sie. Der arme Landmann harrt das ganze Jahr, wie etwa die Karten über den Wolken sallen mögen, ob er sein

Paroli gewinnt oder verliert. Ein solcher ungewisser, zweideutiger Zustand mag den Menschen wohl ansgemessen sein in unster Dumpsbeit, da wir nicht wissen, woher wir kommen noch wohin wir gehen. Mag es denn auch erträglich sein, seine Bemühungen dem Zustall zu übergeben, hat doch der Pfarrer Gelegenheit, wenn es recht schlecht aussieht, seiner Götter zu gedenken und die Sünden seiner Gemeine mit Naturbegebenheiten zusammen zu hängen.



So habe ich benn Ferdinanden nichts vorzuwersen! Auch mich hat ein liebes Abenteuer erwartet. Abenteuer? warum brauche ich das alberne Wort, es ist nichts Abenteuerliches in einem sansten Zuge, der Menschen zu Menschen hinzieht. Unser bürgerliches Leben, unser falschen Berhältnisse, das sind die Abenteuer, das sind die Ungeheuer; und sie kommen uns doch so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bei dem Herrn Tudou eingeführt und wir fanden uns in der Kamilie fehr glücklich, reiche, offne, gute, lebhafte Menschen, die das Glück des Tages, ihres Vermögens, der herrlichen Lage mit ihren Kindern forgloß und anständig genießen. Wir jungen Leute waren nicht genötigt, wie es in so vielen steifen Bäufern geschieht, uns um der Alten willen am Spieltisch aufzuopfern. Die Alten gesellten sich vielmehr zu uns, Bater, Mutter und Tante, wenn wir kleine Spiele aufbrachten, in benen Zufall, Geist und Wit durcheinander wirken. Eleonore, benn ich muß sie nun doch einmal nennen, die zweite Tochter — ewig wird mir ihr Bild gegenwärtig fein - eine fchlanke, garte Ge= ftalt, eine reine Bilbung, ein heiteres Auge, eine blaffe Farbe, die bei Mädchen dieses Alters eher reizend als abschreckend ift, weil sie auf eine heilbare Krankheit

beutet, im gangen eine unglaublich angenehme Gegenwart. Sie schien frohlich und lebhaft, und man war fo gern mit ihr. Bald, ja ich barf fagen gleich, gleich ben erften Abend gesellte fie fich zu mir, feste fich neben mich, und wenn uns bas Sviel trennte, mußte fie mich boch wieder zu finden. Ich war froh und heiter; die Reise, das schöne Wetter, die Gegend, alles hatte mich zu einer unbedingten, ja ich möchte fast fagen zu einer aufgesvannten Fröhlichkeit geftimmt; ich nahm sie von jedem auf und teilte sie jedem mit, fogar Ferdinand ichien einen Augenblick feiner Schönen ju vergeffen. Wir hatten uns in abwechselnden Spielen erschöpft, als wir endlich aufs Beiraten fielen, bas als Spiel luftig genug ift. Die Namen von Männern und Frauen werden in zwei Sute geworfen und fo die Ghen gegen einander gezogen. Auf jede, bie heraus tommt, macht eine Person in ber Gesellschaft, an ber die Reihe ift, das Gedicht. Alle Personen in der Gefellschaft, Bater, Mutter und Tanten mußten in die Bute, alle bedeutenden Berfonen, die wir aus ihrem Areise kannten, und um die Bahl der Kandidaten zu vermehren, warfen wir noch die bekanntesten Bersonen ber politischen und litterarischen Welt mit hinein. Wir fingen an, und es wurden gleich einige bedeutende Paare gezogen. Nicht jedermann konnte mit den Berfen fogleich nach; fie, Ferdinand und ich und eine von ben Tanten, die fehr artige frangolische Berse macht, wir teilten uns balb in bas Sefretariat. Die Ginfälle waren meift gut und die Berfe leidlich; besonders hatten die ihrigen ein Naturell, das sich vor allen andern auszeichnete, eine glückliche Bendung, ohne eben geiftreich zu fein, Scherz ohne Spott und einen auten Willen gegen jedermann. Der Bater lachte berglich und glänzte vor Freuden, als man die Berfe feiner Tochter neben ben unfern für die beften anerkennen mußte. Unfer unmäßiger Beifall freute ihn boch, wir

lobten, wie man das Unerwartete preift, wie man preift, wenn uns der Autor bestochen hat. Endlich kam auch mein Lo3, und der himmel hatte mich ehrenvoll bedacht; es war niemand weniger als die russische Kai= ferin, die man mir gur Gefährtin meines Lebens her= ausgezogen hatte. Man lachte herzlich, und Eleonore behauptete, auf ein fo hohes Beilager müßte sich die ganze Gefellschaft angreifen. Alle griffen sich an, einige Federn waren zerkaut, sie war zuerst fertig, wollte aber zulett lefen, die Mutter und die eine Tante brachten gar nichts zu stande, und obgleich der Bater ein wenig geradezu, Ferdinand schalkhaft und die Tante zurückhaltend gewesen war, so konnte man doch durch alles ihre Freundschaft und gute Meinung feben. End= lich kam es an fie, sie holte tief Atem, ihre Beiterkeit und Freiheit verließ sie, sie las nicht, sie lisvelte es nur und legte es vor mich hin zu den andern; ich war erstaunt, erschrocken: so bricht die Knospe der Liebe in ihrer größten Schönheit und Bescheidenheit auf! Es war mir, als wenn ein ganzer Frühling auf einmal feine Blüten auf mich herunter schüttelte. Jedermann schwieg, Ferdinanden verließ seine Gegenwart des Geiftes nicht, er rief: schon, febr schon! er verbient das Gedicht so wenig als ein Kaisertum. Wenn wir es nur verstanden hatten, sagte ber Bater; man ver= langte, ich follte es noch einmal lefen. Meine Augen hatten bisher auf diesen köstlichen Borten geruht, ein Schauber überlief mich vom Kopf bis auf die Ruße. Ferdinand merkte meine Berlegenheit, nahm das Blatt weg und las; fie ließ ihn kaum endigen, als fie schon ein andres Los zog. Das Spiel bauerte nicht lange mehr, und das Gifen ward aufgetragen.

Soll ich oder foll ich nicht? Ift es gut, dir etwas zu verschweigen, dem ich so viel, dem ich alles sage? Soll ich dir etwas Bedeutendes verschweigen, indessen ich dich mit so vielen Kleinigkeiten unterhalte, die gewiß niemand lesen möchte als du, der du eine so große und wunderdare Borliebe für mich gesaßt hast? oder soll ich etwas verschweigen, weil es dir einen salsche, einen übeln Begriff von mir geben könnte? Nein! du fennst mich besser, als ich mich selbst kenne, du wirst auch das, was du mir nicht zutraust, zurecht legen, wenn ichs thun konnte; du wirst mich, wenn ich kabelnswert din, nicht verschonen, mich seiten und führen, wenn meine Sonderbarkeiten mich vom rechten Bege absühren sollten.

Meine Freude, mein Entzuden an Runftwerken. wenn sie wahr, wenn sie unmittelbar geistreiche Ausfpruche der Natur find, macht jedem Besiker, jedem Liebhaber die größte Freude. Diejenigen, die sich Renner nennen, find nicht immer meiner Meinung; nun geht mich doch ihre Kennerschaft nichts an, wenn ich glüdlich bin. Drückt fich nicht die lebendige Natur lebhaft dem Sinne des Auges ein, bleiben die Bilder nicht fest por meiner Stirn, verschönern sie sich nicht und freuen fie fich nicht, den durch Menschengeist verschönerten Bildern der Runft zu begegnen? Ich gestehe bir, darauf beruht bisher meine Liebe gur Ratur, meine Liebhaberei zur Kunft, daß ich jene so schön, so schön, so glanzend und so entzückend sah, daß mich das Nachftreben des Künftlers, das unvollkommne Rachitreben fait wie ein vollkommnes Borbild binrig. Geiftreiche, gefühlte Runftwerke find es, die mich entzücken. Das falte Befen, das fich in einen beschränkten Birkel einer gewiffen durftigen Manier, eines fummerlichen Gleißes einschränkt, ift mir gang unerträglich. Du fiehft baber, daß meine Freude, meine Reigung bis jest nur folchen Runftwerten gelten konnte, beren natürliche Gegenstände

mir bekannt waren, die ich mit meinen Erfahrungen vergleichen konnte. Ländliche Gegenden mit dem, was in ihnen lebt und webt, Blumen- und Fruchtftucke, gotische Kirchen, ein ber Natur unmittelbar abgewonnenes Porträt, bas konnt ich erkennen, fühlen und, wenn du willst, gewissermaßen beurteilen. Der wachre M\*\*\* hatte seine Freude an meinem Wesen und trieb, ohne baß ich es übelnehmen konnte, feinen Scherz mit mir. Er übersieht mich fo weit in biefem Fache, und ich mag lieber leiden, daß man lehrreich spottet, als daß man unfruchtbar lobt. Er hatte sich abgemerkt, mas mir zunächst auffiel, und verbarg mir nach einiger Befanntschaft nicht, daß in den Dingen, die mich ent= zückten, noch manches Schätzenswerte fein möchte, bas mir erft die Zeit entbecken wurde. Ich laffe bas bahingestellt sein und muß benn boch, meine Feber mag auch noch so viele Umschweise nehmen, zur Sache kommen, die ich dir, obwohl mit einigem Widerwillen, vertraue. Ich sehe dich in beiner Stube, in beinem Hausgärtchen, wo du bei einer Pfeife Tabak ben Brief erbrechen und lefen wirft. Rönnen mir beine Gedanken in die freie und bunte Welt folgen? Werden beiner Ginbildungstraft die Berhältniffe und die Umftande so deutlich sein? Und wirst du gegen einen abwesenden Freund so nachsichtig bleiben, als ich bich in der Gegenwart oft gefunden habe?

Nachdem mein Kunstfreund mich näher kennen gelernt, nachdem er mich wert hielt, stusenweis bessere
Stücke zu sehen, drachte er nicht ohne geheimnisvolle Miene einen Kasten herbei, der eröffnet mir eine Danae in Lebensgröße zeigte, die den goldnen Regen in ihrem Schoße empfängt. Ich erstaunte über die Pracht der Glieder, über die herrlichseit der Lage und Stellung, über daß Große der Zärtlichseit und über das Geistreiche des sinnlichsten Gegenstandes; und doch stand ich nur in Betrachtung davor. Es erregte nicht

ienes Entzücken, iene Freude, iene unaussprechliche Luft in mir. Mein Freund, der mir vieles von den Berbienften diefes Bildes vorfagte, bemerkte über fein eignes Entzücken meine Ralte nicht und mar erfreut mir an diesem trefflichen Bilde die Borguge der italienischen Schule deutlich zu machen. Der Unblick biefes Bilbes hatte mich nicht glücklich, er hatte mich unruhig gemacht. Wie! fagte ich zu mir felbst, in welchem befondern Falle finden wir uns, wir burgerlich ein= geschränkten Menschen? Gin bemoofter Rels, ein Mafferfall hält meinen Blick so lange gefesselt, ich fann ihn auswendig; feine Soben und Tiefen, feine Lichter und Schatten, feine Farben, Salbfarben und Wiederscheine. alles stellt fich mir im Geiste bar, so oft ich nur will, alles fommt mir aus einer alucklichen Nachbildung eben fo lebhaft wieder entgegen: und nom Meisterftude ber Natur, vom menschlichen Körper, von dem Bufammenhang, der Zufammenstimmung feines Glieder= baues habe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar tein Begriff ift. Meine Ginbildungsfraft stellt mir diesen herrlichen Bau nicht lebhaft vor, und wenn mir ihn die Kunst darbietet, bin ich nicht imstande, weder etwas dabei zu fühlen noch das Bild zu beurteilen. Nein! ich will nicht länger in dem ftumpfen Buftande bleiben, ich will mir die Geftalt bes Menschen eindrücken wie die Gestalt ber Trauben und Pfirschen.

Ich veranlaste Ferdinanden zu baden im See; wie herrlich ist mein junger Freund gebildet! welch ein Sbenmaß aller Teile! welch ein Fülle der Form, welch ein Glanz der Jugend, welch ein Gewinn für mich, meine Einbildungstraft mit diesem vollkommen Muster der menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölfere ich Wälder, Wiesen und Höhen mit so schönen Gestalten; ihn seh ich als Abonis dem Gber solgen, ihn als Narcis sich in der Quelle bespiegeln!

Noch aber fehlt mir leider Benus, die ihn guruckhalt, Benus, die feinen Tod betrauert, die schone Echo. bie noch einen Blick auf den kalten Jungling wirft, ehe fie verschwindet. Ich nahm mir fest vor, es koste. was es wolle, ein Mädchen in dem Naturzustande zu sehen, wie ich meinen Freund gesehen hatte. kamen nach Genf. Sollten in biefer großen Stadt, bachte ich, nicht Mädchen sein, die sich für einen gewiffen Preis dem Mann überlaffen? Und follte nicht eine barunter schön und willig genug fein, meinen Augen ein Fest zu geben? Ich horchte an dem Lohnbedienten, der sich mir jedoch nur langfam und auf eine fluge Beife näherte. Natürlich fagte ich ihm nichts von meiner Absicht; er mochte von mir benten, was er wollte, denn man will lieber jemandem lafter= haft als lächerlich erscheinen. Er führte mich abends zu einem alten Beibe: sie empfing mich mit viel Borficht und Bedenklichkeiten: es fei, meinte fie, überall und befonders in Genf gefährlich, der Jugend zu dienen. Ich erklärte mich fogleich, was ich für einen Dienst von ihr verlange. Mein Märchen glückte mir, und die Lüge ging mir geläufig vom Munde. Ich war ein Maler. hatte Landschaften gezeichnet, die ich nun durch die Geftalten schöner Nymphen zu heroischen Landschaften erheben wollte. Ich sagte die wunderlichsten Dinge, die sie ihr Lebtag nicht gehört haben mochte. Sie schüttelte dagegen den Kopf und versicherte mir, es sei schwer, meinen Bunsch zu befriedigen. Gin ehrbares Mädchen werde sich nicht leicht bazu entschließen, es werbe mich was kosten; sie wolle sehen. Bas? rief ich aus, ein ehrbares Mädchen ergiebt sich für einen leidlichen Preis einem fremden Mann? - Aller= bings! - Und fie will nicht nadend vor feinen Augen erscheinen? - Reineswegs; bagu gehört viel Ent= fchließung - felbst wenn sie schon ift? - auch bann. Genug, ich will feben, was ich für Gie thun fann.

Sie find ein junger, artiger, hübscher Mann, für ben man sich schon Mühe geben muß.

Sie klopfte mir auf die Schultern und auf die Bangen; ja! rief sie aus, ein Maler, das muß es wohl sein, denn Sie sind weder alt noch vornehm genug, um dergleichen Scenen zu bedürsen. Sie bestellte mich auf den folgenden Tag, und so schieden wir aus einander.



Ich kann beute nicht vermeiden, mit Ferdinand in eine große Gesellschaft zu gehen, und auf den Abend steht mir das Abenteuer bevor. Es wird einen schönen Gegensatz geben. Schon fenne ich diese verwünschte Gesellschaft, wo die alten Beiber verlangen, daß man mit ihnen fpielen, die jungen, daß man mit ihnen liebäugeln foll, wo man bann bem Gelehrten guhören, ben Geiftlichen verehren, bem Ebelmann Blat machen muß, wo die vielen Lichter faum eine leidliche Gestalt beleuchten, die noch dazu hinter einen barbarischen Buk versteckt ist. Soll ich französisch reden, eine fremde Sprache, in der man immer albern erscheint, man maa fich stellen, wie man will, weil man immer nur das Gemeine, nur die groben Ruge und noch bagu ftockend und stotternd ausdrücken kann. Denn was unterscheidet den Dummkopf vom geistreichen Menschen, als bag diefer bas Rarte, Gehörige ber Gegenwart schnell, lebhaft und eigentümlich ergreift und mit Leichtigkeit ausdruckt, als daß jene, gerade wie wir es in einer fremden Sprache thun, fich mit schon gestempelten bergebrachten Phrasen bei jeder Gelegenheit behelfen muffen. Beute will ich mit Rube ein paar Stunden die schlechten Spage ertragen in ber Aussicht auf die fonderbare Scene, bie meiner wartet.

Mein Abenteuer ist bestanden, vollkommen nach meinen Bunschen, über meine Bunsche, und boch weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen oder ob ich mich tabeln foll. Sind wir benn nicht gemacht, bas Schone rein zu beschauen, ohne Eigennut bas Gute hervorzubringen? Fürchte nichts und höre mich: ich habe mir nichts vorzuwerfen; ber Anblick hat mich nicht aus meiner Fassung gebracht, aber meine Ginbilbungsfraft ift entzündet, mein Blut erhitt. D! ftund ich nur schon ben großen Gismaffen gegenüber, um mich wieder abzufühlen! Ich schlich mich aus der Gefell= schaft und in meinen Mantel gewickelt nicht ohne Be= wegung zur Alten. Wo haben Sie Ihr Portefeuille? rief sie aus. - Ich hab es diesmal nicht mitgebracht. Ich will heute nur mit den Augen studieren. - Ihre Arbeiten muffen Ihnen gut bezahlt werben, wenn Sie fo teure Studien machen können. Beute werden Sie nicht wohlfeil davonkommen. Das Mädchen verlangt \*\*\*, und mir können Sie auch für meine Bemühung unter \*\* nicht geben. (Du verzeihst mir, wenn ich dir den Preis nicht geftebe.) Dafür find Sie aber auch bedient, wie Sie es wünschen können. Ich hoffe, Sie follen meine Borforge loben; fo einen Augenschmans haben Sie noch nicht gehabt und . . . das Anfühlen haben Sie umsonft.

Sie brachte mich darauf in ein kleines, artig möbliertes Zimmer: ein sauberer Teppich deckte den Jußboden, in einer Art von Nische stand ein sehr rein-liches Bett, zu der Seite des Hauptes eine Toilette mit ausgestelltem Spiegel und zu den Füßen ein Gueridon mit einem dreiarmigen Leuchter, auf dem schöne helle Kerzen brannten; auch auf der Toilette brannten zwei Leuchter. Sin erloschenes Kaminseuer hatte die Stude durchaus erwärmt. Die Ulte wies mir einen Sessel an, dem Bette gegenüber am Kamin, und entsernte sich. Es währte nicht lange, so kam zu der entgegen-

gesetzten Thure ein großes, berrlich gebildetes, schönes Frauenzimmer heraus; ihre Kleidung unterschied sich nicht von der gewöhnlichen. Sie schien mich nicht zu bemerken, warf ihren schwarzen Mantel ab und fente fich vor die Toilette. Sie nahm eine große Saube, die ihr Gesicht bedeckt hatte, vom Kopfe: eine schöne regelmäßige Bildung zeigte fich, braune Saare mit vielen und großen Locken rollten auf die Schultern herunter. Sie fing an sich auszukleiden: welch eine wunderliche Empfindung, da ein Stück nach dem andern herabfiel, und die Natur, von der fremden Gulle ent= fleidet, mir als fremd erschien und beinahe, möcht ich fagen, mir einen schauerlichen Eindruck machte. Ach! mein Freund, ist es nicht mit unsern Meinungen. unfern Borurteilen, Ginrichtungen, Gefeten und Grillen auch so? Erschrecken wir nicht, wenn eine von diesen fremden, ungehörigen, unwahren Umgebungen uns entzogen wird, und irgend ein Teil unfrer mahren Natur entblößt dastehen foll? Wir schaudern, wir schämen uns, aber vor feiner wunderlichen und abgeschmackten Urt, uns durch äußern Zwang zu entftellen, fühlen wir die mindeste Abneigung. Soll ich birs geftehen, ich fonnte mich ebensowenig in ben herrlichen Rörper finden, da die lette Sulle herabfiel, als vielleicht Freund &, fich in feinen Ruftand finden wird, wenn ihn der Himmel zum Anführer der Mohamts machen follte. Bas feben wir an den Beibern? was für Beiber gefallen uns, und wie konfundieren wir alle Begriffe? Gin kleiner Schuh fieht aut aus, und wir rufen: welch ein schöner fleiner Fuß! ein schmaler Schnürleib hat etwas Glegantes, und wir preisen die schöne Taille.

Ich beschreibe dir meine Restexionen, weil ich dir mit Borten die Reihe von entzückenden Bildern nicht darstellen kann, die mich das schöne Mädchen mit Anstand und Artigkeit sehen ließ. Alle Bewegungen

### £\$£\$£\$£\$£\$£\$£ 376 **3\$3\$3\$3\$3\$3**

folgten so natürlich auf einander, und doch schienen sie fo ftudiert zu fein. Reizend mar fie, indem fie fich entkleidete, schön, herrlich schön, als das lette Gewand fiel. Sie ftand, wie Minerva vor Paris mochte ge= standen haben, bescheiden bestieg fie ihr Lager, unbedect versuchte fie in verschiednen Stellungen fich bem Schlafe zu übergeben, endlich schien fie entschlummert. In der anmutigsten Stellung blieb fie eine Beile, ich konnte nur staunen und bewundern. Endlich schien ein leiden= schaftlicher Traum sie zu beunruhigen, sie seufzte tief, veränderte heftig die Stellung, ftammelte den Ramen eines Geliebten und schien ihre Urme gegen ihn auszustrecken. Komm! rief sie endlich mit vernehmlicher Stimme, tomm, mein Freund, in meine Urme ober ich schlafe wirklich ein. In dem Augenblick ergriff fie die feidne durchnähte Decke, jog fie über fich her, und ein allerliebstes Gesicht fah unter ihr bervor.



# Die Wahlverwandtschaften

Gin Roman





## Erlter Teil

## Erstes Kapitel

buard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter — Sduard hatte in sciner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Gerätschaften in das Futteral zussammen und betrachtete seine Arbeit mit Vergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem teilnehmenden Kleiße des Gerrn ergeite.

Haft du meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem er sich weiter zu geben anschickte.

Drüben in den neuen Anlagen, versetzte der Gärtner. Die Mooshütte wird heute fertig, die sie an der Jelswand dem Schlosse gegenüber gebaut hat. Alles ist recht schon geworden und muß Euer Gnaden gesallen. Man hat einen vortressichen Andlick: unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Turmsspiege man kast hinwegsieht; gegenüber das Schloß und die Kärten.

Ganz recht, versetzte Chuard; einige Schritte von hier konnte ich die Leute arbeiten sehen.

Dann, fuhr der Gartner fort, öffnet fich rechts das Thal, und man fieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ift gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Bergnügen.

Geh zu ihr, fagte Eduard, und ersuche sie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wünsche die neue Schöpfung zu sehen und mich daran zu erfreuen.

Der Gärtner entfernte sich eilig, und Eduard folgte balb.

Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte im Norbeigehen Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser, dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Pfad nach den neuen Anlagen in zwei Arme teilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmutiges Gedüssch sacht hinauswand; da wo beide zusammentrasen, sehte er sich sür einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg und sah sich durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schmalen, bald mehr bald weniger steilen Wege endlich zur Moosbütte aeseitet.

An der Thüre empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn dergestalt niedersitzen, daß er durch Thür und Fenster die verschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran in Hoffnung, daß der Frühling bald alles noch reichlicher beleben würde. Nur eines habe ich zu erinnern, setzte er hinzu, die Hütte scheint mir etwas zu enna.

Für uns beibe boch geräumig genug, versette Charlotte.

Nun freilich, sagte Eduard, für einen Dritten ist auch wohl noch Plat.

Warum nicht? versehte Charlotte, und auch für ein Viertes. Für größere Gesellschaft wollen wir schon andre Stellen bereiten. Da wir denn ungestört hier allein sind, fagte Eduard, und ganz ruhigen, heitern Sinnes, so muß ich dir gestehen, daß ich sichon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muß und möchte, und nicht dazu kommen kann.

Ich habe dir so etwas angemerkt, versette Charlotte. Und ich will nur gestehen, suhr Eduard sort, wenn nich der Postbote morgen früh nicht drängte, wenn wir uns nicht heut entschließen müßten, ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen.

Was ist es denn? fragte Charlotte freundlich

entgegenkommend.

Es betrifft unsern Freund, den Hauptmann, antwortete Eduard. Du kennst die traurige Lage, in die
er wie so mancher andre ohne sein Berschulden gesetst
ist. Wie schmerzlich muß es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Thätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zurückgalten mit dem, was ich für ihn wünsche: ich möchte, daß wir ihn auf einige Zeit zu uns nähmen.

Das ist wohl zu überlegen und von mehr als

einer Seite zu betrachten, versette Charlotte.

Meine Ansichten bin ich bereit dir mitzuteilen, entgegnete ihr Eduard. In seinem letzen Briese herrscht ein stiller Ausdruck des tiessten Mißmutes; nicht daß es ihm an irgend einem Bedürsnis sehle, demn er weiß sich durchauß zu beschränken, und sür daß Notwendige habe ich gesorgt; auch drückt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen, denn wir sind unsre Ledzeit über einander wechselseitig so viel schuldig geworden, daß wir nicht berechnen können, wie unser Kredit und Debet sich gegen einander verhalte — daß er geschäftsloß ist, daß ist eigentlich seine Qual. Daß Vielsache, was er an sich außgebildet hat, zu andrer Nutzen täglich und stündlich zu gebrauchen ist ganz allein sein Vergnügen, ja seine Leidenschaft. Und nun

die Hände in den Schoß zu legen oder noch weiter zu studieren, sich weitere Geschicklichkeit zu verschaffen, da er das nicht brauchen kann, was er in vollem Maße besitzt — genug, liebes Kind, es ist eine peinliche Lage, deren Qual er doppelt und dreifach in seiner Sinsamsfeit empfindet.

Ich dachte doch, fagte Charlotte, ihm wären von verschiednen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und so viel ich weiß, blieb dies auch nicht ohne Wirkung.

Ganz recht, versehte Sbuard; aber selbst diese verschiednen Gelegenheiten, diese Anerbietungen machen ihm neus Qual, neus Unruhe. Keines von den Verhättnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken, er soll sich aufopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art zu sein, und das ist ihm unmöglich. Je mehr ich das alles betrachte, je mehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Wunsch, ihn bei uns zu sehen.

Es ist recht schön und liebenswürdig von dir, versetzte Charlotte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Teilnahme bedenkst; allein erlaube mir, dich aufzusordern, auch deiner, auch unser zu gedenken.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Eduard. Wir können von seiner Nähe uns nur Vorteil und Ansehmlichkeit versprechen. Bon dem Aufwande will ich nicht reden, der auf alle Fälle gering für mich wird, wenn er zu uns zieht; besonders wenn ich zugleich bedenke, daß uns seine Gegenwart nicht die mindeste Unbequemlichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen, und alles andre sinder sich. Wie viel wird ihm dadurch geleistet, und wie manches Angenehme wird uns durch seinen Umgang, ja wie mancher Vorteil! Ich hätte längst eine Ausmessung des Gutes und der Gegend gewünscht; er wird sie besorgen und leiten. Deine Absieht ist, selbst die

Guter fünftig zu verwalten, sobald die Sahre der gegenwärtigen Bächter verfloffen find. Wie bedenklich ist ein folches Unternehmen! Zu wie manchen Borfenntniffen kann er uns nicht verhelfen! Ich fühle nur ju febr, daß mir ein Mann dieser Art abgeht. Die Landleute haben die rechten Kenntniffe; ihre Mitteis lungen aber find konfus und nicht ehrlich. Die Stubierten aus der Stadt und von den Afademien find wohl klar und ordentlich, aber es fehlt an der unmittel= baren Ginsicht in die Sache. Bom Freunde tann ich mir beibes versprechen; und bann entspringen noch hundert andre Verhältnisse daraus, die ich mir alle gern porftellen mag, die auch auf dich Bezug haben. und wovon ich viel Gutes voraussehe. Nun danke ich dir. daß du mich freundlich angehört haft; jeht fprich aber auch recht frei und umständlich und fage mir alles, was du zu sagen hast; ich will dich nicht unterbrechen.

Recht gut, versetzte Charlotte, so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer benken mehr auf das Ginzelne, auf das Gegenwärtige, und das mit Recht, weil sie zu thun, zu wirken berusen sind; die Weiber hingegen mehr auf das, was im Leben zusammenhängt, und das mit gleichem Rechte, weil ihr Schickfal, das Schickfal ihrer Jamilien an diesen Zusammenhang geknüpst ist, und auch gerade diese Zusammenhängende von ihnen gesordert wird. Las uns deswegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangnes Leben wersen, und du wirst mir eingestehen, daß die Verusung des Hauen, unsern eingestehen, daß die Verusung des Hauen, unsern Einrichtungen zusammentrisst.

Mag ich doch so gern unsrer frühsten Verhältnisse gebenken! Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich; wir wurden getrennt: du von mir, weil dein Bater aus nie zu sättigender Begierde des Besitzes bich mit einer ziemlich älteren reichen Frau verband: ich von dir, weil ich ohne sonderliche Aussichten einem wohlhabenden, nicht geliebten aber geehrten Manne meine Sand reichen mußte. Wir wurden wieder frei: bu früher, indem dich dein Mütterchen im Befit eines großen Bermögens ließ; ich fpater, eben zu ber Reit. ba du von Reifen guruckfamft. Go fanden wir uns wieder. Wir freuten uns ber Erinnerung, wir liebten die Grinnerung, wir konnten ungeftort zusammen leben. Du brangst auf eine Berbindung; ich willigte nicht gleich ein: benn ba wir ungefähr von benfelben Sahren find, so bin ich als Frau wohl älter geworden, bu nicht als Mann. Zulett wollte ich dir nicht verfagen, mas bu für bein einziges Glück zu halten schienft. Du wolltest von allen Unruhen, die du bei Sof, im Militar, auf Reisen erlebt hattest, dich an meiner Seite erholen. gur Befinnung fommen, bes Lebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter that ich in Pension, wo sie sich freilich mannigfaltiger ausbildet als bei einem ländlichen Aufenthalte geschehen könnte; und nicht sie allein, auch Ottilien, meine liebe Nichte, that ich dorthin, die vielleicht zur häuslichen Gehilfin unter meiner Anleitung am besten herangewachsen ware. Das alles geschah mit beiner Gin= ftimmung, bloß damit wir uns felbst leben, bloß damit wir das früh fo sehnlich gewünschte, endlich spät erlangte Blud ungeftort genießen möchten. Go haben wir unfern ländlichen Aufenthalt angetreten. Ich über= nahm das Jinnere, du das Außere und mas ins Gange geht. Meine Ginrichtung ift gemacht, bir in allem entgegen zu kommen, nur für dich allein zu leben: laß uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, in wie fern wir auf diese Weise mit einander ausreichen.

Da das Zusammenhängende, wie du sagst, eigent lich euer Esement ist, verseizte Sduard, so muß man euch freilich nicht in einer Folge reden hören oder sich entschließen, euch recht zu geben, und du sollst auch recht haben bis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir dis jest zu unserm Dasein gemacht haben, ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter darauf bauen, und soll sich nichts weiter daraus entwickeln? Was ich im Garten leiste, du im Park, soll das nur für Einsiedler gethan sein?

Recht aut! versette Charlotte, recht mohl! Nur daß wir nichts Hinderndes, Fremdes herein bringen. Bedenke, daß unfre Borfake, auch mas die Unterhal= tung betrifft, sich gewiffermaßen nur auf unser beiberfeitiges Zusammensein bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebücher beiner Reise mir in ordentlicher Folge mitteilen, bei diefer Gelegenheit fo manches dahin Gehörige von Papieren in Ordnung bringen und unter meiner Teilnahme, mit meiner Beihilfe aus biefen unschätbaren aber verworrenen Seften und Blättern ein für uns und andre erfreuliches Gange gufammenftellen. Ich versprach, dir an der Abschrift zu helfen, und wir dachten es uns fo bequem, so artig, so gemutlich und heimlich, die Welt, die wir zusammen nicht feben follten, in ber Erinnerung zu burchreifen. Ja der Anfang ift schon gemacht. Dann haft du die Abende beine Flote wieder vorgenommen, begleiteft mich am Alavier, und an Besuchen aus der Nachbarschaft und in die Nachbarschaft fehlt es uns nicht. Ich wenigftens habe mir aus allem diesem den ersten mahrhaft fröhlichen Sommer zusammengebaut, ben ich in meinem Leben zu genießen bachte.

Wenn mir nur nicht, versetzte Sduard, indem er sich die Stirne rieb, bei alle dem, was du mir so liebevoll und verständig wiederholst, immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenwart des Hauptmanns würde nichts gestört, ja vielmehr alles beschleunigt und neu belebt. Auch er hat einen Teil meiner Wanderungen mitgemacht; auch er hat manches und in verschies denem Sinne sich angemerkt: wir benützten das zus sammen, und alsdann wurde es erst ein hubsches Banze werden.

So laß mich denn dir aufrichtig gestehen, ents gegnete Charlotte mit einiger Ungeduld, daß diesem Vorhaben mein Gefühl widerspricht, daß eine Uhnung mir nichts Gutes weissagt.

Auf diese Weise wäret ihr Frauen wohl unübers windlich, versetzte Sduard, erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gesühlvoll, daß man euch nicht weh thun mag, ahnungsvoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf diese dunkeln Anregungen, insosern sie nur solche wären; aber es sind meistenteils underwüßte Erinnerungen glücklicher und unglücklicher Folgen, die wir an eignen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Justande als die Dazwischenkunst eines Tritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Verhältnisdurch den zusälligen oder gewählten hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde.

Das kann wohl geschehen, versetzte Eduard, bei Menschen, die nur dunkel vor sich hin leben, nicht bei solchen, die schon durch Ersahrung ausgeklärt sich mehr bewußt sind.

Das Bewußtsein, mein Liebster, entgegnete Charslotte, ist keine hinlängliche Wasse, ja manchmal eine gefährliche für den, der sie führt; und aus diesem allen tritt wenigstens so viel hervor, daß wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage; entsscheide nicht!

Bie die Sache steht, erwiederte Eduard, werden wir uns auch nach mehreren Tagen immer übereilen. Die Gründe für und dagegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entschluß an, und da wär es wirklich das beste, wir gäben ihn dem Loos anheim.

Ich weiß, versetzte Charlotte, daß du in zweiselshaften Fällen gerne wettest oder würselst; bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich dies für einen Frevel halten.

Bas foll ich aber bem Hauptmann schreiben? rief Ebuard aus, benn ich muß mich gleich hinsehen.

Sinen ruhigen, vernünftigen, tröstlichen Brief, sagte Charlotte.

Das heißt so viel wie keinen, versetzte Eduard.

Und doch ift es in manchen Fällen, versehte Charslotte, notwendig und freundlich, lieber nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben.



# Biveites Kapitel

wirklich hatte die Wiederholung seiner Lebensschicksich hatte die Wiederholung seiner Lebensschicksich das dem Munde Charlottens, die Vergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Vorsätze sein lebhaftes Gemüt angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Nähe, in ihrer Gesellschaft so glücklich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, teilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Alls er aber zum Schreibtisch ging und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der trautige Zustand des tresssichen Mannes entgegen; alse Empfindungen, die ihn diese Tage geveinigt hatten, wachten wieder auf, und es schie ihm ummöglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu versagen, war Eduard nicht gewohnt. Bon Jugend auf das einzige, verzogne Kind reicher Eltern, die ihn zu einer seltsamen aber höchst vorteils haften Heirat mit einer viel ältern Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alse Weise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie durch die größte Freigebigkeit zu erwiedern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein eigner Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Ubwechslung, jeder Verändrung mächtig, nichts libertriebnes wollend, aber viel und vielerei wollend, freimütig, wohlthätig, brav, ja tapfer im Fall — was konnte in der Welt seinen Wünschen entgegenstehen!

Bisher war alles nach feinem Sinne gegangen, auch zum Besitg Charlottens mar er gelangt, ben er sich durch eine hartnäckige, ja romanenhafte Treue doch zulegt erworben hatte; und nun fühlte er sich zum erstenmale widersprochen, zum erstenmale gehindert, eben da er feinen Jugendfreund an fich berangieben, da er fein ganzes Dasein gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig, nahm einigemal die Feder und legte fie nieder, weil er nicht einig mit fich werden konnte, was er schreiben follte. Gegen die Bünsche seiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Verlangen fonnte er nicht; unruhig wie er war, follte er einen ruhigen Brief fchreiben, es mare ihm gang un= möglich gewesen. Das Natürlichste war, daß er Aufschub suchte. Mit wenig Worten bat er seinen Freund um Berzeihung, daß er biefe Tage nicht geschrieben, daß er heut nicht umständlich schreibe, und versprach für nächstens ein bedeutenderes, ein beruhigendes Blatt.

Charlotte benutte des andern Tags auf einem Spaziergang nach derselben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzufnüpfen, vielleicht in der Überzeugung, daß man einen Vorsatz nicht sicherer abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters durchspricht.

Eduarden war diese Wiederholung erwünscht. Er

äußerte sich nach seiner Beise freundlich und angenehm: benn wenn er empfänglich wie er war, seicht aufsloberte, wenn sein lebhastes Begehren zudringlich ward, wenn seine Hartnäckseit ungeduldig machen konnte, so waren doch alle seine Aufernagen durch eine vollskommene Schonung des andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig sinden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich sand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotten diesen Morgen erst in die heiterste Laune, dann durch anmutige Gesprächswendungen ganz aus der Fassung, sodaß sie zuleht ausrief: Du willst gewiß, daß ich das, was ich dem Chemann versagte, dem Liebhaber zugestehen soll.

Wenigstens, mein Lieber, fuhr sie fort, sollst du gewahr werden, daß deine Wünsche, die freundliche Lebhastigeit, womit du sie ausdrückt, mich nicht unsgerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nötigen mich au einem Geständnis. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich besinde mich in einer ähnlichen Lage wie du und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selbst zumute.

Das hör ich gern, sagte Sbuard; ich merke wohl, im Chestand muß man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man was von einander.

Nun sollst du also ersahren, sagte Charlotte, daß es mir mit Ottilien geht, wie dir mit dem Hauptmann. Höchst ungern weiß ich das liebe Kind in der Pension, wo sie sich in sehr derschaftnissen Berhältnissen besindet. Wenn Luciane, meine Tochter, die sür die Welt geboren ist, sich dort für die Welt bildet, wenn sie Sprachen, Geschichtliches und was sonst von Kenntnissen ihr wien Beteilt wird, so wie ihre Noten und Bariationen vom Blatte wegspielt, wenn bei einer lebhasten Natur und bei einem glücklichen Gedächtnis sie, man möchte wohl sagen, alles vergißt und im Augenblicke sich an alles

erinnert, wenn sie durch Freiheit des Betragens, Anmut im Tanze, schickliche Bequemlichkeit des Gesprächs sich vor allen auszeichnet und durch ein angebornes herrschendes Wesen sich zur Königin des kleinen Kreises macht; wenn die Vorsteherin dieser Anstalt sie als eine kleine Gottheit ansieht, die nun erst unter ihren Händen recht gedeiht, die ihr Ehre machen, Zutrauen erwerben und einen Zufluß von andern jungen Personen verschaffen wird; wenn die ersten Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur Somnen find über die Vortrefflichkeit eines solchen Kindes, die ich benn recht gut in meine Profe zu übersetzen weiß: fo ift dagegen, mas fie schließlich von Ottilien erwähnt, nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung, daß ein übrigens so schön beranwachsendes Mädchen sich nicht entwickeln, feine Fähigkeiten und feine Fertigkeiten zeigen wolle. Das Wenige, was sie fonst noch hinzufügt, ift gleichfalls für mich kein Rätsel, weil ich in diesem lieben Kinde ben ganzen Charafter ihrer Mutter, meiner wertesten Freundin, gewahr werde, die sich neben mir entwickelt hat, und deren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin oder Aufseherin sein fonnte, zu einem herrlichen Geschöpf heraufbilden wollte.

Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht, und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupsen und zerren, nicht immer was Neues an sie heranziehen soll, so trag ich das lieber, ja ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ctitse ganz von uns abhängt, sich ihrer Vorteile übermütig gegen sie bedient und unsre Wohlthat dadurch gewisser maßen vernichtet.

. Doch wer ist so gebildet, daß er nicht seine Borz züge gegen andre manchmal auf eine grausame Beise geltend machte? Ber steht so hoch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte? Durch biese Prüfungen wächst Ottiliens Wert; aber seitbem ich den peinlichen Zustand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsdann will ich nicht zaudern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beiberseits dieselben Sorgen in einem treuen, freundschaftlichen Herzen. Laß uns sie gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegen einander ausheben.

Bir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Benn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unstere Gegenwart verbannen können, da glauben wir schon, nun sei es abgethan. Im ganzen können wir vieles aufopsern, aber uns im einzelnen herzusgeben, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter. So lange ich als Knabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Versätzt ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglück begegnet sein; durchnetzte mich ein Regenschauer, so war das Fieder mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum auzugehören.

Betrachten wir es genauer, suhr er sort, so hanbeln wir beibe thöricht und unverantwortlich, zwei ber ebelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gesahr auszuschen. Wenn dies nicht selbsstäcktig genannt werden soll, was will man so nennen! Nimm Ottilien, laß mir den Hauptmann, und in Gottes Namen sei der Versuch gemacht!

Es möchte noch zu wagen sein, sagte Charlotte bebenklich, wenn die Gesahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, daß es rätlich sei, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren — daß ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter

die Augen fage — wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe wert wird, und ein Mädchen von Otti-

liens Borgügen? -

Ich weiß doch auch nicht, versetzte Eduard, wie die Ottilien so hoch stellen kannst! Nur dadurch erskäre ich mirs, daß sie deine Neigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hübsch ist sie, daß ist wahr, und ich ersimme mich, daß der Hauptmann mich auf sie ausmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurücktamen und sie mit dir bei deiner Tante trasen. Hübsch ist sie, besonders hat sie schöne Augen; aber ich wüßte doch nicht, daß sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte.

Das ift löblich an dir, sagte Charlotte, denn ich war ja gegenwärtig; und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der ältern Freundin so viele Reize für dich, daß du über die aufblühende versprechende Schönheit hinaussahest. Es gehört auch dies zu deiner Art zu sein, deshald ich so gern das

Leben mit dir teile.

Charlotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, vershehlte boch etwas. Sie hatte nämlich damals dem von Reisen zurücksehrenden Eduard Ottilien absichtlich vorzesührt, um dieser geliebten Pflegetochter eine so große Partie zuzuwenden, denn an sich selbst in Bezug auf Sduard dachte sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angestisset, Eduarden ausmerksam zu machen; aber dieser, der seine frühe Liebe zu Charlotten hartnäckig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links und war nur glücklich in dem Gefühl, daß es möglich sei, eines so lebhast gewünschten und durch eine Reihe von Ereigenissen scheiden auf immer versagten Gutes endlich doch teilhaft zu werden.

Gben stand das Ghepaar im Begriff, die neuen Anlagen herunter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen hastig entgegen stieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ. Kommen Guer Gnaden doch ja schnell herüber! Herr Mittler ist in den Schloßhof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie aufsuchen, wir sollen Sie fragen, ob es not thue? Ob es not thut, rief er uns nach, hört ihr? aber geschwind, geschwind!

Der drollige Mann! rief Eduard aus, kommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurück! befahl er dem Bedienten; sage ihm, es thue not, sehr not! Er soll nur absteigen. Versorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, seht ihm ein Frühstück vor; wir kommen gleich.

Laß uns den nächsten Weg nehmen, sagte er zu seiner Frau und schlug den Psad über den Kirchhos ein, den er sonst zu vermeiden pslegte. Aber wie verwundert war er, als er sand, daß Charlotte auch hier für das Gefühl gesorgt habe. Mit möglichster Schonung der alten Denkmäler hatte sie alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungskraft gerne verweisten.

Auch dem ältesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingesügt oder sonst angedracht; der hohe Sociel der Kirche selbst war damit vermannigsaltigt und geziert. Sduard fühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die kleine Pforte herein trat; er drückte Charlotten die Hand, und im Auge stand ihm eine Thräne.

Aber ber närrische Gast verscheuchte sie gleich. Denn dieser hatte teine Ruh im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf dis an das Kirchhosthor geritten, wo er fill hielt und seinen Freunden entgegen rief: Ihr habt mich doch nicht zum besten? Thuts wirklich not, so bleibe ich zu Mittage hier. Haltet mich nicht auf: ich habe heute noch viel zu thun.

Da ihr euch so weit bemüht habt, rief ihm Eduard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem ernsthaften Orte zusammen, und seht, wie schön Charlotte diese Trauer ausgeschmüdt hat.

Hier herein, rief der Reiter, komm ich weder zu Pferde noch zu Bagen noch zu Fuße. Diese da ruben in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gesallen muß ich mirs laffen, wenn man mich einmal die Füße voran hereinschleppt. Usso Ernst?

Ja, rief Charlotte, recht Ernst! Es ist das erstes mal, daß wir neuen Gatten in Not und Berwirrung sind, woraus wir uns nicht zu helsen wissen.

Ihr seht nicht darnach aus, versetzte er, doch will ichs glauben. Führt ihr mich an, so laß ich euch fünstig stecken. Folgt geschwinde nach; meinem Pferde mag die Erholung zu gut kommen.

Bald fanden sich die drei im Saale zusammen; bas Effen ward aufgetragen, und Mittler erzählte von seinen heutigen Thaten und Vorhaben. Dieser feltsame Mann war früherhin Geiftlicher gewesen und hatte sich bei einer rastlosen Thätigkeit in seinem Umte dadurch ausgezeichnet, daß er alle Streitigkeiten, sowohl die häuslichen als die nachbarlichen, erft der einzelnen Bewohner, fodann ganger Gemeinden und mehrerer Gutsbesitzer zu stillen und zu schlichten wußte. So lange er im Dienste war, hatte sich kein Chepaar scheiden laffen, und die Landeskollegien wurden mit keinen Sändeln und Prozessen von dorther behelligt. Wie nötig ihm die Rechtstunde sei, ward er zeitig gewahr. Er warf sein ganges Studium darauf und fühlte sich bald den geschicktesten Advokaten gewachsen. Sein Wirkungsfreis dehnte sich wunderbar aus, und man war im Begriff, ihn nach der Residenz zu ziehen, um das von oben herein zu vollenden, was er von unten herauf begonnen hatte, als er einen ansehnlichen Votteriegewinst that, sich ein mäßiges Gut faufte, es verpachtete und zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeit machte, mit dem sesten Vorsatz oder vielmehr nach alter Gewohnheit und Neigung, in keinem Haufe zu verweilen, wo nichts zu schlichten und nichts zu helsen wäre. Diezenigen, die auf Namensbedeutungen abergläubisch sind, behaupten, der Name Mittler habe ihn genötigt, diese seltstammungen zu ergreisen.

Der Nachtisch war ausgetragen, als der Gast seine Wirte ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entbeckungen zurückzuhalten, weil er gleich nach dem Rasse fort müsse. Die beiden Eheleute machten umständlich ihre Bekenntnisse; aber kaum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrießlich vom Tische ausguhr, and Fenster sprang und sein Pferd zu satteln befahl.

Entweder ihr fennt mich nicht, rief er aus, ihr versteht mich nicht oder ihr feid fehr boshaft. Aft denn bier ein Streit? ift denn bier eine Silfe nötig? Glaubt ihr, bak ich in ber Welt bin, um Rat zu geben? Das ift bas bummite Sandwert, bas einer treiben fann, Rate sich jeder selbst und thue, was er nicht lassen fann. Gerät es gut, so freue er fich feiner Weisheit und seines Glücks; läufts übel ab, dann bin ich bei ber Sand. Wer ein Übel los fein will, der weiß immer, mas er will; wer was bessers will, als er hat, ber ist gang starblind - ja ja! lacht nur - er spielt Blindetub, er ertappts vielleicht; aber was? Thut, was ihr wollt, es ift gang einerlei! Mehmt die Freunde gu euch, laßt fie weg: alles einerlei! Das Vernünftigste habe ich miklingen sehen, das Abgeschmackteste gelingen. Berbrecht euch die Köpfe nicht, und wenns auf eine oder die andre Weise übel abläuft, zerbrecht sie euch auch nicht. Schieft nur nach mir, und euch foll geholfen fein. Bis dahin euer Diener!

Und so schwang er sich aufs Pferd, ohne den Kassee abzuwarten.

Hier siehst du, sagte Charlotte, wie wenig eigentslich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundnen Personen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl noch verworrner und ungewisser, wenns möglich ist, als vorher.

Beide Gatten würden auch wohl noch eine Zeit lang geschwankt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Sduards letzten angekommen. Er hatte sich entschlossen, eine der ihm angebotnen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keineswegs gemäß war. Er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile teilen, indem man auf ihn das Zutrauen setzte, daß er sie vertreiben würde.

Sbuard übersah das ganze Berhältnis recht deutlich und malte es noch recht scharf aus. Wollen wir unsern Freund in einem solchen Zustande wissen? rief er; du kannst nicht so grausam sein, Charlotte!

Der wunderliche Mann, unser Mittler, versetze Charlotte, hat am Ende doch recht. Alle solche Unternehmungen sind Wagestücke. Was daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solche neue Verhältnisse können fruchtdar sein an Glück und an Unglück, ohne daß wir uns dabei Verdienst doer Schuld sonderlich zurechnen dürsen. Ich sühle mich nicht start genug, dir länger zu widerstehen. Laß uns den Versuch machen. Das einzige, was ich dich bitte: es sei nur auf kurze Zeit angesehen. Erlaube mir, daß ich mich thätiger als bisher für ihn verwende und meinen Sinsuk, meine Verbindungen eistig benütze und aufrege, ihm eine Stelle zu verschaffen, die ihm nach seiner Weise einige Zusriedenheit gewähren kann.

Sbuard versicherte seine Gattin auf die annutigste Weise der lebhaftesten Dankbarkeit. Er eilte mit freiem, frohem Gemüt seinem Freunde Vorschläge schriftlich zu thun. Charlotte mußte in einer Nachschrift ihren Beifall eigenhändig hinzusügen, ihre freundschaftlichen

Bitten mit den seinen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feder gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Haft, die ihr sonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zuleht mit einem Tintensleck, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn wegwischen mollte.

Eduard scherzte darüber, und weil noch Platz war, fügte er eine zweite Nachschrift hinzu: der Freund solle aus diesen Zeichen die Ungeduld sehen, womit er erwartet werde, und nach der Gile, womit der Brief geschrieben, die Eilsertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort, und Eduard glaubte seine Dankbarkeit nicht überzeugender ausdrücken zu können, als indem er aber und abermals darauf bestand: Charlotte solle sogleich Ottilien aus der Pension holen lassen.

Sie bat um Aufschub und wußte diesen Abend bei Eduard die Luft zu einer musikalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte spielte febr gut Klavier: Eduard nicht eben fo bequem die Alote, denn ob er fich gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, fo mar ihm boch nicht die Geduld, die Ausdauer verliehen, die zur Ausbildung eines folchen Talentes gehört. Er führte beshalb feine Partie fehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind; bei andern wieder hielt er an, weil fie ihm nicht geläufig waren, und so war es für jeden andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wußte sich barein zu finden: sie hielt an und ließ sich wieder von ihm fortreißen und versah also die doppelte Pflicht eines guten Kapellmeifters und einer flugen Sausfrau, die im aangen immer bas Daß gu erhalten miffen, wenn auch die einzelnen Baffagen nicht immer im Takt bleiben follten.

# Drittes Kapitel

Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verstänbigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eignen Zustand, über den Zustand seiner Freunde gab eine heitere und fröhliche Aussicht.

Die Unterhaltungen der ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen pslegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, lebhaft, ja saft erschöpsend. Gegen Abend veranlaßte Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gesiel sich sehr in der Gegend und bemerkte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und genießdar geworden. Er hatte ein gesübtes Auge und dabei ein genügsames; und ob er gleich das Wünsichenswerte sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es östers zu geschehen pslegt, Personen, die ihn in dem Ihrigen herumführten, dadurch einen übeln Humor, daß er mehr verlangte, als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Vollkommneres erinnerte, das er anderswogesehen.

Alls sie die Mooshütte erreichten, fanden sie solche auf das lustigste ausgeschmückt, zwar nur mit künstelichen Blumen und Wintergrün, doch darunter so schöne Büschel natürlichen Weizens und andrer Felds und Baumfrüchte angebracht, daß sie dem Kunitsinn der Unordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Geburts oder Namenstag seire, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreisachen Feste diese wenigen Kränze zu widmen.

Ein dreifaches? rief Eduard. Ganz gewiß! versetzte Charlotte: unsers Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt ihr beide wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Namenstag ist. heißt nicht einer Otto so gut als der andre?

Beide Freunde reichten sich die Hände über den kleinen Tisch. Du erinnerst mich, sagte Eduard, an dieses jugendliche Freundschaftsstück. Alls Kinder hießen wir beide so; doch als wir in der Pension zusammenlebten und manche Frrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen lakonischen Namen ab.

Wobei du denn doch nicht gar zu großmütig warst, sagte der Hauptmann. Denn ich erinnre mich recht wohl, daß dir der Name Sduard besser gefiel, wie er denn auch von angenehmen Lippen ausgesprochen einen besonders guten Klang hat.

Nun saßen sie also zu breien um dasselbe Tischen, wo Charlotte so eifrig gegen die Ankunft des Gastes gesprochen hatte. Eduard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; doch entshielt er sich nicht zu sagen: für ein Viertes wäre auch noch recht gut Vlat.

Balbhörner ließen sich in diesem Augenblick vom Schloß herüber vernehmen, bejahten gleichsam und besträftigten die guten Gesinnungen und Bünsche der beissammen verweilenden Freunde. Stillschweigend hörten sie zu, indem jedes in sich selbst zurücksehrte und sein .cignes Glück in so schöner Verbindung doppelt empfand.

Eduard unterbrach die Pause zuerst, indem er ausstand und vor die Mooshütte hinaustrat. Laß uns, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränkte Thal nur sei unser Erbgut und Ausenthalt; der Blick wird oben freier, und die Brust erweitert sich.

So muffen wir diesmal noch, versetzte Charlotte, den alten, etwas beschwerlichen Fußpfad erklimmen; doch, hoffe ich, sollen meine Stufen und Steige nächstens bequemer bis ganz hinauf leiten.

Und so gelangte man benn über Felsen, durch Busch und Gesträuch zur letzten Höhe, die zwar keine Fläche, doch fortlausende fruchtbare Rücken bilbete.

Dorf und Schloß hinterwärts waren nicht mehr zu feben. In ber Tiefe erblictte man ausgebreitete Teiche: brüben bewachsene Sügel, an benen fie fich hinzogen; endlich steile Felsen, welche senkrecht den letten Wafferspiegel entschieden begrenzten und ihre bedeutenden Formen auf der Oberfläche desselben abbildeten. Dort in der Schlucht, wo ein ftarfer Bach den Teichen gufiel, lag eine Mühle halb versteckt, die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Rubeplätchen erschien. Mannigfaltig mechfelten im gangen Salbfreife, ben man überfah, Tiefen und Sohen, Bufche und Balber, beren erstes Grun für die Folge den füllereichsten Unblick versprach. Auch einzelne Baumgruppen hielten an mancher Stelle das Auge feit. Besonders zeichnete au den Rußen der schauenden Freunde fich eine Maffe Pappeln und Platanen zunächst an dem Rande des mittleren Teiches vorteilhaft aus. Sie ftand in ihrem besten Wachstum, frisch, gefund, empor und in die Breite ftrebend.

Eduard lenkte besonders auf diese die Ausmerksamfeit seines Freundes. Diese habe ich, ries er aus, in meiner Jugend selhst gepklanzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein Acter bei der Aulage zu einem neuen Teil des großen Schlößgartens sie mitten im Sommer ausroden ließ. Ohne Zweisel werden sie auch dieses Jahr sich durch neue Triebe wieder dankbar hervorthun.

Man fehrte zufrieden und heiter zurück. Dem Gafte ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches, geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Thätigseit fortzusähren. Aber Eduard ließ ihm in den ersten Tagen feine Ruhe; er führte ihn überall herum, bald zu Pierde bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute befannt, wobei er ihm zugleich

die Bunfche mitteilte, die er zu besserr Kenntnis und vorteilhafterer Benutzung besselben seit langer Zeit bei sich hegte.

Das erste, was wir thun sollten, sagte der Hauptsmann, wäre, daß ich die Gegend mit der Magnetsnadel aufnähme. Es ist das ein leichtes, heiteres Geschäft, und wenn es auch nicht die größte Genauigseit gewährt, so bleibt es doch immer nühlich und sür den Ansang ersreulich; auch kann man es ohne große Beihilse leisten und weiß gewiß, daß man sertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung, so läßt sich dazu wohl auch noch Nat sinden.

Der Hauptmann war in dieser Art des Ausenehmens sehr geübt. Er hatte die nötige Gerätschaft mitgebracht und sing sogleich an. Er unterrichtete Sduarden, einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geschäfte behilstich sein sollten. Die Tage waren günstig; die Abende und die frühsten Worgen brachte er mit Auszeichnen und Schrassieren zu. Schnell war auch alles laviert und illuminiert, und Sduard sah seine Besitzungen auf das deutlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jest erst kennen zu lernen; sie schienen ihm jeht erst recht zu gehören.

Es gab Gelegenheit, über die Gegend, über Unlagen zu fprechen, die man nach einer solchen Übersicht viel besser zu stande bringe, als wenn man nur einzeln nach zufälligen Eindrücken an der Natur herumversuche.

Das muffen wir meiner Frau beutlich machen, fagte Ebuarb.

Thue das nicht! versetzte der Hauptmann, der die Überzeugungen andrer nicht gern mit den seinigen durchtreuzte, den die Ersahrung gelehrt hatte, daß die Unslichten der Menschen viel zu mannigsaltig sind, als daß sie selbst durch die vernünftigsten Vorstellungen auf Einen Kunkt versammelt werden könnten. Thue

es nicht! rief er, sie bürfte leicht irre werden. Es ist ihr, wie allen denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen beschäftigen, mehr daran gelegen, daß sie etwas thue, als daß etwas gethan werde. Man tastet an der Natur, man hat Vorliebe für dieses oder jenes Pläthchen; man wagt nicht, dieses oder jenes Hähchen; man wagt nicht, dieses oder jenes Hähchen; man fann sit nicht kühn genug, etwas aufzuopfern; man fann sich voraus nicht vorstellen, was entstehen soll, man probiert, es gerät, es mißrät, man verändert, verändert vielleicht, was man lassen sollte, läßt, was man verändern sollte, und so bleibt es zulet immer ein Stückwerf, das gefällt und anreat aber nicht befriediat.

Gefteh mir aufrichtig, sagte Eduard, du bist mit ihren Anlagen nicht zufrieden.

Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ist, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Gestein hinausgequätt und quält nun jeden, wenn du willst, den sie hinaussührt. Weder neben einander noch hinter einander schreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Takt des Schrittes wird jeden Augenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch alles einwenden.

Wäre es denn leicht anders zu machen gewesen? fragte Gbuard.

Gar leicht, versehte der Hauptmann; sie durfte nur die eine Felsenecke, die noch dazu unscheindar ist, weil sie aus kleinen Teilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schön geschwungne Wendung zum Aussteig und zugleich überstüsssige Steine, um die Stellen herauszumauern, wo der Weg schmal und verkrüppelt geworden wäre. Doch sei dies im engsten Vertrauen unter uns gesagt, sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Geld und Müse auswenden, so wäre von der Mooshütte hinauswärts und über die Anspenden.

höhe noch mancherlei zu thun und viel Angenehmes zu leisten.

Hatten auf diese Weise die beiden Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so sehlte es nicht an lebhaster und vergnüglicher Erinnerung vergangner Tage, woran Charlotte wohl teil zu nehmen psiegte. Auch sehten man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erst gethan wären, an die Reisejournale zu gehen und auch auf diese Weise die Bergangenheit hervorzurusen.

Übrigens hatte Ebuard mit Charlotten allein weniger Stoff zur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parkanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als er seine Gattin zulett beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Unhöhe wieder mit Stüschen und Pfädchen sich empor zu arbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Einsichten bekannt.

Charlotte itand betroffen. Sie war geiftreich genug, um schnell einzusehen, daß jene recht hatten; aber das Gethane widersprach, es war nun einmal fo gemacht; fie hatte es recht, fie hatte es wünschenswert gefunden, felbit das Getadelte mar ihr in jedem einzelnen Teile lieb: sie widerstrebte der Überzeugung, sie verteidigte ihre fleine Schöpfung, fie schalt auf die Manner, Die gleich ins weite und große gingen, aus einem Scherg, aus einer Unterhaltung gleich ein Werk machen wollten, nicht an die Rosten denken, die ein erweiterter Blan burchaus nach sich zieht. Gie war bewegt, verlett, verdrießlich: fie konnte das Alte nicht fahren laffen, bas Neue nicht gang abweisen; aber entschloffen wie fie war, stellte fle sogleich die Arbeit ein und nahm fich Zeit, die Sache zu bedenken und bei fich reif werden au laffen.

Indem sie nun auch diese thätige Unterhaltung vermiste, da indes die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Kunstgärten und Glashäuser mit Giser besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Übungen sortsetzen, als Jagen, Pierdefausen, Tauschen, Bereiten und Ginsahren, so fühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Briefwechsel auch um des Hauptmanns willen lebhafter, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Kensionsanstalt erhielt.

Ginem weitläufigen Briefe der Borsteherin, welcher sich wie gewöhnlich über der Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hinzugefügt, nebst einer Beilage von der Hand eines männslichen Gehilsen am Institut, die wir beide mitteilen.

#### Nachschrift der Borfteberin

Von Ottilien, meine Gnädige, hätte ich eigentlich nur zu wiederholen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ift. Ich wüßte sie nicht zu schelten, und doch fann ich nicht zufrieden mit ihr fein. Sie ist nach wie vor bescheiden und gefällig gegen andre; aber dieses Burücktreten, Diese Dienstbarkeit will mir nicht gefallen. Guer Gnaden haben ihr neulich Geld und verschiedne Beuge geschickt. Das erste hat fie nicht angegriffen: die andern liegen auch noch ba, unberührt. Gie hält freilich ihre Sachen sehr reinlich und gut und scheint nur in diefem Sinn die Kleider zu wechseln. Auch fann ich ihre große Mäßigkeit im Gffen und Trinken nicht loben. Un unserm Tisch ist fein überfluß; doch sehe ich nichts lieber, als wenn die Kinder sich an ichmachaften und gefunden Speisen fatt effen. Bas mit Bedacht und Uberzeugung aufgetragen und porgelegt ist, soll auch ausgegessen werden. Dazu kann ich Ottilien niemals bringen. Ja sie macht sich irgend ein Geschäft, um eine Lücke auszufüllen, wo die Dienerinnen etwas versäumen, nur um eine Speise oder den Nachtisch zu übergehen. Bei diesem allem kommt jedoch in Betrachtung, daß sie manchmal, wie ich erst späterschung, daß sie manchmal, wie ich erst späterschung. So viel von diesem übrigens so schollen und lieben Kinde.

### Beilage des Gehilfen

Unfre portreffliche Borfteberin läßt mich gewöhnlich die Briefe lefen, in welchen fie Beobachtungen über ihre Zöalinge den Eltern und Vorgesetzen mitteilt. Diejenigen, Die an Guer Gnaden gerichtet find, lefe ich immer mit doppelter Aufmerksamkeit, mit doppeltem Bergnügen, benn indem wir Ihnen zu einer Tochter Glud zu munichen haben, die alle jene glangenden Gigenschaften vereinigt, wodurch man in der Welt emporfteigt, fo muß ich wenigstens Sie nicht minder glücklich preisen daß Ihnen in Ihrer Pflegetochter ein Kind beschert ift, das zum Bohl, zur Zufriedenheit andrer und gewiß auch zu seinem eignen Gluck geboren warb. Ottilie ift fast unfer einziger Zögling, über ben ich mit unfrer fo fehr verehrten Borfteberin nicht einig werden tann. Ich verarge diefer thätigen Frau feinesweas, daß fie verlangt, man foll die Früchte ihrer Sorafalt außerlich und beutlich feben: aber es giebt auch verschlossene Früchte, die erst die rechten fernhaften find und die fich früher oder fpater zu einem schönen Leben entwickeln. Dergleichen ist gewiß Ihre Pflegetochter. So lange ich fie unterrichte, febe ich fie immer gleichen Schrittes geben, langfam, langfam

vorwärts, nie zurück. Wenn es bei einem Kinde nötig ist, vom Ansange anzusangen, so ist es gewiß bei ihr. Was nicht aus dem Borhergehenden folgt, begreift sie nicht. Sie steht unsähig, ja töcklisch vor einer leicht saßlichen Sache, die für sie mit nichts zusammenhängt. Kann man aber die Mittelglieder sinden und ihr deutlich machen, so ist ihr das Schwerste begreisslich.

Bei biefem langfamen Vorschreiten bleibt fie gegen ihre Mitschülerinnen zurück, die mit ganz andern Fähiafeiten immer vorwärts eilen, alles, auch das Ungufammenhängende, leicht fassen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. So lernt fie, jo vermag fie bei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Kall in einigen Stunden ist, welche von trefflichen, aber raschen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Sandschrift geklagt, über ihre Unfähigkeit, die Regeln der Grammatik zu faffen. Ich habe diese Beschwerde näher untersucht: es ift wahr, fie schreibt langfam und steif, wenn man fo will, boch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französischen Sprache, die zwar mein Rach nicht ist, schrittweise mitteilte, begriff sie leicht. Freilich ist es wunderbar, sie weiß vieles und recht aut, nur wenn man sie fragt, scheint sie nichts zu wissen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte ich sagen: sie lernt nicht als eine, die erzogen werden soll, sondern als eine, die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als kinstige Lehrerin. Bielleicht kommt es Guer Inaden sonderdar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meinesgleichen erkläre. Guer Inaden besiere Einsicht, tiesere Menschen und Weltkenutris wird aus meinen beschränkten wohlsgemeinten Worten das beste nehnen. Sie werden sich siberzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Freude zu hoffen ist. Ich empsehle mich zu Inaden und ditte um

die Erlaubnis wieder zu schreiben, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.



Charlotte freute sich über dieses Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Borstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Anteil des Lehrers herzlicher zu sein schien, als ihn die Sinsicht in die Tugenden eines Jöglings hervorzubringen pslegt. Bei ihrer ruhigen, vorurteilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Verhältnis, wie so viele andre, vor sich liegen; die Teilsnahme des verständigen Mannes an Ottlien hielt sie wert, denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Neigung zu schähen sei, in einer Belt, wo Gleichgiltigkeit und Abneigung eigentslich recht zu Haufe sind.



# Diertes Kapitel

pie topographische Karte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen nach einem ziemlich großen Maßstabe charafteristisch und saßlich durch Federstriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war bald fertig, denn weniger Schlaf als dieser thätige Mann, bedurste kaum jemand, so wie sein Tag stets dem augenblicklichen Zwecke gewidmet und beswegen am Abende jederzeit etwas gethan war. Laß uns nun, fagte er zu seinem Freunde, an das übrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit da sein muß, aus der sich nachher Pachtanschläge und andres schon entwickeln werden. Nur eines laß uns sessschaft ist, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Wilkür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thut erne Inkonsquenz oft not, ja sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so kannst du in dem andern desto freier sein; anstatt daß bei einer Bermischung das sichre durch daß freie weggerissen und ausgehoben wird.

Eduard fühlte in diesen Vorschlägen einen leisen Vorwurf. Zwar von Natur nicht unordentlich konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzuteilen. Das, was er mit andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Zerstreuung nicht genugsam von einander absonderte. Zeht wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Bemühung übernahm, ein zweites Ich die Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht

immer sich spalten mag.
Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Bergangne; schafften alle Dotumente, Papiere, Nachrichten aus verschiednen Behältnissen, Kammern, Schränken und Kisten herbei, und auf das geschwindeste war der Bust in eine erfreutliche Ordnung gebracht, lag rubriziert in bezeichneten Fächern. Was man wünschte, ward vollständiger gesunden, als man gehösst hatte. Hierbei ging ihnen ein alter Schreiber sehr an die Hand, der den Tag über, ja einen Teil der Nacht nicht vom Pulte fam, und mit dem Sduard bisher immer unzufrieden gewesen war.

Ich kenne ihn nicht mehr, sagte Eduard zu seinem Freund, wie thätig und brauchbar der Mensch ist. Das macht, versetzte der Hauptmann, wir tragen ihm nichts Neues auf, als bis er das Alte nach seiner Bequemlichkeit vollendet hat, und so leistet er, wie du siehst, sehr viel; sobald man ihn stört, vermag er gar nichts.

Brachten die Freunde auf diese Weise ihre Tage zusammen zu, so versäumten sie abends nicht, Charlotten regelmäßig zu besuchen. Fand sich keine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches öfters geschah, so war das Gespräch wie das Lesen meist solchen Gegenständen gewidmet, welche den Wohlstand, die Vorteile und das Behagen der bürgerlichen Gesellschaft vermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt, die Gegenwart zu nühen, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persönlich gefördert. Verschieden häusliche Unitalten, die sie längst gewünscht aber nicht recht einsleiten können, wurden durch die Thätigkeit des Hauptmanns dewirft. Die Hausapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert, und Charlotte sowohl durch sakliche Bücher als durch Unterredung in den Stand geseht, ihr thätiges und hilfreiches Wesen öster und wirksamer als bisher in Übung zu bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und bessennigeachtet nur zu oft überraschenden Notfälle durchdachte, so wurde alles, was zur Rettung der Ertrunkenen nötig sein möchte, um so mehr angeschafft, als bei der Nähe so mancher Teiche, Gewässer und Wasserwerke öfters ein und der andre Unfall dieser Art vorkam. Diese Rubrit besorgte der Haball dieser Art vorkam. Diese Rubrit besorgte der Haball dieser Art vorkam. Diese Rubrit besorgte der Haball dieser and bei sein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Ball in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Besie Epoche gemacht. Doch als dieser schwieg und

einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hiest Eduard gleichfalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im allgemeinen davon unterrichtet war,

über jene Außerungen hinausging.

Wir wollen alle diese vorsorglichen Anstalten Ioben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht uns aber das Notwendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, der das alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus vorschlagen, der jest um leidliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Jache, und der mir auch in Behandlung heftiger innerer Übel östers mehr Genüge gethan hat als ein berühmter Arzt; und augenblickliche Silse ist doch immer das, was auf dem Lande am meisten vermißt wird.

Auch dieser wurde sogseich verschrieben, und beibe Gatten freuten sich, daß sie so manche Summe, die ihnen zu willkürlichen Ausgaben übrig blieb, auf die

nötigften zu verwenden Unlaß gefunden.

So benühte Charlotte die Kenntnisse, die Thätigsteit des Hauptmanns auch nach ihrem Sinne und sing an mit seiner Gegenwart völlig zusvieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie alles Schädliche, alles Tödliche zu entsernen. Die Bleiglasur der Töpserwaren, der Grünspan dupserner Gefäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegrisse der Physist und Chemie zurückgehen.

Zufälligen aber immer willkommnen Unlaß zu folchen Unterhaltungen gab Gbuards Neigung, ber Gefellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlsklingende tiese Stimme und war früher wegen lebshafter, gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Urbeiten angenehm und berühmt gewesen. Nun waren

es andre Gegenstände, die ihn beschäftigten, andre Schriften, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen und technischen Inhalts.

Gine feiner besondern Gigenheiten, Die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen teilt, war die, daß es ihm unerträglich fiel, wenn jemand ihm beim Lesen in bas Buch fab. In früherer Zeit, beim Borlesen von Gedichten, Schauspielen, Ergählungen, war es bie natürliche Folge der lebhaften Absicht, die der Borlefende fo gut als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat, zu überraschen, Bausen zu machen, Erwartungen zu erregen; ba es benn freilich biefer, beabsichtigten Wirkung sehr zuwider ist, wenn ihm ein britter wiffentlich mit ben Augen vorspringt. Er pflegte fich auch deswegen in folchem Falle immer fo au fegen, bag er niemand im Rucken hatte. Jest gu dreien war diese Borsicht unnötig; und da es diesmal nicht auf Erreaung des Gefühls, auf Überraschung ber Ginbilbungsfraft angeseben war, fo bachte er felbit nicht baran, fich sonderlich in acht zu nehmen.

Mur eines Abends siel es ihm auf, als er sich nachlässig gesetzt hatte, daß Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Ungeduld erwachte und er verwies es ihr gewissermaßen unsreundlich. Wollte man sich doch solche Unarten wie so manches andre, was der Gesellschaft lästig ist, ein für allemal abgewöhnen. Wenn ich jemand vorlese, ist es denn nicht als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Geschriebne, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eignen Sinnes, meines eignen Herzens; und würde ich mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so daß der, dem ich meine Gedanken einzeln zusählen, meine Empfindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit mir

hinaus wollte? Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in zwei Stücke geriffen würde.

Charlotte, deren Gewandtheit sich in größern und kleinern Zirkeln besonders dadurch bewies, daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhaste Außerung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes anzuregen wußte, war auch diesmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirst mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Verwandtschaften lesen, und da dacht ich eben gleich an meine Verwandten, an ein paar Vettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Ausmerksamtet kehrt zu beiner Vorlesung zurück; ich höre, daß von ganz leblosen Tingen die Kede ist, und blicke dir ins Buch, um mich wieder zurecht zu sinden.

Es ist eine Gleichnisrebe, die dich versührt und verwirrt hat, sagte Eduard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narciß; er bespiegelt sich überall gern selbst, er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.

Jawohl! fuhr der Hauptmann fort, so behandelt er alles, was er außer sich findet; seine Weisheit wie seine Thorheit, seinen Willen wie seine Willtür leiht er den Tieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern.

Möchtet ihr mich, versetzte Charlotte, da ich euch nicht zu weit von dem augenblicklichen Interesse wegführen will, nur fürzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Verwandtschaften gemeint sei.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Hauptmann, gegen den sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut, als ich es vermag, wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob

man in der wiffenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neueren Lehren paßt, wüßte ich nicht zu sagen.

Es ist schlimm genug, rief Eduard, daß man jeht nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsre Borsahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber müssen jeht alle sünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.

Wir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sein soll, so ist es mir eigentlich nur um den Wortverstand zu thun, denn es nacht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunstwort salsch anwendet. Deshald möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden.

Bo fangen wir aber nun an, um am schnellsten in die Sache zu kommen? fragte Sduard nach einer Pause den Hauptmann, der sich ein wenig bedenkend bald barauf erwiederte:

Wenn es mir erlaubt ift, dem Scheine nach weit auszuholen, so sind wir bald am Plate.

Sein Sie meiner gangen Aufmerkfamteit versichert, fagte Charlotte, indem fie ihre Arbeit beiseite legte.

Und so begann der Hauptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht, was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Unbekannten fortschreiten. Ich dächte, fiel ihm Sbuard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Öl, das Quecksilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Teile sinden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Ohne Frage, fagte Charlotte beistimmend. Regentropfen vereinigen sich schnell zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Quecksilber, indem wir es in Kügelchen trennen und es wieder zu-

sammenlaufen laffen.

Und so darf ich wohl, fügte der Hauptmann hinzu, eines bedeutenden Punktes im klüchtigen Vorbeisgehen erwähnen, daß nämlich dieser völlig reine, durch Klüssigkeit mögliche Bezug sich entschieden und immer durch die Kugelgestalt auszeichnet. Der fallende Bassertvopsen ist rund; von den Quecksilberkügelchen haben Sie selbst gesprochen; ja ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Kugel an.

Lassen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so muß es auch gegen andre ein

Verhältnis haben.

Und das wird nach Verschiedenheit der Wesen verschieden sein, suhr Eduard eilig sort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vernischt. Dagegen werden andre fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keinen sich deineswegs verbinden; wie Öl und Wasser zusammengerüttelt sich den Augenblick wieder auseinander sondert.

Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so fieht man

in diesen einfachen Formen die Menschen, die man gekannt hat; besonders aber erinnert man sich dabei der Societäten, in denen man lebte. Die meiste Ühnlichsteit jedoch mit diesen seelensosen Wesen haben die Massen, die werden der Wesen haben die Stände, die Berufsbestimmungen, der Abel und der dritte Stand, der Soldat und der Civilist.

Und doch, versetzte Eduard, wie diese durch Sitten und Gesetze vereindar sind, so giebt es auch in unsrer chemischen Welt Mittelglieder, dasjenige zu verbinden, was sich einander abweist.

So verbinden wir, fiel der Hauptmann ein, das Öl durch Laugenfalz mit dem Wasser.

Nur nicht zu geschwind mit Ihrem Vortrag, sagte Charlotte, damit ich zeigen kann, daß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon zu den Verwandtschaften gelangt?

Gang richtig, erwiederte der Sauptmann, und wir werden fie gleich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennen lernen. Diejenigen Naturen, die sich beim Rufammentreffen einander schnell ergreifen und wechsels feitig bestimmen, nennen wir verwandt. Un den Alfalien und Sauren, die, obgleich einander entgegengefest und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entaegengefett find, fich am entschiedensten suchen und faffen, fich modifizieren und zusammen einen neuen Körper bilben, ift diefe Verwandtichaft auffallend genug. Gebenten wir nur des Ralts, der zu allen Säuren eine große neigung, eine entschiedne Bereinigungsluft äußert. Sobald unfer chemisches Rabinett ankommt, wollen wir Sie verschiedne Bersuche feben laffen, Die fehr unterhaltend find und einen beffern Begriff geben als Worte, Namen und Kunstausbrücke.

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so kommen Sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen; denn entgegengesette Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheinnisvollen Wirkungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — fagte sie zu Eduard gewendet — jett im Borlesen nicht weiter stören und um so viel besser unterrichtet deinen Vortrag mit Auswertsamstet vernehmen.

Da du uns einmal aufgerufen hast, versetzte Ebuard, so kommst du so leicht nicht los, denn eigentlich sind die verwickelten Fälle die interessantesten. Erst bei diesen lernt man die Grade der Verwandtschaften, die nähern, stärkern, entserntern, geringern Beziehungen kennen; die Verwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken.

Rommt das traurige Wort, rief Charlotte, das man leider in der Welt jetzt so oft hört, auch in der Naturlehre vor?

Allerdings, erwiederte Sbuard. Es war sogar ein bezeichnender Ehrentitel der Chemiker, daß man sie Scheidekünstler nannte.

Das thut man also nicht mehr, versetzte Charlotte, und thut sehr wohl daran. Das Bereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Berdienst. Ein Einungstünstler wäre ir jedem Fache der ganzen Welt willstommen. — Nun so laßt mich denn, weil ihr doch einmal im Zuge seid, ein paar solche Fälle wissen.

So schließen wir uns denn gleich, sagte der Hauptmann, an dasjenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. Zum Beispiel was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr ober weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Lustsorm bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schweselsäure, so ergreift diese ben Kalf und erscheint mit ihm als Gips; jene zarte luftige Säure hingegen entstieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Jusammensehung entstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussieht, als wenn ein Verhältnis dem andern vorzgezogen, eins vor dem andern erwählt würde.

Berzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Natursorscher verzeihe; aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnotwendigkeit erblicken, und diese kaum; denn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Berhältnisse, wie sie Diede macht; und wenn von Ihren Naturkörpern die Nede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Lusskäure, die sich wieder im Unendlichen heruntreiben muß.

Es kommt nur auf sie an, versetzte der Hauptmann, sich mit dem Wasser zu verbinden und als Minerasquelle Gesunden und Kranken zur Erquickung zu dienen.

Der Gips hat gut reden, sagte Charlotte, der ist nun sertig, ist ein Körper, ist versorgt, anstatt daß jenes ausgetriebne Wesen noch manche Not haben kann, bis es wieder unterkommt.

Ich mußte fehr irren, sagte Eduard lächelnd, ober es stedt eine kleine Tücke hinter deinen Reden. Gesteh nur deine Schalkheit! Um Ende bin ich in deinen Augen der Kalk, der vom Hauptmann als einer Schwefelsaure ergriffen, deiner anmutigen Gesellschaft entzogen und in einen refraktären Gips verwandelt wird.

Benn das Gewissen, versette Charlotte, dich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge sein. Diese Gleichnisreden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Ahnlichkeiten? Aber der Mensch ist doch um so manche Stuse über jene Glemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen Worten Wahl und Wahlverwandtschaft etwas freigebig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zurückzusehren und den Wert solcher Ausdrücke bei diesem Anlaß recht zu bedenken. Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige unauflöslich scheinende Versbindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung eines dritten ausgehoben und eins der erst so sichon Versbunden ins lose Weite hinausgetrieben ward.

Ta find die Chemiker viel galanter, sagte Eduard, sie gesellen ein viertes dazu, damit keines leer ausgehe.

Jawohl! versetzte der Hauptmann, diese Fälle sind allerdings die bedeutenditen und merkwürdigsten, wo man das Anziehen, das Rerwandtsein, dieses Kerlassen, dieses Kerlassen, dieses Kreuz wirklich darstellen kann; wo vier, disher je zwei zu zwei verbundne Wesen in Berührung gebracht ihre disherige Vereinigung verlassen und sich aufs neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Fliehen und Euchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen: man traut solchen Wesen eine Urt von Wollen und Wählen zu und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für vollkommen gerechtsertiat.

Beschreiben Sie mir einen solchen Fall, sagte Charlotte.

Man sollte bergleichen, versetzte der Hauptmann, nicht mit Worten abthun. Wie schon gesagt, sobald ich Ihnen die Versuche selbst zeigen kann, wird alles anschaulicher und angenehmer werden. Jest müßte ich Sie mit schrecklichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen doch keine Vorstellung gäben. Man muß diese totscheinenden und doch zur Thätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit

Teilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, aufzehren und sodann aus der innigsten Verbindung wieder in ersneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Seinn und Verstand zu, weil wir unfre Sinne kaum gentigend fühlen, sie recht zu beobachten, und unfre Verunft kaum hinlänglich, sie zu sassen.

Ich leugne nicht, sagte Eduard, daß die seltsamen Kunstwörter demjenigen, der nicht durch sinnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen versöhnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden müssen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Berhältnis ausdrücken, wovon hier die Rede war.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch ausssieht, versehte der Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kürzlich zusammensaffen. Denken Sie sich ein A. das mit einem B innig verbunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein E, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie num die beiden Paare in Berührung: A wird sich zu D. Ju B wersen, ohne daß man sagen kann, wer das andre zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verbunden kabe.

Nun denn! fiel Eduard ein, bis wir alles dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnistede betrachten, woraus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B: benn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und solge dir wie dem A das B. Das E ist ganz deutlich der Capitan, der mich für diesmal dir einigermaßen entzieht. Nun ist es billig, daß, wenn du nicht ins Undestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde, und das ist ganz ohne Frage das liedenswürdige Tämchen Ottilie, gegen

beren Unnäherung du bich nicht länger verteidigen barfit.

Gut! versetzte Charlotte; wenn auch das Beifpiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es doch für ein Glück, daß wir heute einmal völlig zusammentressen, und daß diese Naturs und Wahlverwandtschaften unter uns eine vertrauliche Mitteilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berusen, denn meine bisherige treue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heiratet. Dies wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt, das wirst du ums vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir der Inhalt schon bekannt. Doch lies nur, lies! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.



# Fünftes Kapitel

### Brief der Yorfteherin

ganz turz fasse, denn ich habe nach vollendeter öffentlicher Prüfung bessen, was wir im vergangnen Jahr an unsern Zöglingen geleistet haben, an die sämtlichen Ettern und Vorgesetzen den Verlauf zu melden; auch darf ich wohl kurz sein, weil ich mit wenigem viel sagen kann. Ihre Fräulein Tochter hat sich in jedem Sinne als die erste bewiesen. Die beiltegenden Zeugnisse, ihr eigner Vies, der die Verschreibung der Preise enthält, die ihr geworden sind,

und zugleich das Vergnügen ausdrückt, das sie über ein so glückliches Gelingen empfindet, wird Ihnen zur Beruhigung, ja zur Freude gereichen. Die meinige wird dadurch einigermaßen gemindert, daß ich vorausssiehe, wir werden nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittnes Frauenzimmer bei uns zurück zu halten. Ich empsehle mich zu Enaden und nehme mir die Freiheit, nächstens meine Gedanken über das, was ich am vorteilhastesten sür sie halte, zu erzöffnen. Von Ottilien schreibt mein freundlicher Geshisse.

#### Brief des Gehilfen

Bon Ottisien läßt mich unfre ehrwürdige Norssteherin schreiben, teils weil es ihr nach ihrer Urt zu denken peinlich wäre, dasjenige, was zu melden ist, zu melden, teils auch, weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Mund legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie bas zu äußern imstande ift was in ihr lieat und was sie vermag, so war mir vor der öffentlichen Brufung einigermaßen bange, um fo mehr, als überhaupt dabei feine Vorbereitung möglich ift, und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Beise sein könnte, Ottilie auf den Schein nicht porzubereiten wäre, Der Ausgang hat meine Sorge nur zu fehr gerechtfertigt; fie hat teinen Preis erhalten und ift auch unter benen, bie fein Zeugnis empfangen haben. Bas foll ich viel fagen? Im Schreiben hatten andre faum fo mohlgeformte Buchstaben, doch viel freiere Zuge; im Rechnen waren alle schneller, und an schwierige Aufgaben, welche fie beffer löft, kam es bei der Untersuchung nicht. 3m Frangofischen überparlierten und übererponierten fie manche: in der Geschichte waren ihr Namen und Jahr= aahlen nicht aleich bei der Hand; bei der Geographie vermißte man Aufmerksamkeit auf die politische Gin=

teilung. Zum musikalischen Vortrag ihrer wenigen bescheidnen Melodien fand sich weber Zeit noch Ruhe. Im Zeichnen hätte sie gewiß den Preis davon getragen; ihre Unwisse waren rein, und die Aussichrung bei vieler Sorgsalt geistreich. Leider hatte sie etwas zu großes unternommen und war nicht fertig geworden.

Alls die Schülerinnen abgetreten waren, die Brufenden gusammen Rat bielten und uns Lehrern wenigstens einiges Wort dabei gonnten, merkte ich wohl bald, daß von Stillien gar nicht, und wenn es geschah, wo nicht mit Mißbilligung, doch mit Gleichgiltigkeit gesprochen wurde. 3ch hoffte durch eine offne Darftellung ihrer Urt zu fein, einige Bunft gu erregen, und wagte mich daran mit doppeltem Gifer. einmal weil ich nach meiner Überzeugung sprechen fonnte, und fodann, weil ich mich in jungern Sahren in eben demfelben traurigen Kall besunden hatte. Man hörte mich mit Aufmerksamfeit an; boch als ich geendigt hatte, sagte mir der porsikende Prüfende zwar freundlich aber lakonisch: Kähigkeiten werden vorausgefent, fie follen gu Gertigkeiten werden. Dies ift der Zwed aller Erzichung, dies ift die laute deutliche Albsicht der Eltern und Vorgesetzten, die stille, nur halbbewußte der Kinder felbst. Dies ist auch der Gegenftand der Prüfung, wobei zugleich Lehrer und Schüler beurteilt werden. Aus dem, was wir von Ihnen vernehmen, schöpfen wir gute hoffnung von dem Rinde, und Sie find allerdings lobenswürdig, indem Sie auf die Rähigkeiten ber Schülerinnen genau acht geben. Bermanbeln Sie folche bis übers Sahr in Fertigfeiten, fo wird es Ihnen und Ihrer begünftigten Schülerin nicht an Beifall mangeln.

In das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch übleres nicht befürchtet, das sich bald darauf zutrug. Unfre gute Borsteherin, die wie ein guter Hirte auch nicht eins von ihren Schäfchen verloren oder wie es hier der Fall war, ungeschmückt sehen möchte, konnte, nachdem die Herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottilien, die ganz ruhig, indem die andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand: Aber sagen Sie mir, um Himmels willen, wie kann man so dumm ausssehen, wenn man es nicht ist? Ottilie versehte ganz gelassen: verzeihen Sie, liebe Mutter; ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich stark. Das kann niemand wissen! verzeiste die sonst so teilnehmende Frau und kehrte sich verdrießlich um.

Nun es ist wahr: niemand kann es wissen; benn Ottilie verändert das Gesicht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, daß sie einmal die Hand nach dem Schlafe zu beweat hätte.

Das war noch nicht alles. Ihre Fräulein Tochter, gnädige Frau, sonst lebhaft und freimütig, war im Gefühl ihres heutigen Triumphes ausgelassen und übermütig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeugenissen in den Zimmern herum und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gesicht. Du bist heute schlecht geschren! ries sie aus. Ganz gelassen antwortete Ottilie: es ift noch nicht der letzte Prüfungstag. Und doch wirst du immer die letzte Prüfungstag. Und doch wirst du immer die letzte bleiben! ries das Fräulem und sprang hinweg.

Ottilie schien gelassen für jeden andern, nur nicht für mich. Eine innere unangenehme, lebhaste Beswegung, der sie widersteht, zeigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Mange wird auf einen Augenblick rot, indem die rechte bleich wird. Ich sie Beichen, und meine Teilnehmung konnte sich nicht zurückhalten. Ich sührte unser Borssteherin beiseite, sprach ernsthaft mit ihr über die Sache. Die tressliche Frau erkannte ihren Fehler. Wir berieten, wir besprachen uns lange, und ohne

beshalb weitläufiger zu fein, will ich Guer Gnaben unsern Beschluß und unfre Bitte vortragen, Ottilien auf einige Zeit zu fich zu nehmen. Die Gründe werden Sie fich selbst am besten entfalten. Bestimmen Sie sich biezu, so sage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes. Bertäßt uns dann Ihre Fräulein Tochter, wie zu vermuten steht, so sehen wir Ottilien mit Freuden aurrücksehren.

Noch eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen könnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt oder gar um etwas dringend gebeten hätte. Tagegen kommen Fälle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr sordert. Sie thut das mit einer Gebärde, die für den, der den Sinn davon gesakt hat, unwiderstehlich ist. Sie drückt die flachen Hände, die sie in die Höhe hebt, zusammen und führt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blick ansieht, daß er gern von allen absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jemals diese Gebärde, gnädige Frau, wie es bei Ihrer Behandlung nicht wahrlicheinlich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Sduard batte diese Briefe vorgelesen, nicht ohne Lächeln und Kopfschütteln. Auch konnte es an Bemerkungen über die Personen und über die Lage ber Sache nicht sehlen.

Genng! ries Eduard endlich aus, es ist entschieden, sie kommt! Hir dich wäre gesorgt, meine Liebe, und wir dürfen nun auch mit unserm Vorschlag bervorsrücken. Es wird discht nötig, daß ich zu dem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziebe. Zowehl abends als morgens ist erst die rechte Zeit, zusammen zu arbeiten. Du erhältst dagegen sür dich und Ottisten auf deiner Zeite den schönsten Raum.

Charlotte ließ fichs gefallen, und Eduard fchilderte

ihre kunftige Lebensart. Unter anderm rief er aus: Es ift doch recht zuvorkommend von der Nichte, ein wenig Kopsweh auf der linken Seite zu haben; ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zusammen und wir sigen gegen einander, ich auf den rechten Ellenbogen, sie auf den linken gestützt, und die Köpse nach verschiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muß das ein Paar artige Gegenbilder geben.

Der Hauptmann wollte das gefährlich finden; Ebnard hingegen rief aus: Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in acht! Was sollte B denn ansangen, wenn ihm C entrissen würde?

Nun ich bächte doch, versetzte Charlotte, das verstünde sich von felbst.

Freilich, rief Eduard, es fehrte zu seinem A zurück, zu seinem A und O! rief er, indem er aufsprang und Charlotten fest an seine Brust drückte.

# 130

## Sechstes Kapitel

in Wagen, der Ottilien brachte, war angesahren. Charlotte ging ihr entgegen; das liebe Kind eilte, sich ihr zu mähern, warf sich ihr zu Füßen und umfaßte ihre Kniee.

Bozu die Demütigung! sagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie ausheben wollte. Es ist so demütig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte als bis an Ihre Kniee und Ihrer Liebe schon so gewiß war.

Sie stand auf, und Charlotte umarmte fie herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit befondrer Achtung als (Bajt behandelt. Schönheit ist überall ein gar willkommner Gast. Sie schien aufmerksam auf das Gespräch, ohne daß sie daran teil genommen hätte.

Den andern Morgen fagte Chuard zu Charlotten: Es ift ein angenehmes, unterhaltendes Mädchen.

Unterhaltend? versetzte Charlotte mit Lächeln, sie hat ja den Mund noch nicht aufgethan.

So? erwiederte Eduard, indem er fich zu befinnen schien, das wäre doch wunderbar!

Charlotte gab dem neuen Ankömmling nur wenige Winke, wie es mit dem Hausgeschäfte zu halten sei. Ettilie hatte schwell die ganze Ordnung eingesehen, ja was noch mehr ist, empfunden. Was sie für alle, für einen jeden insbesondre zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu besehlen schien, und wo jemand säumte, verrichtete sie das Geschäft gleich selbst.

Sobald sie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie Charlotten, ihre Stunden einteilen zu bürfen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Vorgesehte auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehilsen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Nur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebne Federn unter, um sie auf einen freieren Zug der Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder schaft geschnitten.

Die Frauenzimmer hatten untereinander sestgesetzt, französisch zu reden, wenn sie allein wären, und Charlotte beharrte umsomehr dabei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Übung derselben zur Pflicht gemacht hatte. Sier sagte sie oft mehr, als sie zu wollen schien. Besonders ergetzte sich Charlotte an einer zufälligen zwar genauen aber doch liebevollen Schilderung der ganzen Pensionsanstatt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und sie

hoffte, dereinst an ihr eine zuverlässige Freundin zu finden.

Charlotte nahm indes die älteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Vorsteherin, was der Geshilse über das gute Kind geurteilt, um es mit ihrer Persönlichkeit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Character der Menschen bekannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden läßt, oder was man ihnen ein für allemal zugestehen und verzeihen muß.

Sie fand zwar bei dieser Untersuchung nichts Neues, aber manches Bekannte ward ihr bedeutender und auffallender. So konnte ihr zum Beispiel Ottiliens Mäßigkeit im Essen und Trinken wirklich Sorge machen.

Das Nächste, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Kleidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sosgleich schnitt das gute, thätige Kind die ihr früher gesschenkten Stoffe selbst zu und wußte sie sich mit geringer Beihilse andrer schnell und höchst zierlich anzupassen. Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt, denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hülle verbreitet, so glaubt man sie immer wieder von neuem und anmutiger zu sehen, wenn sie ihre Gigenschaften einer neuen Umgebung mitteilt.

Dadurch ward sie den Männern, wie von Anfang so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Namen nennen, ein wahrer Augentrost. Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohl thut, ja sogar einige Heilkrast an diesem edeln Sinn ausübt, so wirft die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den äußern und innern Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts übles anweben; er fühlt sich mit sich selbst und mit der Welt in Übereinstimmung.

Auf manche Weise hatte daher die Gesellschaft durch Ottiliens Unkunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Bufammenfunfte. Gie ließen weber gum Gifen noch zum Thee noch zum Spaziergang länger als billig auf fich warten. Sie eilten, besonders abends, nicht sobald von Tische weg. Charlotte bemerkte das wohl und ließ beide nicht unbeobachtet. Sie fuchte zu erforschen, ob einer vor dem andern hiezu den Anlag gabe; aber fie konnte keinen Unterschied bemerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen fie zu bedenken, mas Ottiliens Teilnahme zu erregen geeignet fein möchte, was ihren Ginsichten, ihren übrigen Kenntniffen gemäß ware. Beim Lefen und Ergählen hielten fie inne, bis fie wiederkam. Sie wurden milder und im gangen mitteilender.

In Erwiederung dagegen wuchs die Dienstbestlissenheit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Verhältnisse kennen lernte, desto ledbaster griff sie ein, desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Mort, einen Laut. Ihre ruhige Ausmerksamkeit blieb sich immer gleich, so wie ihre gelassene Regsamkeit. Und so war ihr Sizen, Ausstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, wieder Niedersitzen ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß man sie nicht gehen hörte, so leise trat sie auf.

Diese anständige Dienstsertigkeit Ottiliens machte Charlotten viel Freude. Gin einziges, was ihr nicht ganz angemessen vorkam, verbarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die Iobenswürdigen Ausmerksamkeiten, daß wir uns schnell bücken, wenn jemand etwas aus der Hand fallen läßt, und es eilig aufzuheben suchen. Wir bekennen uns dadurch ihm gleichsam dienstpflichtig; nur ist in der größern Welt dabei zu bedenken, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt. Gegen Frauen will ich dir daräber keine Geseke vorschreiben. Du bist jung. Gegen Höhrer und Allere ist es Schuldigkeit, gegen deineszgleichen Artigkeit, gegen Jüngere und Niedere zeigt man sich dadurch menschlich und gut; nur will es einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf diese Weise ergeben und dienstbar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versehte Ottilie. Indessen werden Sie mir diese Unschicklichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich dazu gekommen bin. Man hat uns die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel daraus behalten, als ich wohl gesollt hätte, denn ich wußte nicht, wozu ichs brauchen würde. Nur einzelne Begebenheiten sind mir sehr eindrücklich aewesen: so solgende:

Alls Karl der Erste von England vor seinen sogenannten Richtern stand, siel der goldne Knopf des Stöckhens, das er trug, herunter. Gewohnt, daß die sofielchen Gelegenheiten sich alles für ihn bemühte, schien er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm jemand auch diesmal den kleinen Dienst erzeigen sollte. Es regte sich niemand; er bückte sich selbst, um den Knopf auszuheben. Mir kam das so schwerzlich vor, ich weiß nicht od mit Recht, daß ich von jenem Augenblick an niemanden kann etwas aus den Händen fallen sehn, ohne mich darnach zu dicken. Da es aber freilich nicht immer schieklich sein mag, und ich, suhr sie ächselnd fort, nicht jederzeit meine Geschichte erzählen kann, so will ich mich künktia mehr zurückhalten.

Inbessen hatten bie guten Anstalten, zu benen sich bie beiden Freunde berufen fühlten, ununterbrochnen

Fortgang. Ja täglich fanden sie neuen Anlaß, etwas zu bedenken und zu unternehmen.

Alls sie eines Tages zusammen durch das Dorf gingen, bemerkten sie mißfällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichseit hinter jenen Dörfern zurückstehe, wo die Bewohner durch die Kostbarkeit des Raums auf beides hingewiesen werden.

Du erinnerst dich, sagte der Hauptmann, wie wir auf unster Reise durch die Schweiz den Wunsch äußerten, eine ländliche sogenannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegnes Dorf nicht zur Schweizer Bauart, sondern zur Schweizer Drdnung und Sauberkeit, welche die Benutung so sehr befördern, einrichteten.

Sier zum Beifpiel, verfette Eduard, ginge bas wohl an. Der Schloßberg verläuft sich in einen vorfpringenden Winkel herunter: das Dorf ist ziemlich regelmäßig im Salbzirkel gegenüber gebaut; dazwischen fließt der Bach, gegen deffen Unschwellen fich der eine mit Steinen, der andre mit Pfahlen, wieder einer mit Balken und der Nachbar fodann mit Planken verwahren will, keiner aber den andern fördert, vielmehr fich und den übrigen Schaden und Nachteil bringt. So geht ber Weg auch in ungeschickter Bewegung balb herauf bald herab, bald durchs Baffer bald über Steine. Wollten die Leute mit Sand anlegen, fo wurde kein großer Zuschuß nötig fein, um hier eine Mauer im Salbfreis aufzuführen, den Beg bahinter bis an die Säufer zu erhöhen, ben schönsten Raum herzustellen, der Reinlichkeit Plat zu geben und durch eine ins große gehende Anstalt alle fleine unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen.

Laß es uns versuchen, sagte der Hauptmann, indem er die Lage mit den Augen überlief und schnell beurteilte.

Ich mag mit Bürgern und Bauern nichts zu thun

haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen kann, versetzte Gbuard.

Du haft so unrecht nicht, erwiederte der Sauptmann, benn auch mir machten bergleichen Beschäfte im Leben schon viel Berdruß. Wie schwer ift es, daß ber Mensch recht abwäge, was man aufopfern muß gegen das, mas zu gewinnen ift! wie schwer, den Aweck zu wollen und die Mittel nicht zu verschmäben! Biele verwechseln gar die Mittel und den Zwed, erfreuen sich an jenen, ohne biefen im Auge zu behalten. Redes übel foll an der Stelle geheilt werden, wo es gum Borschein kommt, und man bekümmert sich nicht um ienen Punkt, wo es eigentlich feinen Ursprung nimmt, woher es wirkt. Deswegen ist es so schwer. Rat zu pflegen, besonders mit der Menge, Die im Täglichen gang verständig ift, aber felten weiter fieht als auf morgen. Kommt nun gar bagu, bag ber eine bei einer gemeinsamen Unstalt gewinnen, der andre verlieren foll, da ift mit Vergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Gute muß durch das unumschränkte Majeftäterecht gefördert werden,

Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürftig aussah. Sbuard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einigemal vergedens gelassener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend mit kleinen Schritten entsernte, auf die Rechte des Bettlers trohte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beseidigen dürse, weil er so gut wie jeder andre unter dem Schutze Gottes und der Obrigkeit stehe, kan Eduard ganz aus der Kassung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte darauf; Laß uns diesen Borsall als eine Aufsorderung ans nehmen, unsre ländliche Polizei auch hierüber zu erstrecken. Almosen muß man einmal geben; man thut aber besser, wenn man sie nicht selbst giebt, besonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichförmig in allem sein, auch im Wohlthun. Gine allzureichliche Gabe lockt Bettler herbei, anstatt sie abzusertigen; daz gegen man wohl auf der Reise im Vorbeisliegen einem Armen an der Straße in der Gestalt des zu-fälligen Glücks erscheinen und ihm eine überraschende Gabe zuwersen mag. Uns macht die Lage des Dorfes, des Schlosses eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schlosse berüber nachgedacht.

An dem einen Ende des Dorfes liegt das Wirtsshaus, an dem andern wohnen ein Paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt du eine keine Geldsume niederlegen. Nicht der ins Dorf hereingehende, sondern der hinausgehende erhält etwaß; und da die beiden Häufer zugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloß führen, so wird auch alles, was sich hinauswenden wollte, an die beiden Stellen gewiesen.

Komm, fagte Sbuard, wir wollen das gleich abs machen; das Genauere können wir immer noch nachs holen.

Sie gingen zum Wirt und zu bem alten Paare, und die Sache war abgethan.

Ich weiß recht gut, sagte Sbuard, indem sie zussammen den Schloßberg wieder hinausstiegen, daß alles in der Welt ankommt auf einen gescheiten Sinfall und auf einen festen Entschluß. So hast du die Parkanlagen meiner Frau sehr richtig beurteilt und mir auch schon einen Wink zum Bessern gegeben, den ich jr, wie ich gar nicht leugnen will, sogleich mitgeteilt habe.

Ich konnte es vermuten, versetzte der Hauptmann, aber nicht billigen. Du hast sie irre gemacht; sie läst alles liegen und trott in dieser einzigen Sache mit uns, denn sie vermeidet, davon zu reden, und hat uns nicht wieder zur Mooshütte geladen, ob sie gleich mit Ottilien in den Zwischenstunden hinausgeht.

Dadurch müffen wir uns, versetzte Sbuard, nicht abschrecken lassen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, was geschehen könnte und sollte, so habe ich seine Ruhe, bis ich es gethan sehe. Sind wir doch sonst klug, etwas einzuleiten. Laß uns die englischen Parkbeschreibungen mit Aupsern zur Abendunterhaltung vornehmen, nachher deine Gutskarte. Man nuß es erst problematisch und nur wie zum Scherz behandeln; der Ernst wird sich schon sinden.

Nach dieser Berabredung wurden die Bücher aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundriß der Gegend und ihre landschaftliche Ansicht in ihrem ersten rohen Naturzustande gezeichnet sah, sodann auf andern Blättern die Berändrung vorgestellt sand, welche die Kunst daran vorgenommen, um alles das bestehende Gute zu nutzen und zu steigern. Hieven war der Ubergang zur eignen Bestigung, zur eignen Umgebung und zu dem, was man daran ausbilden könnte, sehr leicht.

Die von dem Hauptmann entworfne Karte zum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Borskeltung, nach der Charlotte die Sache einmal angesfangen hatte, nicht ganz losreißen. Doch ersand man einen leichtern Aufgang auf die Höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzhen ein Lustgebäude aufsühren; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben, aus den Schloßsenstern sollte man es übersehen, von dorther Schloß und Gärten wieder bestreichen können.

Der Hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemessen und brachte jenen Dorsweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Weg zur Anhöhe hinauf führe, gerade so viel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobald eins ins andre greift, wird beides wohlseiler und geschwinder bewerkstelligt.

#### 首系等系统系统系统系统 231 流光》系统系统系统系统

Nun aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Notwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage ersorderlich ist, dann teilt man es ein, wo nicht auf Bochen, doch wenigstens auf Monate. Die Kasse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel und die Rechnung führe ich selbst.

Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Gbuard.

Nicht viel in willfürlichen Tingen, veriegte Charlotte. Die Willfür wiffen wir beifer zu beherrichen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angesangen, der Hauptmann immer gegenwärtig, und Charlotte nunmehr sast täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher kennen, und beiden wurde es leicht, zusammen zu wirken und etwas zu stande zu bringen.

Es ist mit den Geschäften wie mit dem Tanze; Personen, die gleichen Schritt halten, mussen sich unsentbehrlich werden: ein wechselseitiges Wohlwollen muß notwendig daraus entspringen, und daß Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gekernt, wirklich wohl wollte, davon war ein sichrer Beweis, daß sie ihn einen schönen Aucheplatz, den sie bei ihren ersten Unlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zertören ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Empsindung dabei zu haben.

## Biebentes Kapitel

Indem nun Charlotte mit dem Sauptmann eine gemeinsame Beschäftigung fand, so war die Folge, baß fich Eduard mehr zu Ottilien gefellte. Für sie fprach ohnehin seit einiger Zeit eine stille, freundliche Reigung in feinem Bergen. Gegen jedermann war fie bienftfertig und zuvorkommend; daß fie es gegen ihn am meiften fei, das wollte feiner Gelbftliebe scheinen. Nun war feine Frage: was fur Speifen, und wie er sie liebte, hatte sie schon genau bemerkt. Bie viel er Zucker jum Thee zu nehmen vilegte, und was bergleichen mehr ift, entging ihr nicht. Besonders war sie forgfältig, alle Zugluft abzuwehren, gegen die er eine übertriebne Empfindlichkeit zeigte und beshalb mit feiner Frau, der es nicht luftig genug fein konnte, manchmal in Widerspruch geriet. Eben fo wußte fie im Baum und Blumengarten Beicheib. Bas er wünschte, suchte sie zu befördern, mas ihn ungeduldig machen konnte, zu verhüten, dergestalt, daß sie in furgem wie ein freundlicher Schutgeift ihm unentbehrlich ward, und er anfing, ihre Abwesenheit schon peinlich zu empfinden. Hiezu fam noch, daß sie gefprächiger und offner schien, sobald fie fich allein trafen.

Sduard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens befonders zusate. Sie erinnerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnerungen bis in die ersten Spochen der Neigung Sduards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der beiden noch als des schönsten Hospaares erinnern; und wenn Eduard ihr ein solches Gedächtnis aus ganz früher Jugend absprach, so behauptete sie doch besonders einen Fall noch vollkommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmal bei seinem Hospatottens

Schoß versteckt, nicht aus Furcht sondern aus kindischer Überraschung. Sie hätte dazu sehen können: weil er so lebhasten Eindruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gesallen.

Bei solchen Berhältnissen waren manche Geschäfte, welche die beiden Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in stocken geraten, sodaß sie für nötig sanden, sich wieder eine Übersicht zu verschafsen, einige Auflätze zu entwersen, Briese zu schreiben. Sie bestellten sich deshalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Kopisten müßig sanden. Sie gingen an die Arbeit und gaden ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm manches aufbürdeten, was sie sonst selbst zu verrichten gewohnt waren. Gleich der erste Aufsak wollte dem Hauptmann, gleich der erste Bries Gbuarden nicht gelingen. Sie qualten sich eine zeit lang mit Concipieren und Umschreiben, die endlich Eduard, dem es am wenigsten von statten ging, nach der Zeit fraate.

Da zeigte sich benn, daß der Hauptmann vergessen hatte, seine chronometrische Sekundenuhr aufzuziehen, das erstemal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen, daß die Zeit ansfange, ihnen gleichgiltig zu werden.

Indem so die Männer einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thätigkeit der Frauen. Überhaupt nimmt die gewöhnliche Lebenszweise einer Familie, die aus den gegednen Personen und aus notwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leidenschaft in sich wie in ein Gefäß auf, und es kann eine ziemliche Zeit vergehen, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Sährung verursacht und schäumend über den Kand schwillt.

Bei unfern Freunden waren die entstehenden wechfelsfeitigen Neigungen von der angenehmften Wirtung.

Die Gemüter öffneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besondern. Jeder Teil fühlte sich glücklich und gönnte dem andern sein Glück.

Ein solcher Zustand erhebt den Geist, indem er das herz erweitert, und alles, was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermeßliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergänge dehnten sich weiter aus, und wenn dabei Eduard mit Ottisien die Psade zu wählen, die Wege zu bahnen vorauseilte, so folgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, teilnehmend an manchem neuentdeckten Plätzchen, an mancher unerwarteten Aussischt geruhig der Spur jener rascheren Borgänger.

Gines Tages leitete sie ihr Spaziergang durch die Schlospforte des rechten Flügels hinunter nach dem Gasthose über die Brücke gegen die Teiche zu, an denen sie hingingen, so weit man gewöhnlich das Wasser verfolgte, dessen User sodann von einem buschigen Hügel und weiterhin von Felsen eingeschlossen aufhörte gangbar zu sein.

Aber Sbuard, dem von seinen Jagdwanderungen her die Gegend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsnen Pfade weiter vor, wohl wissend, daß die alte zwischen Felsen versteckte Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betreine Pfad verschen sich bald, und sie fanden sich im dichten Gebüsch zwischen moosigem Gestein verirrt, doch nicht lange, denn das Rauschen der Käder verkündigte ihnen sogleich die Nähe des gesuchten Ortes.

Auf eine Klippe vorwärts tretend sahen sie das alte schwarze, wunderliche Holzgebäude im Grunde vor sich, von steilen Felsen sowie von hohen Bäumen umschattet. Sie entschlossen sich kurz und gut über Moos und Felstrümmer hinabzusteigen, Sduard voran; und wenn er nun in die Höhe sah, und Ottilie leicht

schreitend ohne Furcht und Angstlichkeit im schönften Gleichgewicht von Stein zu Stein ihm folgte, glaubte er ein himmlisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie nun manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte Hand ergriff, ja sich auf seine Schulter stützte, dann konnte er sich nicht verleuguen, daß es daß zarteste weibliche Wesen sei, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte straucheln, gleiten, daß er sie in seine Urme auffangen, sie an sein Derz drücker könnte. Doch dies hätte er unter keiner Bedingung gethan aus mehr als einer Ursache: er sürchtete sie zu beseidigen, sie zu beschädigen.

Bie dies gemeint sei, ersahren wir sogleich. Denn als er nun herabgelangt ihr unter den hohen Bäumen am ländlichen Tische gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Milch, der bewillkommende Müller Charlotten und dem Hauptmann entgegengesandt war, sing Eduard mit einigem Zaudern zu sprechen an.

Ich habe eine Bitte, liebe Ottilie, verzeihen Gie mir die, wenn Sie mir fie auch verfagen. Sie machen fein Geheimnis daraus, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Ihrem Gewand auf Ihrer Bruft ein Miniaturbild tragen. Es ift das Bild Ihres Baters, des braven Mannes, den Sie faum gekannt, und der in jedem Sinne eine Stelle an Ihrem Bergen verdient. Aber vergeben Sie mir, das Bild ift ungeschickt groß, und diefes Metall, diefes Glas macht mir taufend Ungfte, wenn Sie ein Rind in die Bobe beben, etwas vor sich hintragen, wenn die Rutsche schwanft, wenn wir durchs Gebusch dringen, eben jest, wie wir vom Felsen herabstiegen. Mir ist die Möglichkeit schrecklich, daß irgend ein unvorgesehener Stoß, ein Fall, eine Berührung Ihnen schädlich und verderblich sein könnte. Thun Sie es mir guliebe, entfernen Sie das Bild, nicht aus Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Zimmer; ja geben Sie ihm ben schönften, ben heiligften Ort

Ihrer Wohnung, nur von Ihrer Bruft entfernen Sie etwas, deffen Nähe mir vielleicht aus übertriebner Ungstlichkeit so gefährlich scheint.

Ottilie schwieg und hatte, während er sprach, vor sich hingesehen; dann, ohne Übereilung und ohne Zausbern, mit einem Blick mehr gen himmel als auf Eduard gewendet, löste sie die Kette, zog das Bild hervor, drückte es gegen ihre Stirn und reichte es dem Freunde hin mit den Borten: Heben Sie mir es auf, dis wir nach Hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besset zu bezeigen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgsalt zu schäcken weiß.

Der Freund wagte nicht, das Bild an seine Lippen zu drücken, aber er faßte ihre Hand und drückte sie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönsten Hände, die sich jemals zusammenschlossen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gefallen wäre, als wenn sich eine Scheibewand zwischen ihm und Ottilien niedergelegt hätte.

Bom Müller geführt langten Charlotte und ber Sauptmann auf einem bequemern Bfabe herunter. Man begrüßte sich, man erfreute und erquickte sich. Zurück wollte man denfelben Weg nicht fehren, und Eduard schlug einen Felspfad auf der andern Seite des Baches por, auf welchem die Teiche wieder ju Gesicht kamen, indem man ihn mit einiger Anstrengung gurudlegte. Nun durchftrich man abwechselndes Gehölz und erblickte nach dem Lande zu mancherlei Dörfer, Flecken, Meiereien mit ihren grunen und fruchtbaren Umgebungen; junachit ein Borwert, das an der Sohe mitten im Solze gar vertraulich lag. Um schönften zeigte fich ber größte Reichtum ber Gegend vor und ruchwarts auf ber fanfterftiegnen Sobe, von ba man gu einem luftigen Baldchen gelangte, und beim Beraustreten aus demfelben fich auf dem Felfen dem Schloffe gegenüber befand.

Die froh waren sie, als sie daselbst gewissermaßen unvermutet ankamen. Sie hatten eine kleine Belt umgangen; sie standen auf dem Platze, wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und sahen wieder in die Fenster ihrer Bohnung.

Man stieg zur Mooshütte hinunter und saß zum erstenmal darin zu vieren. Nichts war natürlicher, als daß einstimmig der Bunsch ausgesprochen murbe, dieser heutige Weg, den sie langsam und nicht ohne Beschwerlichkeit gemacht, möchte bergestalt geführt und eingerichtet werden, daß man ihn gefellig, schlendernd und mit Behaglichkeit gurudlegen konnte. Gebes that Borichläge, und man berechnete, daß ber Weg, ju welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt in einer Stunde jum Schloß guruckführen mußte. Schon legte man in Gedanken unterhalb ber Mühle, wo der Bach in die Teiche fließt, eine wegverfürzende und die Landschaft zierende Brücke an. als Charlotte der erfindenden Ginbildungsfraft einigen Stillstand gebot, indem fie an die Roften erinnerte, welche zu einem folchen Unternehmen erforderlich sein mürden.

Hier ist auch zu helsen, versetzte Eduard. Jenes Borwerk im Walbe, das so schön zu liegen scheint und so wenig einträgt, dürsen wir nur veräußern und das daraus Gelöste zu diesen Anlagen verwenden, so genießen wir vergnüglich auf einem unschäpbaren Spaziergange die Interessen eines wohlangelegten Kapitals, da wir jeht mit Mismut bei letzter Berechnung am Schlusse des Jahrs eine kümmerliche Einnahme davon ziehen.

Charlotte selbst konnte als gute Haushälterin nicht viel dagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Nun wollte der Hauptmann einen Plan zu Zerschlagung der Grundstücke unter die Waldbauern machen; Eduard aber wollte kürzer und bequemer verfahren wissen. Der gegenwärtige kachter, der schon Borschläge gethan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen, und so terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vornehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Ginrichtung mußte burchaus Beifall finden, und schon sah die ganze Gefellschaft im Geiste die neuen Wege sich schlängeln, auf denen und in deren Nähe man noch die angenehmsten Ruhe und Aussichtspläge zu entdecken hoffte.

Um sich alles mehr im einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm man abends zu Hause sogleich die neue Karte vor. Man übersah den zurückgelegten Weg, und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vorteilhaster zu sühren wäre. Alle frühern Vorsähe wurden nochmals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken verbunden, der Plat des neuen Hauses gegen dem Schloß über nochmals gebilligt, und der Kreislauf der Wege dis dahin abgeschlossen.

Ottilie hatte zu dem allen geschwiegen, als Sduard zuleht den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen: alles sei ja noch gleichgiltig, alles noch im Werden.

Ich würde, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste Fläche der Anhöhe setze, das Haus hieher bauen. Man sähe zwar das Schloß nicht: denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; aber man besände sich auch dasur wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Müsse, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außerordentlich schön; ich habe es im Vorbeigehen bemerkt.

Sie hat recht! rief Eduard, wie konnte uns das nicht einfallen? Nicht wahr, so ist es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Bleistift und strich ein längliches Viereck recht stark und derb auf die Anhöhe.

Dem Hauptmann fuhr das durch die Seele, denn er sah einen sorgfältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf diese Weise werunstaltet; doch faßte er sich nach einer leisen Mißbilligung und ging auf den Gedanken ein. Ottilie hat recht, sagte er, macht man nicht gern eine entsernte Spaziersahrt, um einen Kaffee zu trinken, einen Fisch zu genießen, der uns zu Hause nicht so gut geschneckt hätte? Wir verlangen Ubwechslung und fremde Gegenstände. Das Schloß haben die Alten mit Vernunft hieher gebaut, denn es liegt geschicht vor den Winden und nah an allen täglichen Bedürfnissen; ein Gebäude hingegen mehr zum geselligen Aufenthalt als zur Wohnung wird sich dorthin recht wohl schießen und in der guten Jahrszeit die angenehmsten Stunden gewähren.

Je mehr man die Sache durchsprach, besto günstiger erschien sie, und Sduard konnte seinen Triumph nicht bergen, daß Ottilie den Gedanken gehabt. Er war so stolz darauf, als ob die Ersindung sein gewesen wäre.



## Achtes Kapitel

per Hauptmann untersuchte gleich am frühften Morgen den Platz, entwarf erst einen flüchtigen, und als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Riß nebst Anschlag und allem Ersorberlichen. Es sehlte nicht an der nötigen Vorbereitung. Jenes Geschäft wegen Verkauf

des Borwerks ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer fanden zusammen neuen Anlaß zur Thästigkeit.

Der Hauptmann machte Ebuarben bemerklich, daß es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sei, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu seiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Eduards gegen solche Feste zu überwinden, denn es kam ihm schnell in den Sinn, Ottiliens Geburtstag, der später siel, gleichsalls recht seierlich zu begehen.

Charlotte, der die neuen Anlagen und was deshalb geschehen sollte, bedeutend, ernstlich, ja sast des denklich vorkamen, beschäftigte sich damit, die Anschläge, Zeit- und Geldeinteilungen nochmals für sich durchzugehen. Man sah sich des Tages weniger, und mit desto mehr Verlangen suchte man sich des Abends auf.

Ottilie war indessen schon völlig Herrin des Haushaltes, und wie konnte es anders sein bei ihrem stillen und sichern Betragen. Auch war ihre gange Sinnesweise dem Sause und dem Säuslichen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Eduard bemerkte bald, daß fie eigentlich nur aus Gefälligkeit in die Begend mitging, daß fie nur aus gefelliger Pflicht abends länger draußen verweilte, auch wohl manchmal einen Borwand häuslicher Thätigkeit fuchte, um wieder hinein zu gehen. Gehr bald wußte er daher die gemeinschaftlichen Banderungen fo eingurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder gu Saufe war, und fing an, was er lange unterlaffen hatte, Gedichte vorzulesen, solche besonders, in deren Bortrag ber Ausbruck einer reinen, doch leidenschaftlichen Liebe zu legen war.

Gewöhnlich saßen sie abends um einen kleinen Tisch auf hergebrachten Klähen: Charlotte auf bem Sosa, Ottisie auf einem Sessel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiden andern Seiten ein. Ottilie saß Sbuarden zur Rechten, wohin er auch das Licht schob, wenn er las. Alsdann rückte sich Ottilie wohl näher, um ins Buch zu sehen, denn auch sie traute ihren eignen Augen mehr als fremden Lippen; und Sduard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ja er hielt oft längere Pausen als nötig, damit er nur nicht eher unwendete, bis auch sie zu Ende der Seite gekommen.

Charlotte und der Hauptmann bemerkten es wohl und sahen manchmal einander lächelnd an; doch wurden beide von einem andern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Neigung gelegentlich offenbarte.

An einem Abende, welcher der kleinen Gesellschaft durch einen lästigen Besuch zum Teil verloren gegangen, that Sduard den Vorschlag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt seine Flöte vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusammen gewöhnlich auszusühren pflegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottisse nach einigem Zaubern, daß sie solche mit ihr auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie können, Sie wollen mich auf dem Klügel begleiten? rief Eduard, dem die Augen vor Freude glänzten. Ich glaube wohl, versetzte Ottilie, daß es geben wird. Sie brachte die Noten herbei und setzte sich ans Klavier. Die Zuhörenden waren ausmerksam und überrascht, wie vollkommen Ottilie das Musikstückfür sich seldst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards auzupassen wußte. Auzupassen wußte, ist nicht der rechte Ausdruckt. denn wenn es von Charlottens Geschicklickeit und freien Willen abhing, ihrem bald zögernden bald voreilenden Gatten zuliede hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Ottilie, welche die Sonate von jenen einigemal spielen gehört, sie nur in dem Sinne einzgelernt zu haben, wie jener sie begleitete. Sie hatte

seine Mängel so zu den ihrigen gemacht, daß daraus wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taktgemäß dewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Komponist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen.

Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegnis sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft findische Handelungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Neigung dieser beiden eben so gut im Wachsen als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher dadurch, daß beide ernster, sicherer von sich selbst, sich zu halten fähiger waren.

Schon fing der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwiderstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu sessen fessen der Stunden auszuweichen, in denen Charlotte nach den Anlagen zu konnnen pflegte, indem er schon am frühsten Morgen aufstand, alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Lage hielt es Charlotte für zufällig; sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen; dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn nur um desto mehr.

Bermied nun der Hauptmann mit Charlotten allein zu sein, so war er desto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtssestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleumigen: denn indem er von unten hinauf hinter dem Dorfe her den bequemen Weg sührte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten und hatte alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Nacht die beiden Teile des Weges sich begegnen sollten. Jum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr ge-

brochen als gegraben, und ein schöner Grundstein mit Kächern und Deckplatten zugehauen.

Die äußere Thätigkeit, diese kleinen freundlichen geheimnisvollen Absichten, bei innern mehr oder weniger zurückgedrängten Empfindungen, ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Sduard, der etwas Lückenhastes empfand, den Hauptmann eines Abends aufrief, seine Violine hervorzunehmen und Charlotten bei dem Klavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Berlangen nicht widerstehen, und so führten beide mit Empfindung, Behagen und Freiheit eins der schwersten Musiksieds zusammen auf, daß es ihnen und dem zuhörenden Kaar zum größten Berzgnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiedersholung und mehrere Zusammenübung.

Sie machen es besser als wir, Ottilie! sagte Eduard. Wir wollen sie bewundern, aber uns doch zusammen freuen.



# Neuntes Kapitel

Der Geburtstag war herbeigekommen und alles fertig geworden: die ganze Mauer, die den Dorsweg gegen das Wasser zu einfaßte und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinauswärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählich auf die Höhe gelangte.

Es hatte sich biesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man ging zur Kirche, wo man die Gemeinde im sestlichen Schmuck versammelt antras. Nach dem Gottesdienste zogen Knaben, Jünglinge und Männer, wie es angeordnet war, voraus, dann kam die Herreschaft mit ihrem Besuch und Gesolge, Mädchen, Jungsfrauen und Frauen machten den Beschluß.

Bei der Bendung des Weges war ein erhöhter Felsenplat eingerichtet; dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gäste ausruhen. Her übersahen sie den ganzen Weg, die hinaufgeschrittne Männerschar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschöner Unblick. Charlotte sühlte sich überrascht, gerührt und drückte dem Hauptmann herzlich die Hand.

Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Kreis um den tünstigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauherr, die Seinigen und die vornehmsten Gäste wurden eingeladen, in die Tiese hinadzusteigen, wo der Grundstein an einer Seite unterstützt eben zum Niederlassen bereit lag. Sin wohlgeputzter Maurer, die Kelle in der einen, den Hanmer in der andern Hand, hiett in Reimen eine anmutige Rede, die wir in Prosa nur unvollkommen wiedergeben können.

Drei Dinge, sing er an, sind bei einem Gebäude zu beobachten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegründet, daß es vollkommen ausgesührt sei. Das erste ist eigentlich die Sache des Bauherrn, denn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeine bestimmen können, wohin gedaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Vorrecht des Grundherrn, daß er sage: hier soll meine Wohnung stehen und nirgends anders.

Stuard und Ottilie wagten nicht bei diesen Worten einander anzusehen, ob sie gleich nahe gegen einander über standen.

Das britte, die Bollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerke; ja wenige sind, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber das zweite, die Gründung, ist des Maurers Angelegenheit, und daß wir es nur keck heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Si ist ein ernstes Geschäft, und unsre Sinzladung ist ernsthaft: denn diese Feierlichseit wird in der Tiese begangen. Hier innerhald diese engen ausgegradnen Naums erweisen Sie uns die Ehre, als Jeugen unsers geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen, und bald werden diese mit schönen und würdigen Personen gezierten Erdwände nicht mehr zusgänglich, sie werden ausgefüllt sein.

Diesen Grundstein, der mit seiner Ecke die rechte Ecke des Gebäudes, mit seiner Rechtwinkligkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner wasser und senkrechten Lage Lot und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne weiteres niederlegen: denn er ruhte wohl auf seiner eignen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht fehlen: denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Geseh sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenpaßt, noch besser durch diese bindenden Kräfte vereinigt, und da es sich nicht ziemen will, unter den Thätigen müßig zu sein, so werden Sie nicht versschmähen, auch hier Mitarbeiter zu werden.

Er überreichte hierauf seine Kelle Charlotten, welche bamit Kalk unter ben Stein warf. Mehreren wurde ein gleiches zu thun angesonnen, und der Stein alsobald niedergesenkt; worauf denn Charlotten und den übrigen sogleich der Hammer gereicht wurde, um durch ein dreimaliges Pochen die Verbindung des Steins mit dem Grunde ausdrücklich zu segnen.

Des Maurers Arbeit, fuhr der Redner fort, zwar jett unter freiem Himmel, geschieht wo nicht immer im Berborgnen doch zum Berborgnen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird verschüttet, und sogar bei den Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingedenk. Die Arbeiten des Steinsmehen und Bildhauers fallen mehr in die Augen, und wir müssen es sogar noch gut heißen, wenn der Tüncher die Spur unsert hände völlig auslöscht und sich unser Berk zueignet, indem er es überzieht, glättet und färbt.

Wem muß also mehr daran gelegen sein, das, was er thut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbewußtsein zu nähren Ursach? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und gepflastert, die Außenseite mit Zieraten überdeckt ist, so siehet er durch alle Hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen, sorgättigen Fugen, denen das Ganze sein Dasein und seinen Hat.

Aber wie jeder, der eine Übelthat begangen. fürchten muß, daß ungeachtet alles Abwehrens sie bennoch and Licht kommen werde, so muß derjenige erwarten, ber insgeheim das Gute gethan, daß auch bieses wider feinen Willen an den Tag tomme. Deswegen machen wir diesen Grundstein qualeich gum Denkstein. Sier in diese unterschiedlichen gehauenen Bertiefungen foll Berschiednes eingesenkt werden gum Beugnis fur eine entfernte Nachwelt. Diefe metallnen zugelöteten Röcher enthalten schriftliche Nachrichten: auf diese Metallplatten ift allerlei Merkwürdiges eingegraben; in diesen schönen gläfernen Flaschen versenken wir den besten alten Wein mit Bezeichnung seines Geburtsjahrs; es fehlt nicht an Mungen verschiedner Art, in diesem Rahre geprägt: alles dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unfers Bauheren. Auch ist hier noch mancher Plak, wenn irgend ein Gast und Zuschauer etwas der Nachwelt zu übergeben Belieben trüge.

Nach einer kleinen Baufe fah der Gefelle fich um;

aber wie es in folchen Fällen zu gehen pflegt, niemand war vorbereitet, jedermann überrascht, bis endlich ein junger muntrer Offizier anfing und sagte: Wenn ich etwas beitragen foll, das in diefer Schakkammer noch nicht niedergelegt ift, so muß ich ein paar Anopfe von ber Uniform schneiden, die doch wohl auch verdienen. auf die Nachwelt zu kommen. Gesagt, gethan! und nun hatte mancher einen ähnlichen Ginfall. Die Frauengimmer faumten nicht, von ihren fleinen Sagrkammen hineinzulegen; Riechfläschehen und andre Zierden wurden nicht geschont, nur Ottilie zauderte, bis Gouard sie durch ein freundliches Wort aus der Betrachtung aller ber beigesteuerten und eingelegten Dinge herausriß. Sie löfte darauf die goldne Kette vom halfe, an ber das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte fie mit leifer Sand über die andern Kleinode hin, worauf Eduard mit einiger Saft veranstaltete, bag ber wohlgefügte Deckel fogleich aufgestürzt und eingekittet murbe.

Der junge Gesell, der sich dabei am thätigsten erwiesen, nahm seine Rednermiene wieder an und suhr fort: Wir gründen diesen Stein für ewig, zur Sicherung des längsten Genusses der gegenwärtigen und künstigen Besitzer diese Hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so denken wir zuseleich bei dem gründlichsten aller Geschäfte an die Vergänglichteit der menschlichen Dinge; wir denken uns eine Möglichseit, daß dieser sessweite Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dürfte, als wenn das alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Alber eben, damit dieses aufgeführt werde, zurück mit den Gedanken aus der Zukunft, zurück ins Gegenwärtige! Laßt uns nach begangnem heutigen Feste unfre Arbeit sogleich fördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde sortarbeiten, zu feiern brauche, daß der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde, und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller so wie sämtlicher Anwesenden Gesundheit hiermit getrunken sei!

Und so leerte er ein wohlgeschliffnes Kelchglas auf einen Zug aus und warf es in die Luft: denn es bezeichnet das Übermaß einer Freude, das Gesäß zu zerzftören, dessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber diesmal ereignete es sich anders: das Glas kan nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengeseten Ede den Grund völlig herausgeschlagen, ja schon angesangen, die Mauern aufzuführen, und zu dem Endzweck das Gerüft erbaut, so hoch als es überhaupt nötig war.

Daß man es besonders zu dieser Feierlichseit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinausgelassen hatte, war zum Vorteil der Arbeitsseute geschehen. Dort hinauf slog das Glas und wurde von einem ausgesfangen, der diesen Zufall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zulett herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaden E und D in sehr zierlicher Berschlingung einsgeschnitten: es war eins der Gläser, die für Eduarden in seiner Augend versertigt worden.

Die Gerüfte standen wieder leer, und die leichteften unter den Gäften stiegen hinauf, sich umzusehen und konnten die schöne Aussicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen, denn was entdeckt der nicht alles, der auf einem hohen Punkte nur um ein Geschoß höher steht. Nach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Borschein; den silbernen Streisen des Plusses erblickte man deutlich, ja selbst die Türme der Husses erblickte einer gewahr werden. An der Rückschutzuschen Auf der Rückschutzuschen der Rückschutzuschlassen der Rückschlass

seite hinter den waldigen Hügeln erhoben sich die blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und die nächste Gegend übersah man im ganzen. Nun sollten nur noch, rief einer, die drei Teiche zu einem See vereinigt werden, dann hätte der Anblick alles, was groß und wünschenswert ist.

Das ließe sich wohl machen, sagte ber Hauptmann, benn sie bilbeten schon vor Zeiten einen Bergsee.

Nur bitte ich meine Platanen- und Pappelgruppe zu schonen, sagte Eduard, die so schön am mittelsten Teiche steht. Sehen Sie, wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies, diese Bäume habe ich selbst gepklanzt.

Bie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versehte Eduard, als Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurück. Nach aufgehobner Tasel wurde sie zu einem Spaziergang durch das Dorf eingeladen, um auch hier die neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen. Dort hatten sich auf des Hauptmanns Veranlassung die Bewohner vor ihren Häusern versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern samilienweise natürlich gruppiert, teils wie es der Albend forderte beschäftigt, teils auf neuen Bänken außruhend. Es ward ihnen zur ansgenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Kesttag diese Reinlichseit, diese Ordnung zu erneuen.

Eine innere Geselligkeit mit Neigung, wie sie sich unter unsern Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu finden; doch ward dieses häussliche Gefühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Gäste auf morgen ankündigte.

**Bie wir ve**rmuteten, rief Eduard Charlotten zu, der Graf wird nicht ausbleiben, er kommt morgen.

Da ist also auch die Baronesse nicht weit, versehte Charlotte.

Gewiß nicht! antwortete Eduard, sie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.

Da muffen wir unfre Anftalten beizeiten machen, Ottilie! fagte Charlotte.

Wie befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottilie. Charlotte gab es im allgemeinen an, und Ottilie entfernte sich.

Der hauptmann erfundigte fich nach dem Berhältnis dieser beiden Berjonen, das er nur im allgemeinsten tannte. Sie hatten früher, beide ichon anderwarts verheiratet, fich leidenschaftlich liebaewonnen. Gine doppelte Che war nicht ohne Auffehn gestört: man dachte an Scheidung. Bei der Baroneffe war fie möglich geworden, bei dem Grafen nicht. Sie mußten fich jum Scheine trennen, allein ihr Berhältnis blieb; und wenn sie winters in der Residenz nicht zusammen fein konnten, fo entschädigten fie fich fommers auf Luftreifen und in Babern. Sie waren beibe um etwas älter als Eduard und Charlotte, und fämtlich genaue Freunde aus früher Hofzeit her. Man hatte immer ein autes Verhältnis erhalten, ob man gleich nicht alles an feinen Freunden billigte. Nur biesmal mar Charlotten ihre Unkunft gemiffermaßen gang ungelegen, und wenn sie die Ursache genau untersucht hätte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das aute, reine Rind follte ein folches Beisviel fo früh nicht gewahr merben.

Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben können, sagte Eduard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Vorwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Auffat ift fertig; die eine Abschrift habe ich hier; nun fehlt es aber an der zweiten, und unfer alter Kanzlist ist recht krank. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Einswendungen zu machen. Geben Sie mirs nur! rief Ottilie mit einiger Hast.

Du wirft nicht damit fertig, sagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen früh haben, und es ist viel, fagte Eduard. Es foll fertig fein! rief Ottilie und hatte das Blatt schon in den händen.

Des andern Morgens, als sie sich aus bem obern Stock nach den Gästen umsahen, denen sie entgegen zu gehen nicht versehlen wollten, sagte Eduard: Werreitet denn so langsam dort die Straße her? Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. So ist ers doch, sagte Eduard, denn das Einzelne, das du besser sieht als ich, paßt sehr gut zu dem Gauzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur kam näher, und Mittler war es wirklich. Man empfing ihn freundlich, als er langfam die Treppe herausstieg. Warum sind Sie nicht gestern gekommen? rief ihm Eduard entgegen.

Laute Feste lieb ich nicht, versetzte jener. Heute komm ich aber, den Geburtstag meiner Freundin mit euch im stillen nachzuseiern.

Wie können Sie denn so viel Zeit gewinnen? fragte Eduard scherzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas wert ist, seid ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestistet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du

bich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! Hier bin ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Gestern hatten Sie große Gesellschaft gefunden, heute finden Sie nur kleine, sagte Charlotte. Sie finden den Grafen und die Baronesse, die Ihnen auch ichon zu schaffen gemacht haben.

Aus der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen willsommnen Mann umgeben hatten, suhr er mit verdrießlicher Lebhaftigkeit heraus, indem er sogleich nach Hut und Reitgerte suchte. Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich auch aus meinem Charafter heraus! Ich hätte nicht kommen sollen und nun werd ich vertrieben. Denn mit jenen will ich nicht unter einem Dache bleiben; und nehmt euch in acht, sie bringen nichts als Unheil! Ihr Resen ist wie ein Sauerteig, der seine Ansteckung sortspstanzt.

Man suchte ihn zu begütigen; aber vergebens. Wer mir ben Chstand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch That diesen Grund aller sitts lichen Gesellschaft untergräbt, der hat es mit mir zu thun; oder wenn ich sein nicht Berr werden fann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die Ghe ist der Anfana und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den Roben mild, und der Gebildetfte hat feine beffere Gelegenheit, feine Milde zu beweisen. Unauflöslich muß fie fein, benn sie bringt so vieles Gluck, daß alles einzelne Unglud dagegen gar nicht zu rechnen ift. Und was will man von Unglück reden? Ungeduld ift es, die den Menschen von Zeit zu Zeit anfällt, und dann beliebt er, fich unglücklich zu finden. Laffe man ben Augenblick vorübergehen, und man wird fich glücklich preisen, daß ein fo lange Bestandnes noch besteht. Sich zu trennen, giebts gar feinen binlanglichen Grund. Der

menschliche Zustand ist so hoch in Leiden und Freuden geseht, daß gar nicht berechnet werden kann, was ein Paar Gatten einander schuldig werden. Es ist eine unendliche Schuld, die nur durch die Ewigkeit abgetragen werden kann. Unbequem mag es manchmal sein, das glaub ich wohl, und das ist eben recht. Sind wir nicht auch mit dem Gewissen verheiratet, das wir oft gerne los sein möchten, weil es unbequemer ist, als uns je ein Mann oder eine Frau werden könnte?

So sprach er lebhaft und hätte wohl noch lange sortgesprochen, wenn nicht blasende Postillons die Ankunst der Herrschaften verkündigt hätten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schloßhof hereinsuhren. Als ihnen die Hausgenofsen entgegen eilten, versteckte sich Mittler, ließ sich das Pered an den Gasthof bringen und ritt verdrießlich davon.



## Behntes Kapitel

pie Gäste waren bewillkommt und eingeführt; sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt, und die sie eine lange Zeit nicht gesehn hatten. Höchst anzgenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grasen sowie die Baronesse konnt man unter jene hohen schönen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter sat lieder als in der Jugend sieht, denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüte abgehn möchte, so erregen sie doch nun mit der Reigung ein entschiednes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterseit

und scheinbare Unbesangenheit teilte sich sogleich mit, und ein hoher Unstand begrenzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Zwang bemerkt hätte.

Diese Birkung ließ sich augenblick in der Gesellsschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Kleidern, Gerätschaften und allen Umgebungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heimlich leidenschaftlichen Justande eine Urt von Gegensah, der sich jedoch sehr bald wersor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Teilnahme sich vermischen, und ein schnelles lebhastes Gespräch alle geschwind zusammen verband.

Es währte indessen nicht lange, als schon eine Sonsberung vorging. Die Frauen zogen sich auf ihren Rügel zurück und sanden daselbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neusten Formen und Zuschnitte von Frühlteibern, Hüten und dergleichen zu mustern ansingen, genugsame Unterhaltung, während die Männer sich um die neuen Reisewagen mit vorzgeführten Pferden beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen ansingen

Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Die Umtleidung war geschehen, und auch hier zeigte sich das angekommne Paar zu seinem Borteile. Alles, was sie an sich trugen, war neu und gleichsam ungesehen und doch schon durch den Gebrauch zur Gewohnheit und Bequemlichkeit eingeweiht.

Das Gespräch war lebhast und abwechselnd, wie benn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessieren scheint. Man bediente sich der französischen Sprache, um die Aufwartenden von dem Mitwerständnis auszuschließen, und schweiste mit mutwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse zur Luf einem einzigen Punkt blieb die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte

nach einer Jugendfreundin sich erkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, daß sie ehstens geschieden werden sollte.

Es ist unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man seine abwesenden Freunde irgend einnal geborgen, eine Freundin, die man liebt, versorgt glaubt: eh man sichs versieht, muß man wieder hören, daß ihr Schickfal im Schwanken ist, und daß sie erst wieder neue und vielleicht abermals unsichre Pfade des Lebens betreten soll.

Gigentlich, meine Beste, versette ber Graf, find wir felbst schuld, wenn wir auf folche Weise über= rascht werden. Wir mögen uns die irdischen Dinge und besonders auch die ehlichen Verbindungen gern so recht dauerhaft vorstellen, und was den letten Bunkt betrifft, fo verführen uns die Luftspiele, die wir immer wiederholen feben, zu folchen Ginbildungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentreffen. In der Komödie sehen wir eine Heirat als das lette Ziel eines durch die Sinderniffe mehrerer Afte verschobnen Wunsches, und im Augenblick, da es erreicht ist, fällt der Borhang, und die momentane Befriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ist es anders; da wird hinten immer fort gespielt, und wenn der Vorhana wieder aufgeht, mag man gern nichts weiter bavon feben noch hören.

Es nuß doch so schlinum nicht sein, sagte Charlotte lächelnd, da man sieht, daß auch Personen, die von diesem Theater abgetreten sind, wohl gern darauf wieder eine Rolle spielen mögen.

Dagegen ift nichts einzuwenden, sagte der Graf. Sine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die Welt kennt, so sieht man wohl, auch bei dem Chestande ist es nur diese entschiedne ewige Dauer zwischen so viel Beweglichem in der Welt, die etwas Ungeschiedtes an sich trägt. Siner von meinen Freunden, dessen gute Laune sich meist in Vorschlägen

au neuen Gesethen hervorthat, behauptete, eine jede Ghe folle nur auf funf Sahre geschloffen werden. Es fei, faate er, bies eine schone, ungrade, beilige Rahl, und ein folcher Zeitraum eben hinreichend, um fich fennen au lernen, einige Kinder heran zu bringen, fich gu entameien und, was das Schönste sei, fich wieder zu verföhnen. Gewöhnlich rief er aus: Wie glücklich wurde Die erfte Reit verstreichen! Zwei, drei Jahre menigstens gingen vergnüglich bin. Dann wurde doch wohl dem einen Teil daran gelegen fein, bas Berhältnis länger dauern zu sehen, die Gefälligfeit würde machsen, iemehr man sich dem Termin der Auftundigung näherte. Der gleichgiltige, ja selbst ber unzufriedne Teil wurde burch ein folches Betragen begütigt und eingenommen, Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergißt, daß die Zeit verfließe, und fande fich aufs angenehmfte überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erft bemerkte, daß er ichon stillschweigend verlängert fei.

Co artig und luftig dies flang und jo gut man, wie Charlotte wohl empfand, biefem Scherz eine tiefe moralische Deutung geben konnte, fo waren ihr bergleichen Außerungen besonders um Ottiliens willen nicht angenehm. Sie wußte recht gut, bag nichts gefährlicher fei, als ein allzufreies Gefprach, bas einen ftrafbaren oder halbstrafbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt; und dabin gehört doch gewiß alles, was die eheliche Berbindung antaftet. Sie fuchte baber nach ihrer gewandten Beife bas Gefprach abzulenten; da fie es nicht vermochte, that es ihr leid, daß Ottilie alles so gut eingerichtet hatte, um nicht auffteben ju durfen. Das ruhig aufmerkfame Rind verftand fich mit dem Saushofmeister burch Blid und Wint, daß alles auf bas trefflichste geriet, obgleich ein paar neue, ungeschickte Bedienten in ber Livree ftaken.

Und so suhr der Graf, Charlottens Absenten nicht empfindend, über diesen Gegenstand sich zu äußern sort. Ihm, der sonst nicht gewohnt war, im Gespräch irgend lästig zu sein, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen alles, was eheliche Verdindung betraf, die er doch selbst mit der Baronesse so eitzig wünschte.

Jener Freund, so suhr er sort, that noch einen andern Gesehvorschlag. Sine She sollte nur alsdann für unauslöslich gehalten werden, wenn entweder beide Teile oder wenigstens der eine Teil zum drittenmal verheiratet wäre. Denn was eine solche Person betreise, so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die She sür etwas Unentbehrliches halte. Nun sei auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Berbindungen betragen, ob sie Sigenseiten habe, die ost mehr zur Trennung Anlaß geben als üble Gigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen; man habe eben so gut aus Verheiratete wie auf Unverheiratete acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Sduard, denn in der That jeht, wenn wir verheiratet sind, fragt niemand weiter mehr nach unsern Tugenden noch unsern Mängeln.

Bei einer solchen Einrichtung, fiel die Baronesse lächelnd ein, hätten unfre lieben Wirte schon zwei Stusen glücklich überstiegen und könnten sich zu der dritten vorbereiten.

Ihnen ists wohl geraten, sagte der Graf, hier hat der Tod willig gethan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu thun pslegen.

Laffen wir die Toten ruhen, versetzte Charlotte mit einem halb ernsten Blicke.

Warum, versetzte der Graf, da man ihrer in Ehren

gebenken kann? Sie waren bescheiben genug, sich mit einigen Jahren zu begnügen für mannigfaltiges Gute, bas sie zurückließen.

Wenn nur nicht gerade, sagte die Baronesse mit einem verhaltenen Seufzer, in solchen Fällen das Opser der besten Jahre gebracht werden müßte.

Jawohl, versehte der Graf, man müßte darüber verzweiseln, wenn nicht überhaupt in der Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gespräch sich wendete, versehte heiter: Run! wir mussen uns ja ohnehin bald genug gewöhnen, das Gute stück und teils weise au genießen.

Gewiß, versetzte der Graf, Sie haben beide sehr schöner Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Gduard das schönste Paar bei Hof waren; weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jeht die Rede mehr. Wenn Sie beide zusammen tanzten, aller Augen waren auf Sie gerichtet, und wie umworben beide, indem Sie sich nur in einander bespiegelten.

Da sich so manches verändert hat, sagte Charlotte, können wir wohl so viel Schönes mit Bescheibenheit anbören.

Eduarden habe ich doch oft im ftillen getabelt, fagte der Graf, daß er nicht beharrlicher war, denn am Ende hätten seine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben, und zehn frühe Jahre gewinnen ist keine Kleinigkeit.

Ich muß mich seiner annehmen, fiel die Baronesse ein. Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen, und ob sie gleich Eduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich doch Zeuge, wie

fehr fie ihn manchmal quälte, sodaß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluß drängen konnte, zu reisen, sich zu entsernen, sich von ihr zu entwöhnen.

Ebuard nickte der Baronesse zu und schien dankbar für ihre Kürsprache.

Und dann muß ich eins, fuhr sie fort, zu Charlottens Entschuldigung beifügen: der Mann, der zu jener Zeit um sie warb, hatte sich schon lange durch Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr andern gern zugestehen mögt.

Liebe Freundin, versetzte der Graf etwas lebhaft, bekennen wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichziltig war, und daß Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer andern. Ich finde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Anhänglichteit an irgend einen Mann so lange noch fortsetzen, ja durch keine Art von Trennung stören oder aufbeben lassen.

Diese gute Eigenschaft besitzen vielleicht die Männer noch mehr, versetzte die Baronesse; wenigstens an Jhnen, lieber Gras, habe ich bemerkt, daß niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, daß Sie auf die Fürsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirfen, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hätte.

Ginen solchen Vorwurf darf man sich wohl gefallen lassen, versetzte der Graf; doch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deshalb nicht leiden, weil er mir das schöne Paar auseinander sprengte, ein wahrhaft prädestiniertes Paar, das, einmal zusammensgegeben, weder fünf Jahre zu scheuen, noch auf eine zweite oder gar dritte Verdindung hinzusehen brauchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder einzubringen, was wir versäumt haben.

Da müffen Sie sich dazu halten, sagte der Graf. Ihre ersten Heiraten, suhr er mit einiger Heftigkeit sort, waren doch so eigentlich rechte Heiraten von der verhaßten Urt; und leider haben überhaupt die Heiraten — verzeisen Sie mir einen lebhasteren Ausdruck — etwas Tölpelhastes; sie verderben die zartesten Berhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Teil etwas zu gute thut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andre nunmehr seiner Wege gehe.

Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Borwande häuslicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber setze sie sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Jauptmann unterhalten, später gesellte sich Charlotte zu ihm. Alls sie oben auf die Höhe gelangt waren, und der Hauptmann gefällig hinunter eilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Sben so scheint seine Thätigkeit sehr ernst und folgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höhern Kreise von viel Bedeutung sein.

Charlotte vernahm des Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faste fich jedoch und bekräftigte

das Gesagte mit Ruhe und Klarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf fortsuhr: Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegner Zeit. Ich weißeine Stelle, in die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empsehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das allersbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten herabsiel. Der Graf bemerkte nichts, denn die Frauen, gewohnt, sich jederzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er fortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt din, geht es dei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopse zusammengestellt, und mich drängts, ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute abend wegschicken kann.

Charlotte war innerlich zerriffen. Bon diefen Bor= schlägen so wie von sich selbst überrascht, konnte sie tein Wort hervorbringen. Der Graf fuhr glücklicher= weise fort, von feinen Planen für den Sauptmann gu fprechen, beren Günftiges Charlotten nur allzusehr in die Augen fiel. Ge war Zeit, daß der hauptmann herauftrat und seine Rolle vor dem Grafen entfaltete. Aber mit wie andern Augen fah fie den Freund an, den fie perlieren follte! Mit einer notdurftigen Berbeugung wandte fie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Bege fturzten ihr die Thränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum ber fleinen Ginfiedelei und überließ fich gang einem Schmerz, einer Leibenschaft, einer Berzweiflung, von beren Möglichkeit fie wenig Augenblice vorher auch nicht die leifeste Ahnung gehabt hatte.

Auf der andern Seite war Eduard mit der Baronesse an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von allem unterrichtet sein mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, daß Gduard sich zu Ottiliens Lobe weitläusig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Beise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zuletzt kein Zweisel übrig blieb, hier sei eine Leidenschaft nicht auf dem Bege sondern wirklich angelangt.

Berheiratete Frauen, wenn sie sich auch unter einander nicht lieben, stehen doch stillschweigend mit einander, besonders gegen junge Mädschen im Bündnis. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Aufenthalt diese Kindes auf dem Lande, besonders bei seiner stillen Gemütsart, nicht gebilligt und den Borschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu dringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindessstatt einstreten und alle Borteile mitgenießen solle. Charlotte hatte sichs zur Überseauna genommen.

Nun aber brachte der Blick in Eduards Gemüt diesen Borschlag bei der Baronesse ganz zur vorsählichen Festigkeit, und um so schneller dieses in ihr vorging, um desto mehr schmeichelte sie äußerlich Eduards Winschen. Denn niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns sogar, einen gemeinen Fall mit Verstellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so vie Gewalt über uns selbst üben, unsre Herrschaft auch über die andern zu verdreiten, um uns durch das, was wir äußerlich gewinnen, für dassenige, was wir innerslich entbehren, gewissernaßen schadlos zu halten.

Un diese Gesinnung schließt sich meist eine Urt heimlicher Schadenfreude über die Dunkelheit der andern, über das Bewußtlose, womit sie in eine Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die künftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse boshaft genug, Sduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen, und die Frage Sduards: ob sie Ottilien mitbringen dürften, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu beantworten.

Eduard fprach schon mit Entzücken von der herr= lichen Gegend, dem großen Fluffe, den Sügeln, Felfen und Weinbergen, von alten Schlöffern, von Wafferfahrten, von dem Jubel der Beinlese, des Kelterns u. f. w., wobei er in der Unschuld seines Bergens sich schon zum voraus laut über den Gindruck freute, ben bergleichen Scenen auf das frische Gemut Ottiliens machen würden. In diesem Augenblick fah man Ottilien heran fommen, und die Baronesse sagte schnell zu Eduard, er möchte von dieser vorhabenden Berbstreise ja nichts reden, benn gewöhnlich geschähe bas nicht, worauf man sich so lange voraus freue. Eduard versprach, nötigte sie aber, Ottilien entgegen geschwinder ju gehen, und eilte ihr endlich bem lieben Rinde gu mehrere Schritte voran. Gine herzliche Freude brückte fich in seinem ganzen Wesen aus. Er füßte ihr die Sand, in die er einen Strauß Feldblumen drückte, die er unterwegs zusammengepflückt hatte. Die Baroneffe fühlte sich bei diesem Anblick in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn fie auch das, was an diefer Neigung strafbar sein mochte, nicht billigen burfte, so konnte sie das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Neuling von Mädchen keineswegs gönnen.

Als man sich zum Abenbessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andre Stimmung in der Gesells schaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische ges schrieben und den Boten fortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheidne Weise immer mehr ausforschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sitzende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung, eben so wenig an Eduard, der erst durstig, dann aufgeregt des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte sah, der es schwer, ja beinase unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Verhältnis zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sei bebenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren Awecken gelangen könne.

Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eiteln und überhaupt lakonischen Manne verschiedne Bendungen, um zu ersahren, was er wünschte. Sie gingen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indes Eduard aufgeregt von Wein und Hoffnung mit Littilien an einem Feuster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder angen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zuletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schieder Tag abgeschlossen.

#### Elftes Kapitel

buard begleitete den Grasen auf sein Jimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch verführen, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Gras verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Jeuer entwickelte. Sin schöner Juß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmut ist underwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet; noch immer möchte man ihren Schuh küssen und die zwar etwas barbarische, aber doch ties gefühlte Chrenbezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts bessers kennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spitze des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie gingen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Jusammenkunsten dieser beiden Liebenden entgegengesetzt, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie ersunden, nur um sich sagen zu können, daß sie sich liebten.

Erinnerst du dich, fuhr der Graf fort, welch Albensteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennühig bestehen helsen, als unse höchsten Gerrschaften ihren Dheim besuchten und auf dem weitläufigen Schlosse zusammentamen? Der Tag war in Feierlichkeiten und Feierkleidern hingegangen: ein Teil der Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den Hinweg zu dem Quartier der Hofdamen hatten Sie sich wohl gemerkt, sagte Eduard. Wir gelangten glücklich zu meiner Geliebten.

Die, versetzte der Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr häßliche

Chrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Bliden und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Los zu teil warb.

Sch habe mich noch gestern, versetzte Eduard, als Gie fich anmelden ließen, mit meiner Frau an Die Beschichte erinnert, besonders an unfern Rückzug. Wir perfehlten den Beg und tamen an den Borfaal der Garben. Beil wir uns nun von ba recht aut zu finden mußten, fo glaubten wir auch hier gang ohne Bedenten bindurch und an dem Bosten, wie an den übrigen, porbei gehen zu können. Aber wie groß war beim Eröffnen der Thure unfre Bermundrung! Der Beg war mit Matraken verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestrecht lagen und ichliefen. Der einzige Bachende auf dem Posten fah uns verwundert an: wir aber im jugendlichen Mut und Mutwillen ftiegen gang gelaffen über die ausgestrechten Stiefel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnarchenden Enakskindern erwacht wäre.

Ich hatte große Luft zu ftolpern, sagte ber Graf, bamit es garm gegeben hatte, benn welch eine feltsame Auferstehung murben wir gesehen haben!

In diesem Augenblick schlug die Schloßglocke zwölf. Es ift hoch Mitternacht, sagte der Graf lächelnd, und eben gerechte Zeit. Ich nuß Sie, lieber Baron, um eine Gesälligkeit ditten, führen Sie mich heute, wie ich Sie damals sührte; ich habe der Baronesse das Versprechen gegeben, sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hinweg, den Rückweg will ich schon sinden, und auf alle Fälle werde ich über keine Stiesel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern diese gastliche Gefälligfeit erzeigen, versehte Eduard; nur find die drei Frauenzimmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander sinden, oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgend ein wundersliches Ansehen gewinnen.

Nur ohne Sorge! sagte der Graf; die Baronesse erwartet mich. Sie ist um diese Zeit gewiß auf ihrem Rimmer und allein.

Die Sache ist übrigens leicht, versetzte Eduard und nahm ein Licht, dem Grasen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang sührte. Um Inde desselben öffnete Sduard eine kleine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplah deutete Eduard dem Grasen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetensthüre rechts, die beim ersten Versech sie beim ersten Versech sie beim ersten Versech aufnahm und Sduard in dem dunkeln Raum zurückließ.

Gine andre Thüre links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reden und horchte. Charlotte fprach zu ihrem Kammermädchen: Ift Ottilie schon zu Bette? Nein, versehte sene; sie sitzt noch unten und schreibt. So zünde sie das Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe sie nur hin, es ist spät. Die Kerze will ich selbst aussöschen und für mich zu Bette gehen.

Sduard hörte mit Entzücken, daß Ottilie noch schreibe. Sie beschäftigt sich sür mich! dachte er triumphierend. Durch die Finsternis ganz in sich selbst geengt sah er sie sitzen, schreiben; er glaubte, zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er fühlte ein unüberwindliches Verlangen, ihr noch einmal nahe zu sein. Von hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Nun sand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thüre, eine sonderbare Verwechselung ging in seiner Seele vor, er suchte die Ihüre aufzudrehen, er sand sie verschlossen, er pochte leise an, Charlotte hörte nicht.

Sie ging in dem größern Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Vorschlag des Grasen oft genug dei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Hauf, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte sort, das alles sollte leer werden! Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja sie anticipierte, wie man gewöhnlich psiegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünsichte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünsichte die totenhaste Zeit, wo sie würden gelindert sein.

Da war benn gulest die Buflucht gu ben Thranen um so willkommner, als fie bei ihr selten ftatt fand. Sie warf sich auf das Sofa und überließ sich gang ihrem Schmerz. Eduard feinerfeits tonnte von der Thure nicht weg; er pochte nochmals, und zum brittenmal etwas ftarfer, fodaß Charlotte burch bie Racht= stille es gang beutlich vernahm und erschreckt aufjuhr. Der erste Gedanke war, es könne, es muffe ber haupt= mann fein; ber zweite, bas fei unmöglich! Gie hielt es für Täuschung, aber fie hatte es gehört, fie munichte, fie fürchtete, es gehört zu haben. Sie ging ins Schlafsimmer, trat leise ju ber verriegelten Tapetenthur. Gie schalt sich über ihre Furcht: Wie leicht kann die Baronesse etwas bedürfen! fagte fie ju fich felbst und rief gefaßt und gefett: Ift jemand ba? Gine leife Stimme antwortete: Ich bins. Wer? entgegnete Charlotte, Die ben Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des Hauptmanns Geftalt vor ber Thur. Etwas lauter flang es ihr entgegen: Eduard! Gie öffnete, und ihr Gemahl ftand vor ihr. Er begrußte fie mit einem Scherz. Ge ward ihr möglich, in diesem Tone fortaufahren. Er verwickelte ben ratfelhaften Besuch in rätselhafte Erklärungen. Barum ich benn aber eigent=

lich komme, sagte er zulett, muß ich dir nur gestehen. Ich habe ein Gelübbe gethan, heute abend noch beinen Schuh zu kuffen.

Das ist dir lange nicht eingefallen, sagte Charlotte. Desto schlimmer, versetzte Eduard, und desto besser!

Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt, um ihre leichte Nachtkleidung seinen Blicken zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder, und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh küßte, und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Juß ergriff und ihn zärklich an seine Brust drückte.

Charlotte war eine von den Frauen, die von Natur makia, im Chestande obne Borfak und Anstrengung die Art und Beise der Liebhaberinnen fortführen, Niemals reiste fie den Mann, ja feinem Verlangen kam fie kaum entgegen; aber ohne Ralte und abstoßende Strenge glich fie immer einer liebevollen Braut, die felbst por dem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und fo fand fie Eduard diefen Abend in doppeltem Sinne. Wie fehnlich wünschte fie den Gatten meg, denn die Luftgestalt des Freundes schien ihr Vorwürfe zu machen. Aber das. was Eduarden hätte entfernen follen, zog ihn nur mehr an. Gine gewiffe Bewegung war an ihr fichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Berfonen dadurch meist an Unmut verlieren, so gewinnen diejenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als ftark und gefaßt fennen. Eduard war so liebenswürdig, so freundlich, fo bringend; er bat fie, bei ihr bleiben zu bürfen, er forderte nicht, bald ernst bald scherzhaft suchte er sie zu bereden, er dachte nicht baran, daß er Rechte habe, und löschte zulest mutwillig die Rerze aus.

In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innre Neigung, behauptete die Einbildungsfraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten

wundersam genug sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durcheinander.

Und doch läßt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Teil der Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um desto freier waren, als das Herz seider keinen Teil daran nahm. Aber als Eduard des andern Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu beleuchten; er schlich sich seise von ihrer Seite, und sie sand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte.



#### Bwölftes Kapitel

13 die Gesellschaft zum Frühftuck wieder zusammen fam, hatte ein aufmerkfamer Beobachter an bem Betragen ber Gingelnen die Berichiedenheit ber innern Gefinnungen und Empfindungen abnehmen können. Der Graf und die Baronesse begegneten sich mit dem heitern Behagen, das ein paar Liebende empfinden, die sich nach erduldeter Trennung ihrer wechselseitigen Neigung abermals versichert halten; da= gegen Charlotte und Eduard gleichsam beschämt und reuig bem Sauptmann und Ottilien entgegen traten. Denn fo ist die Liebe beschaffen, daß sie allein Rechte su haben glaubt, und alle andern Rechte vor ihr verschwinden. Ottilie war findlich heiter, nach ihrer Weise tonnte man fie offen nennen. Ernst erschien der Sauptmann; ihm war bei der Unterredung mit dem Grafen, indem diefer alles in ihm aufregte, was einige Beit geruht und geschlafen hatte, nur zu fühlbar geworben, daß er eigentlich bier feine Beftimmung nicht erfülle und im Grunde bloß in einem halbthätigen Müßiggang hinschlendere. Kaum hatten sich die beiden Gätte entfernt, als schon wieder neuer Besuch eintras, Charletten willsommen, die aus sich selbit heraus zu gehen, sich zu zerstreuen wünschte: Gbuarben ungelegen, der eine doppelte Neigung fühlte, sich mit Ottilien zu beschäftigen: Ottilien gleichfalls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh so nötigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eiste sie auch, als die Fremden sich spät entfernten, sogleich auf ihr Zimmer.

Es war Abend geworden. Eduard, Charlotte und der Hauptmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Nagen sesten, eine Streese zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen Ju machen. Ein Kahn war angesommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenken lasse.

Er war am Ufer bes mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Sichbäumen angebunden, auf die man schon bei fünstigen Anlagen gerechnet hatte. Sier sollte ein Landungsplat angebracht, unter den Bäumen ein architektonischer Ruhesit aufgeführt werden, wonach diejenigen, die über den See sahren, zu steuern hätten.

Wo wird man denn nun drüben die Landung am besten anlegen? fragte Eduard. Ich sollte benken, bei meinen Platanen.

Sie stehen ein wenig zu weit rechts, sagte ber hauptmann. Landet man weiter unten, so ist man bem Schlosse näher; boch muß man es überlegen.

Der Hauptmann stand schon im hinterteile bes Kahns und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte stieg ein, Eduard gleichsalls und faßte das andre Ruber; aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Stillens, gedachte, daß ihn diese Wassersahrt versspäten, wer weiß erst wann zurücksühren würde. Er

entschloß sich turz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andre Ruder und eilte, sich flüchtig entschuldigend, nach Hause.

Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Bei dem angenehmen Gefühle, daß sie streich ihn etwas thue, empfand er das lebhasteste Mißbehagen, sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeduld vermahrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermachte seine Ausmertsamteit zu sessen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurücktäme. Es ward Nacht, die Kerzen wurden angezündet.

Endlich trat fie berein, glangend von Liebengwürdigkeit. Das Gefühl, etwas für den Freund gethan zu haben, hatte ihr ganges Wesen über sich selbst gehoben. Sie legte das Driginal und die Abschrift por Eduard auf den Tisch. Wollen wir follationieren? fagte sie lächelnd. Eduard wußte nicht, was er erwiedern follte. Er fah fie an, er befah die Abschrift. Die erften Blätter waren mit ber größten Sorgfalt, mit einer garten weiblichen Sand geschrieben; bann schienen fich die Buge zu verandern, leichter und freier au werden: aber wie erstaunt war er, als er die lekten Seiten mit ben Augen überlief! Um Gottes willen! rief er aus, mas ift bas? Das ift meine Sand! Er fah Ottilien an und wieder auf die Blätter; befonders ber Schluß mar gang, als wenn er ihn felbst geschrieben hatte. Ottilie schwieg, aber sie blickte ihm mit der größten Zufriedenheit in die Augen. Eduard hob feine Urme empor: Du liebst mich! rief er aus. Ottilie, du liebst mich! und fie hielten einander umfaßt. Ber bas andre querst erariffen, mare nicht qu unterscheiben gewesen.

Bon biesem Augenblick an war die Belt für Ebuarben umgewendet: er nicht mehr, was er gewesen,

die Belt nicht mehr, was fie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre Hände, sie sahen einander in die Augen, im Begriff, sich wieder zu umarmen.

Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Zu den Entschuldigungen eines längeren Außenbleibens lächelte Eduard heimlich. D wie viel zu früh kommt ihr! sagte er zu sich selbst.

Sie sehten sich zum Abendessen. Die Personen des heutigen Besuchs wurden beurteilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonst über die scheidende Gesellschaft immer daß strengste Jungengericht ergehen lasse, heute so mild und nachsichtig sei.

Mit Feuer und herzlicher Überzeugung rief Sduard: Man muß nur ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen nieder, und Charlotte sah vor lich bin.

Der Hauptmann nahm das Wort und sagte: Mit den Gesühlen der Hochachtung, der Verehrung ist es doch auch etwas Ühnliches. Man erkennt nur erst das Schähenswerte in der Welt, wenn man solche Gesinnungen an einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte bald in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um sich der Erinnerung dessen zu überlassen, was diesen Abend zwischen ihr und dem Hauptmann vorgegangen war.

Alls Eduard ans User springend den Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich sien und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliebiger

Richtung fortbewegen. Sie empfand eine tiefe, felten gefühlte Traurigkeit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das letzte Schweben der Bögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, alles hatte etwas Geistershaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund führe sie weit weg, um sie auszusehen, sie allein zu lassen. Sine wunderdare Bewegung war in ihrem Junern, und sie konnte nicht weinen.

Der Hauptmann beschrieb ihr unterdessen, wie nach seiner Absicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Sigenschaften des Kahns, daß er sich leicht mit zwei Rubern von einer Person bewegen und regieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es sei eine angenehme Empsindung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und sein eigner Fähr und Steuermann zu sein.

Bei diesen Worten fiel der Freundin die bevorstehende Trennung aufs Herz. Sagt er das mit Vorsah? dachte sie bei sich selbst, weiß er schon davon? vernutet ers? Oder sagt er es zufällig, sodaß er mir bewußtlos mein Schicksal vorausverkindigt? Es ergriff sie eine große Wehmut, eine Ungeduld; sie bat ihn, baldmöglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zurüczustehren.

Es war das erstemal, daß der Hauptmann die Teiche besuhr, und ob er gleich im allgemeinen ihre Tiese untersucht hatte, so waren ihm doch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel sing es an zu werden, er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen bequemen Ort zum Aussteigen vernutete und den Fußpsad nicht ent sernt wußte, der nach dem Schlosse führte. Aber auch von dieser Bahn wurde er einigermaßen abgelentt, als Charlotte mit einer Art von Ängstlichkeit den Bunsch wiederholte, bald am Lande zu sein. Er näherte sich

mit erneuten Anftrengungen bem Ufer, aber leider fühlte er sich in einiger Entfernung davon angehalten: er hatte fich fest gefahren und feine Bemühungen wieder los zu kommen waren vergebens. Was war zu thun? Ihm blieb nichts übrig, als in bas Baffer zu fteigen, das feicht genug war, und die Freundin an das Land gu tragen. Glücklich brachte er die liebe Burde binüber, stark genug, um nicht zu schwanken oder ihr einige Sorge zu geben, aber doch hatte fie anaftlich ihre Urme um feinen Sals geschlungen. Er hielt fie fest und brudte fie an fich. Erft auf einem Rafenabhang ließ er fie nieder, nicht ohne Bewegung und Berwirrung. Sie lag noch an feinem Balfe; er fchloß fie aufs neue in feine Arme und bruckte einen lebhaften Ruß auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er zu ihren Gugen, drudte feinen Mund auf ihre Sand und rief: Charlotte, werden Sie mir vergeben?

Der Ruß, den der Freund gewagt, den fie ihm beinahe gurudgegeben, brachte Charlotten wieder gu fich felbit. Sie brudte feine Sand, aber fie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm hinunterneigte und eine Sand auf feine Schultern legte, rief fie aus: Daß diefer Augenblick in unferm Leben Gpoche mache, fonnen wir nicht verhindern; aber daß fie unfer wert fei, hangt von uns ab. Gie muffen icheiden, lieber Freund, und Gie werben scheiben. Der Graf macht Unftalt, Ihr Schickfal zu verbeffern; es freut und schmerzt mich. Ich wollte es verschweigen, bis es gewiß ware; ber Augenblick nötigt mich, bies Geheimnis zu entbeden. Nur insofern kann ich Ihnen, fann ich mir verzeihen, wenn wir den Mut haben. unfre Lage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unfre Gefinnung ju ändern. Gie hub ihn auf und erariff feinen Urm, um fich barauf zu ftugen, und fo tamen fie ftillschweigend nach bem Schloffe.

Run aber ftand fie in ihrem Schlafzimmer, mo

fie fich als Gattin Eduards empfinden und betrachten mußte. Ihr fam bei biefen Biderfprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannigfaltig genibter Charafter zu Silfe. Immer gewohnt, fich ihrer felbst bewußt gu fein, fich felbit zu gebieten, mard es ihr auch jest nicht schwer, burch ernste Betrachtung sich bem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja fie mußte über fich felbit lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gebachte. Doch schnell erariff sie eine feltsame Ahnung, ein freudia bangliches Erzittern, das in fromme Bunfche und Soffnungen fich auflöste. Gerührt kniete fie nieder, fie wiederholte den Schwur, den fie Eduarden vor dem Altar gethan. Freundschaft, Reigung, Entsagen gingen por ihr in heitern Bilbern porüber. Sie fühlte fich innerlich wieder heraestellt. Bald ergreift fie eine füße Müdiafeit, und rubig ichläft fie ein.



# Dreizehntes Kapitel

Stimmung. Zu schlasen benkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einfällt, sich auszuziehen. Die Abschrift des Dokuments küßt er tausendmal, den Ansang von Ottiliens kindlich schüchterner Hand; daß esne wagt er kaun zu kissen, weil er seine eigne Hand zu sehen glaudt. D daß es ein andres Dokument wärel sagt er sich im stillen; und doch ist es ihm auch schon die schönste Bersicherung, daß sein höchster Wunsch sersüllt sei. Bleibt es sa doch in seinen Handen, und wird er es nicht immersort an sein Herz drücken, obsgleich entstellt durch die Unterschrift eines Dritten!

Der abnehmende Mond steigt über ben Bald hervor. Die warme Nacht lockt Eduarden ins Freie: er schweift umber, er ist der unruhigste und der glücklichste aller Sterblichen. Er wandelt durch die Garten: fie find ihm zu enge: er eilt auf das Feld, und es wird ihm zu weit. Nach bem Schloffe gieht es ihn jurud; er findet fich unter Ottiliens Fenitern. Dort fest er sich auf eine Terrassentreppe. Mauern und Riegel, fagt er zu fich felbit, trennen uns jest, aber unfre Bergen find nicht getrennt. Stunde fie vor mir, in meine Urme wurde fie fallen, ich in die ihrigen, und was bedarf es weiter als diese Gewißheit! Alles war ftill um ihn ber, fein Luftchen regte fich; fo ftill wars, daß er das muhlende Arbeiten emfiger Tiere unter der Erbe vernehmen konnte, denen Tag und Nacht gleich find. Er hing gang feinen glücklichen Träumen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eher wieder, als bis die Sonne mit herrlichem Blick beraufstieg und die frühesten Nebel gewältigte.

Nun fand er sich den ersten Wachenden in seinen Befitzungen. Die Arbeiter schienen ihm gu lange ausgubleiben. Sie famen; es schienen ihm ihrer gu wenig, und die vorgesette Tagesarbeit für feine Buniche gu gering. Er fragte nach mehrern Arbeitern, man versprach sie und stellte sie im Laufe des Tages. Aber auch diese find ihm nicht genug, um feine Borfate schleunig ausgeführt zu feben. Das Schaffen macht ihm feine Freude mehr, es foll schon alles fertig fein, und für wen? Die Wege follen gebahnt fein, damit Ottilie bequem fie geben, die Gike ichon an Ort und Stelle, damit Ottilie bort ruben konne. Much an bem neuen Saufe treibt er, was er fann, es foll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werden. In Eduarde Gefinnungen wie in feinen Sandlungen ift fein Mag mehr. Das Bewußtfein, gu lieben und geliebt zu werden, treibt ibn ins Unendliche. Wie verandert ift ihm die Unficht

von allen Zimmern, von allen Umgebungen! Er findet sich in seinem eignen Hause nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm alles, er ist gang in ihr versunken; teine andre Betrachtung steigt vor ihm aus, tein Gewissen spricht ihm zu; alles, was in seiner Natur gebändigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt aegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet dieses seidenschaftliche Treiben und wünscht den traurigen Folgen zuvorzutommen. Alle diese Anlagen, die jeht mit einem einseitigen Triebe übermäßig gefördert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Jusammenleben berechnet. Der Verkauf des Vorwerks war durch ihn zu stande gebracht, die erste Jahlung geschehen, Charlotte hatte sie der Abrede nach in ihre Kasse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Woche Ernst und Geduld der muß gleich in der ersten Woche Ernst und Geduld der die der Gebruch und ber übereilten Weise wird das Ausgesetzte nicht lance reichen.

Es war viel angesangen und viel zu thun. Wie soll er Charlotten in dieser Lage lassen! Sie beraten sich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen, zu dem Ende Gelder aufnehmen und zu deren Abtragung die Zahlungstermine anweisen, die vom Vorwerkverkauf zurückgeblieben waren. Es ließ sich satt ohne Verlust durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte seiere Hand; man leistete, da alles im Gange, Arbeiter genug vorhanden waren, mehr auf einmal und gelangte gewiß und bald zum Zweck. Sduard stimmte gern bei, weil es mit seinen Abssichten übereintras.

Im innern Herzen beharrt indessen Charlotte bei dem, was sie bedacht und sich vorgesetzt, und männlich steht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre Vertraulichseit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Gbuards Leidenschaft; sie beraten sich darüber. Charlotte schließt Ottilien näher an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie ihr eigen Herz gewahr worden, desto tieser blickt sie in das Herz des Mädchens. Sie sieht keine Mettung, als sie muß das Kind entsernen.

Nun scheint es ihr eine glückliche Fügung, daß Luciane ein so ausgezeichnetes Lob in der Pension ershalten, denn die Großtante, davon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einführen. Ottilie konnte in die Pension zurücksehren; der Hauptmann entsernte sich wohlversorgt, und alles stand wie vor wenigen Mosnosten, ja um so viel besser. Ihr eignes Verklitis hosse Charlotte zu Eduard bald wieder herzustellen, und sie legte das alles so verständig dei sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärtte, in einen frühern beschränktern Zustand könne man zurücksehren, ein gewaltsam Entbundnes lasse sich wieder ins Enge bringen.

Eduard empfand indessen die Hindernisse sehr hoch. die man ihm in den Weg legte. Er bemertte gar bald, daß man ihn und Ottilien außeinander hielt, daß man ihm erschwerte, sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, außer in Gegenwart von mehreren, und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches andre. Konnte er Ottilien flüchtig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichern, sondern sich auch über seine Gattin, über ben hauptmann zu beschweren. Er fühlte nicht, daß er felbst durch sein beftiges Treiben die Raffe zu erschöpfen auf dem Wege war: er tadelte bitter Charlotten und den Sauptmann, daß fie bei dem Geschäft gegen die erfte Abrede hanbelten, und doch hatte er in die zweite Abrede aewilligt, ja er hatte sie selbst veranlagt und notwendig gemacht.

Der Haß ift parteiisch, aber die Liebe ist es noch

mehr. Auch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem Hauptmann. Als Sbuard sich einst gegen Ottilien über den letztern beklagte, daß er als Freund und in einem solchen Berhältnisse nicht ganz aufrichtig handle, versetze Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher mißsallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charslotten sagen: wenn uns nur Sduard mit seiner Flötenbudelei verschonte, es kann darauß nichts werden und ist sie Buhörer so lästig. Sie können denken, wie mich daß geschmerzt hat, da ich Sie so gern accompagniere.

Raum hatte sie es gesagt, als ihr schon der Geist zustüsterte, daß sie hätte schweigen sollen; aber es war heraus. Sduards Gesichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verdrossen, er war in seinen liebsten Forderungen angegrissen, er war sich eines kindlichen Strebens ohne die mindeste Anmaßung bewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schrecklich es für einen Dritten sei, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verletzen zu lassen. Er war beleidigt, wütend, um nicht wieder zu vergeben. Er sühlte sich von allen Pklichten losgesprochen.

Die Notwendigkeit, mit Ottilien zu fein, sie zu sehen, ihr etwas zuzuschüftern, ihr zu vertrauen, wuchs mit jedem Tage. Er entschloß sich, ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Briefwechsel zu bitten. Das Streischen Papier, worauf er dies lakonisch gemuz gethan hatte, lag auf dem Schreibisch und ward vom Zugwind heruntergeführt, als der Kammerdiener hereinstrat, ihm die Haare zu kräuseln. Gewöhnlich, um die Hite des Eisens zu versuchen, bückte sich dieser nach Papierschnitzlich auf der Erde; diesmal ergriff er das Billet, zwickte es eilig, und es war versenzt. Eduard,

den Mißgriff bemerkend, riß es ihm aus der Hand. Bald darauf seite er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweitenmal aus der Feder. Er fühlte einiges Bedenken, einige Besorgnis, die er jedoch überwand. Ottilien wurde das Blättchen in die Hand gedrückt den ersten Augenblick, wo er sich ihr nähern konnte.

Ottilie versäumte nicht, ihm zu antworten. Unsgelesen steckte er das Zettelchen in die Weste, die modisch kurz es nicht gut verwahrte. Es school sich heraus und siel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf und reichte es ihm mit einem flüchtigen Überblick. Sier ist etwas von deiner Hand, sagte sie, das du vielleicht ungern verlörest.

Er war betroffen. Berstellt sie sich? dachte er. Ift fie den Inhalt des Blättchens gewahr worden, oder irrt fie fich an der Uhnlichkeit der Bande? Er hoffte, er dachte das lettre. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderbaren zufälligen Zeichen, durch die ein höheres Wefen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft unverständlich; vielmehr indem sie ihn immer weiter führte, empfand er die Beschränkung, in der man ihn zu halten schien, immer unangenehmer. Die freundliche Gefelligkeit verlor sich. Sein herz war verschloffen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu sein genötigt war, so gelang es ihm nicht, feine frühere Neigung zu ihnen in feinem Bufen wieder aufzufinden, zu beleben. Der stille Borwurf, den er sich felbst hierüber machen mußte, war ihm unbequem, und er fuchte sich durch eine Art von humor zu helfen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Anmut ermangelte.

Über alle diese Prüsungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war sich ihres ernsten Vorsatzes bewußt, auf eine so schöne, edle Neigung Berricht zu thun. Die sehr wünscht sie jenen beiden auch zu Hilse zu kommen! Entsernung, fühlte sie wohl, wird nicht allein hinreichend sein, ein solches übel zu heiten. Sie nimmt sich vor, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag es nicht; die Erinnerung ihres eignen Schwankens steht ihr im Wege. Sie sucht sich darüber im allgemeinen auszudrücken; das Allgemeine paßt auch auf ihren eignen Zustand, den sie auszusprechen scheut. Sin jeder Wink, den sie Ottilen geben will, deutet zurück in ihr eignes Herz. Sie will warnen und sühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürsen könnte.

Schweigend halt sie daher die Liebenden noch immer auseinander, und die Sache wird dadurch nicht besser. Zeise Andeutungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirken auf Ottilien nicht, denn Sduard hatte diese von Charlottens Neigung zum Hauptmann überzeugt, sie überzeugt, daß Charlotte selbst eine Scheidung wünsche, die er nun auf eine anständige Weise zu bewirken denke.

Ottilie, getragen durch das Gefühl ihrer Unschuld, auf dem Wege zu dem erwünschtesten Glück, lebt nur für Sduard. Durch die Liebe zu ihm in allem Guten gestärft, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschlossener gegen andre, findet sie sich in einem Himmel auf Erden.

So setzen alle zusammen, jeder auf seine Weise, das tägliche Leben fort, mit und ohne Nachdenken; alles scheint seinen gewöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuern Fällen, wo alles auf dem Spiele steht, noch immer so fort lebt, als wenn von nichts die Rede wäre.

### Dierzehntes Kapitel

Don dem Grasen war indessen ein Brief an den Hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter: einer zum Borzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwieß; der andre hingegen, der ein entschiedenes Anerbieten sür die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hof und Geschäftssielle, den Charatter als Major, ansehnlichen Gehalt und andre Borteile, sollte wegen verschiedener Nebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hofsnungen und verbarg, was so nahe bevorstand.

Indessen seize er die gegenwärtigen Geschäfte ledshaft fort und machte in der Stille Ginrichtungen, wie alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Fortgang haben könnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburtstag manches beschleunige. Nun wirken die beiden Freunde, obschon ohne ausdrückliches Ginverständnis, gern zusammen. Sduard ist nun recht zusrieden, daß man durch das Vorauserheben der Gelder die Kasse verstärtt hat; die ganze Anstalt rückt auf das rascheste vorwärts.

Die drei Teiche in einen See zu verwandeln hätte jett der Hauptmann am liebsten ganz widerraten. Der untere Damm war zu verstärken, die mitt ern abzutragen, und die ganze Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber, wie sie ineinander wirken konnten, waren schon angesangen, und hier fam ein junger Architekt, ein ehemaliger Bögling des Hauptmanns, sehr erwünscht, der teils mit Anstellung tüchtiger Meister teils mit Berdingen der Arbeit, wo sichs thun ließ, die Sache sörderte und dem Werke Sicherbeit und Dauer versprach, wobei sich

der Hauptmann im stillen freute, daß man seine Entsernung nicht fühlen würde. Denn er hatte den Grundsah, aus einem übernommenen unvollendeten Geschäft nicht zu scheiden, dis er seine Stelle genugsam ersett sähe. Ja er verachtete diesenigen, die, um ihren Abgang sühlbar zu machen, erst noch Berwirrung in ihren Kreise anrichten, indem sie als ungebildete Selbstler das zu zerstören wünschen, wobei sie nicht mehr fortwirfen sollen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach oder sichs recht aufrichtig bekannte. Nach Charlottens obgleich neiblosen Gesinnungen konnte es doch sein entschiedens Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glücksumstände, das Verhältnis zur Jamilie berechtigten sie nicht, als Königin eines Tages zu erschigten. Und Eduard wollte nicht davon gesprochen haben, weil alles wie von selbst entspringen, überzaschen und natürlich erfreuen sollte.

Alle kamen daher stillschweigend in dem Vorwande überein, als wenn an diesem Tage ohne weitere Beziehung jenes Lusthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlaß kounte man dem Volke sowie den Freunden ein Kest ankündigen.

Ebuards Reigung war aber grenzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des hingebens, Schenkens, Versprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmliche Vorschläge gethan. Er sprach mit seinem Kannnerzbiener, der seine Garderobe besonzte und mit Handbelssleuten und Modehändlern in beständigem Versätnis blieb; dieser, nicht unbekannt sowohl mit den angesnehmsten Gaben selbst als mit der besten Art, sie zu überreichen, bestellte fogleich in der Stadt den niedelichsten Kosser mit rotem Sassian überzogen, mit Stahle

nägeln beschlagen und angefüllt mit Geschenken, einer solchen Schale würdig.

Noch einen andern Vorschlag that er Sduarden. Es war ein kleines Feuerwerk vorhanden, das man immer abzudrennen versäumt hatte. Dies konnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken, und jener versprach für die Aussührung zu forgen. Die Sache sollte ein Geheimnis bleiben.

Der Hauptmann hatte unterdessen, je näher der Tag heranrückte, seine polizeilichen Ginrichtungen getrossen, die er für so nötig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammen berusen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und andrer Unbequemlichkeiten, wodurch die Unmut eines Festes gestört wird, durchaus Vorsorge genommen.

Sduard und sein Vertrauter dagegen beschäftigten sich vorzüglich mit dem Fenerwerk. Um mittelsten Teiche vor seinen großen Sichbäumen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter den Platanen sollte die Gesellschaft sich aufhalten, um die Wirtung aus gehöriger Ferne, die Ubspiegelung im Wasser, und was auf dem Wasser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Veguemlichkeit anzuschauen.

Unter einem andern Vorwand ließ daher Eduard den Raum unter den Platanen von Gesträuch, Gras und Moos säubern, und nun erschien erst die Herrlichseit des Baumwuchses sowohl an Höhe als Breite auf dem gereinigten Voden. Eduard empfand darüber die größte Freude. — Es war ungefähr um diese Jahrszeit, als ich sie pslanzte. Wie lange mag es her sein? sate, als ich sie pslanzte. Sobald er nach Hause kam, schlug er in alten Tagebüchern nach, die sein Vater, besonders auf dem Lande, sehr ordentlich geführt hatte. Zwar diese Pssanzung konnte nicht darin erwähnt sein, aber eine andre häuslich wichtige Begebenheit an demselben Tage, deren sich Eduard noch wohl erinnerte,

mußte notwendig darin angemerkt stehen. Er durchblättert einige Bände; der Umstand sindet sich, aber wie erstaunt, wie ersreut ist Eduard, als er das wunderbarste Zusammentressen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Baumpstanzung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt.



## Fünfzehntes Kapitel

molich leuchtete Sbuarden der sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Gäste sich ein, denn man hatte die Sinsadungen weit umber geschickt, und manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erzählte, wollten diese zweite Feierlichkeit um so weniger versehlen.

Bor Tasel erschienen die Zimmerleute mit Musit im Schlößhose, ihren reichen Aranz tragend, der aus vielen stusenweise übereinander schwankenden Laub- und Blumenreisen zusammengesetzt war. Sie sprachen ihren Gruß und erdaten sich zur gewöhnlichen Aussichmückung seidene Tücher und Bänder von dem schönen Geschlecht. Indes die Serrschaft speiste, setzen sie ihren zauchzenden Zug weiter sort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorse ausgehalten und dasselht Frauen und Mädchen gleichfalls um manches Band gebracht, so kamen sie endlich begleitet und erwartet von einer großen Menge auf die Höhe, wo das gerichtete Haus stand.

Charlotte hielt nach der Tasel die Gesellschaft einigermaßen zurück. Sie wollte keinen seierlichen, förmslichen Zug, und man sand sich daher in einzelnen Partien ohne Rang und Ordnung auf dem Platz gesmächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte

dadurch die Sache nicht besser, denn weil Ottilie wirflich die letzte war, die herantrat, so schien es, als wenn Trompeten und Pauken nur auf sie gewartet hätten, als wenn die Feierlichkeit bei ihrer Ankunft nun gleich beginnen müßte.

Dem Hause das rohe Ansehn zu nehmen hatte man es mit grünem Reisig und Blumen nach Angabe des Hauptmanns architektonisch ausgeschmückt, allein ohne dessen Mitwissen hatte Eduard den Architekten veranlaßt, in dem Gesims das Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen; allein zeitig genug langte der Hauptmann an, um zu verhindern, daß nicht auch der Name Ottiliens im Giebelselde glänzte. Er wußte dieses Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die schon sertigen Blumenbuchstaben beiseite zu bringen.

Der Kranz war aufgesteckt und weit umher in der Gegend sichtbar. Bunt slatterten die Bänder und Tücher in der Luft, und eine kurze Rede verscholl zum größten Teil im Winde. Die Feierlichseit war zu Sude, der Tanz auf dem geebneten und mit Lauben umkreisten Platze vor dem Gebäude follte nun angehen. Sin schmucker Zimmergeselle sührte Gduarden ein slinkes Bauermächen zu und forderte Ottilien auf, welche daneben stand. Die beiden Paare fanden sogleich ihre Nachfolger, und bald genug wechselte Eduard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jüngere Gesellschaft mischte sich fröhlich in den Tanz des Volks, indes die ältern beobachteten.

Sodann, ehe man sich auf den Spaziergängen zersstreute, ward abgeredet, daß man sich mit Untergang der Sonne bei den Platanen wieder versammeln wolle. Eduard sand sich zuerst ein, ordnete alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf der andern Seite in Gesellschaft des Feuerwerkers die Lusterscheisnungen zu beforgen hatte.

Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Borrichtungen nicht mit Bergnügen; er wollte wegen des zu erwartenden Andrangs der Zuschauer mit Eduard sprechen, als ihn derselbe etwas hastig bat, er möge ihm diesen Teil der Feierlichkeit doch allein überlassen.

Schon hatte sich das Bolk auf die oberwärts absgestochnen und vom Rasen entblößten Tämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne ging unter, die Tämmrung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit wurde die Gesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man sand den Ort unvergleichlich und freute sich in Gedanken, künstig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannigsaltig begrenzten See zu genießen.

Ein ruhiger Abend, eine vollkomme Windstille versprachen das nächtliche Fest zu begünstigen, als auf einmal ein entsetzliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgetrennt, man sah mehrere Menschen ins Masser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Platz haben, und nun konnte niemand vorwärts noch zurück.

Jedermann sprang auf und hinzu, mehr um zu schauen, als zu thun, denn was war da zu thun, wo niemand hinreichen konnte. Nebst einigen Entschlossene eilte der Hauptmann, trieb sogleich die Menge von dem Damm herunter nach den Usern, um den Histreichen freie Hand zu geben, welche die Versinkenden herauszuziehen suchten. Schon waren alle teils durch eignes teils durch fremdes Bestreben wieder auf dem Erocknen, dis auf einen Knaben, der durch allzu ängst liches Bemühen, statt sich dem Damm zu nähern, sich davon entsernt hatte. Die Kräfte schienen ihn zu verlassen, nur einigemal kam noch eine Hand, ein Fuß

in die Höhe. Ungläcklicherweise war der Kahn auf der andern Seite mit Feuerwerk gefüllt; nur langsam konnte man ihn ausladen, und die Hilfe verzögerte sich. Des Hauptmanns Entschluß war gesaßt, er warf die Oberkleider weg, aller Augen richteten sich auf ihn, und seine tüchtige, kräftige Gestalt flößte jedermann Jutrauen ein; aber ein Schrei der Überraschung drang aus der Menge hervor, als er sich ins Wasser stürzte. Jedes Auge begleitete ihn, der als geschiefter Schwimmer den Knaden bald erreichte und ihn, jedoch für tot, an dem Damm brachte.

Indessen ruderte der Kahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und sorschte genau von den Anwesenden, ob dem auch wirklich alle gerettet seien. Der Chirurgus kommt und überninnnt den totgeglaubten Knaden; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzukehren und die Kleider zu wechseln. Er zaudert, die ihm gesetzt, verständige Leute, die ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Kettung der einzelnen beigetragen, auf das heiligste versichern, daß alle gerettet seien.

Charlotte sieht ihn nach Hause gehen, sie denkt, daß Wein und Thee, und was sonst nötig wäre, versichlossen ist, daß in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet; Eduard ist beschäftigt, sedermann zuzureden: man soll bleiben; in kurzem gedenkt er das Zeichen zu geben, und das Feuerwerk soll beginnen; Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Vergnügen zu verschieben, das setzt nicht am Plate sei, das in dem gegenwärtigen Augendlick nicht genossen werden könne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Netter schuldig sei. Der Chirurgus wird schon seine Pflicht thun, versetze Eduard. Er ist mit allem versehen, und unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Teilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winste Ottissen, die sich sogleich zum Weggehn anschicke. Sduard ergriff ihre Hand und ries: Wir wolsen diesen Tag nicht im Lazarett endigen! Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintoten erwachen und die Lebendigen sich abtrocknen.

Charlotte schwieg und ging. Einige solgten ihr, andre diesen; endlich wollte niemand der letzte sein, und so solgten alle. Eduard und Ottilie sanden sich allein unter den Platanen. Er bestand darauf zu bleiben, so dringend, so ängstlich sie ihn auch bat, mit ihr nach dem Schlosse zurüczuscheren. Nein, Ottilie! rief er, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Bege. Dieser überraschende Vorsall von heute abend bringt uns schweller zusammen. Du bist die Weine! Ich habe dies school so oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, num soll es werden.

Der Kahn von der andern Seite schwamm hersüber. Es war der Kammerdiener, der verlegen anfragte, was nunmehr mit dem Feuerwert werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir an deiner Seite sitzend, es mit zu genießen. Zärtlich bescheiden sehte er sich neben sie, ohne sie zu berühren.

Raketen rauschten auf, Kanonenschläge donnerten, Leuchtkugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Räber gischten, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamer hinter einander und zusammen. Sbuard, dessen Busen brannte, versolgte mit lebhaft zusriednem Blick diese struigen Greiftenungen. Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemit war dieses rauschende, blitende Entstehen und Verschwinden eher ängitlich als augenehm. Sie sehnte sich schwinden eher ängitlich als augenehm. Sie sehnte sich schüchtern an Sbuard, dem diese Annäherung, dieses

Butrauen das volle Gefühl gab, daß sie ihm ganz ansgehöre.

Die Nacht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufging und die Pfade der beiden Rückfehrenden beleuchtete. Eine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem seillichen Tage versäumt worden sei. Der Mond schien ihm ins Gessicht, und Eduard erkannte die Züge jenes zudringlichen Bettlers. Aber so glücklich, wie er war, konnte er nicht ungehalten sein, konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders für heute das Betteln höchlich verpönt worden. Er forschte nicht lange in der Tasche und gab ein Goldstück sien. Er hätte jeden gern glücklich gemacht, da sein Glück ohne Grenzen schien.

Bu Hause war indes alles erwünscht gelungen. Die Thätigkeit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Rötigen, der Beistand Charlottens, alles wirkte zusammen, und der Knade ward wieder zum Leben herzgestellt. Die Gäste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwerk aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach solchen verworrnen Scenen ihre ruhige heimat wieder zu betreten.

Auch hatte der Hauptmann, geschwind umgekleidet, an der nötigen Vorsorge thätigen Unteil genommen; alles war beruhigt, und er sand sich mit Charlotten allein. Mit zutraulicher Freundlichkeit erklärte er nun, daß seine Abreise nach bevorstehe. Sie hatte diesen Abenis erlebt, daß diese Entdeckung wenig Sindruck auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich aufopserte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderdaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunst, aber keine unglückliche zu weißsagen.

Chuarden, der mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Hauptmanns gleichfalls angekündigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Nähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es hätte übel empfinden sollen.

Im Gegenteil vernahm er aufmerksam und zufrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann versetzt werden sollte. Unbändig drangen seine geheimen Bünsche den Begebenheiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottilien. Man hätte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschent machen können.

Aber wie erstaunt war Ottisie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen kleinen Kosser auf ihrem Tische fand. Sie säumte nicht, ihn zu eröffnen. Da zeigte sich alles so schön gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Batist, Seide, Shawls und Spisen wetteiserten an Feinheit, Zierlichkeit und Kostbarkeit. Auch war der Schmuck nicht vergessen. Sie degrift wohl die Ubsicht, sie mehr als einmal vom Kopf dis auf den Fuß zu kleiden, es war aber alles so kosstauf ennd kapisen daß sie sieden, daß sie Sedanken nicht zuzueignen getraute.



### Bedgehntes Kapitel

jes andern Morgens war der Hauptmann versichwunden, und ein danktar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten abends vorher schon halben und einsilbigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein, denn in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hauptmann zuleht mitteilte, war auch von einer Aussicht auf eine vorteilhafte Heirat

die Rede; und obgleich er diesem Punkt keine Aufmerksamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiß und entsagte ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte sie nun auch die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von andern fordern zu können. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, andern follte das gleiche möglich sein. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl, um so mehr offen und zwersichtlich, als sie empfand, daß die Sache ein für allemal abgethan werden müsse.

Unser Freund hat uns verlassen, sagte sie, wir sind nun wieder gegen einander über wie vormals, und es käme nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zustand zurücksehren wollten.

Sbuard, der nichts vernahm, als was seiner Leidenschaft schmeichelte, glaubte, daß Charlotte durch diese Worte den früheren Witwenstand bezeichnen und, obseleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheidung Hoffsnung machen wolle. Er antwortete deshald mit Lächeln: Warum nicht? Es käme nur darauf an, daß man sich verständigte.

Er sand sich baher gar sehr betrogen, als Charstotte versetzte: Auch Ottilien in eine andre Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu wählen; benn es sinbet sich eine doppelte Gelegenheit, ihr Verhältnisse zu geben, die für sie wünschenswert sind. Sie kann in die Pension zurückfehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist; sie kann in ein angesehnes Haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Vorteile einer standesmäßigen Sziehung zu genießen.

Indessen, versetzte Eduard ziemlich gesaßt, hat Ottilie sich in unfrer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andre wohl schwerlich willsommen sein möchte.

Wir haben uns alle verwöhnt, sagte Charlotte, und du nicht zum letzten. Indessen ist es eine Epoche, bie uns zur Bestinnung auffordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sämtlicher Mitglieder unsers kleinen Zirkels zu denken und auch irgend eine Aufopfrung nicht zu versagen.

Wenigstens finde ich es nicht billig, versehte Eduard, daß Ottilie aufgeopsert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunter stieße. Den Hauptmann hat sein gutes Geschief hier aufgesucht; wir dürsen ihn mit Ruhe, ja mit Verhagen von uns wegscheiden lassen. Wer weiß, was Ottisten bevorsteht; warum sollten wir uns übereilen?

Was uns bevorsteht, ist ziemlich klar, versetzte Charlotte mit einiger Bewegung; und da sie die Ubsicht hatte, ein für allemal sich auszusprechen, suhr sie sort: Du liebst Ottisien, du gewöhnst dich an sie. Neigung und Leibenschaft entspringt und nährt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollen wir nicht so viel Vorsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?

Wenn man auch sogleich darauf nicht antworten kann, versehte Eduard, der sich zusammennahm, so läßt sich doch so viel sagen, daß man eben alsdann sich am ersten entschließt abzuwarten, was uns die Zukunst lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus einer Sache werden soll.

Hier vorauszuschen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner großen Weisheit, und so viel läßt sich auf alle Fälle gleich sagen, daß wir beide nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohln man nicht möchte oder nicht sollte. Niemand kann mehr für uns sorgen; wir müssen unfre eignen Freunde sein, unfre eignen Freunde sein, unfre eignen Hosmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Äußerstes verlieren werden, niemand erwartet, uns kadelnswert oder gar lächerlich zu sinden.

Kannst du mirs verbenken, versetzte Eduard, der die offne, reine Sprache seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, kannst du mich schelten, wenn mir Ottitiens Glück am Herzen liegt? Und nicht etwa ein künstliges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegenwärtiges? Denke dir, aufrichtig und ohne Selbstbetrug, Ottilien aus unfrer Gesellschaft gerissen und fremden Menschen untergeben — ich wenigstens fühle mich nicht grausam genug, ihr eine solche Verändrung zuzunnten.

Charlotte ward gar wohl die Entschlossenheit ihres Gemahls hinter seiner Verstellung gewahr. Erst jeht fühlte sie, wie weit er sich von ihr entsernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Kann Ottilie glücklich sein, wenn sie uns entzweit! wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern einen Vater entreißt!

Für unfre Kinder, dächte ich, wäre geforgt, sagte Ebuard lächelnd und kalt; etwas freundlicher aber sügte er hinzu: Wer wird auch sogleich das Äußerste benken!

Das Üußerste liegt der Leidenschaft zu allernächst, bemerkte Charlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ist, den guten Rat nicht ab, nicht die Hise, die ich uns biete. In trüben Fällen muß derzenige wirken und helsen, der am klarsten sieht. Diesmal bin ichs. Lieber, liebster Sduard, laß mich gewähren! Kannst du mir zumuten, daß ich auf mein wohlerwordnes Glück, auf die schönsten Rechte, auf die so geradehin Verzicht leisten soll?

Wer sagt das? versette Gduard mit einiger Berlegenheit.

Du selbst, versetzte Charlotte; indem du Ottilien in der Nähe behalten willst, gestehst du nicht alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrügen können. Douard fühlte, wie recht sie hatte. Ein ausges sprochnes Bort ist sürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was das herz lange sich erlaubt hat; und um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiederte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal klar, was du vorbakt.

Meine Absicht war, versetze Charlotte, mit die beiden Borschläge zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am gemäßesten sein, wenn ich betrachte, wie das Kind jest ist. Iene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Sie legte darauf umständlich ihrem Gemahl die beiden Berhältnisse dar und schloß mit den Worten: Was meine Meinung betrifft, so würde ich das Haus jener Dame der Pension vorziehen aus mehreren Ursachen, besonders aber auch, weil ich die Neigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Eduard schien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die darauf ausging, etwas Entscheidendes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Sduard nicht unmittelbar widerssprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon alles im stillen vorbereitet hatte, auf die nächsten Tage sesten.

Eduard schauderte; er hielt sich für verraten und die liebevolle Sprache seiner Frau für ausgedacht, künstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entschlichgefaßt. Um nur zu Altem zu kommen, um das bevorstehende unabsehliche Unheil der Entsernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, wertagen, wert ganz ohne Borbenußt Charlottens, die er jedoch durch die Einleitung zu täusschen verstand,

daß er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sein, ja sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen Borschub. Er befahl seine Pserde, gab dem Kammerdiener die nötige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm folgen solle, und so, wie schon im Stegreise, sehte er sich hin und schrieb.

#### Gduard an Charlotten

Das Ubel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar sein oder nicht, dies nur fühl ich, wenn ich im Augenblicke nicht verzweifeln foll, fo muß ich Aufschub finden für mich, für uns alle. Indem ich mich aufopfre, kann ich fordern. Ich verlasse mein haus und fehre nur unter günstigern, ruhigern Aussichten zurück. Du follst es indessen besitzen, aber mit Ottilien. Bei bir will ich fie wiffen, nicht unter fremden Menschen. Sorge für sie, behandle sie wie fonft, wie bisher, ja nur immer liebevoller, freundlicher und garter. Ich verspreche, fein beimliches Berhältnis zu Ottilien zu suchen. Laßt mich lieber eine Zeit lang gang unwiffend. wie ihr lebt; ich will mir das beste benten. Dentt auch fo von mir. Nur, was ich bich bitte, auf das innigste, auf das lebhafteste: mache keinen Bersuch, Ottilien fonft irgendwo unterzugeben, in neue Berhaltniffe zu bringen. Außer dem Begirt beines Schloffes, beines Parks, fremden Menschen anvertraut gehört fie mir, und ich werde mich ihrer bemächtigen. Ehrst du aber meine Neigung, meine Bunfche, meine Schmerzen, schmeichelst du meinem Wahn, meinen Soffnungen, so will ich auch der Genefung nicht widerstreben, wenn fie fich mir anbietet. -

Diese lehte Wendung sloß ihm aus der Feder, nicht aus dem Herzen. Ja wie er sie auf dem Papier sah, fing er bitterlich zu weinen an. Er follte auf irgend eine Beife dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien gu lieben, entsagen! Nest erft fühlte er, mas er that. Er entfernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen tonnte. Er follte fie wenigstens jest nicht wiedersehen: ob er fie je miederfabe, welche Sicherheit fonnte er fich barüber versprechen? Uber der Brief war geschrieben; die Pferde fanden vor der Thur; jeden Augenblick mußte er fürchten. Ottilien irgendwo zu erblicken und augleich feinen Entschluß vereitelt zu feben. Er faßte fich; er bachte, daß es ihm boch möglich fei, jeden Augenblick guruckgutehren und durch die Entfernung gerade feinen Bunichen naber zu fommen. Im Gegenteil ftellte er fich Ottilien por aus dem Saufe gedrangt. menn er bliebe. Er fiegelte ben Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich aufs Pferd.

Als er beim Wirtshause vorbeiritt, sah er den Bettler in der Laube sitzen, den er gestern nacht so reichlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, ja anbetend vor Sduarden. Seen diese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm führte; nun erinnerte sie ihn schwerzlich an die glücklichste Stunde seines Leebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gesühl dessen, was er zurückließ, war ihm unerträglich; nochmals blickte er nach dem Bettler: O du Beneidenswerter! rief er aus, du kannst noch am gestrigen Almosen zehren, und ich nicht mehr am gestrigen Glücke!

### Biebzehntes Kapitel

tilie trat ans Fenster, als sie jemanden wegreiten hörte, und sah Eduarden noch im Mücken. Es kam ihr wunderbar vor, daß er daß Haus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgengruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachbenklicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien vorsätlich, nicht erwähnte. Doppelt betrossen war sie daher, dei ihrer Zurücklunst den Tisch nur mit zwei Gebecken besetz zu finden.

Wir vermissen ungern geringscheinende Gewohnsheiten, aber schmerzlich empfinden wir erst ein solches Entbehren in bedeutenden Fällen. Sduard und der Hauptmann sehlten; Charlotte hatte seit langer Zeit zum erstenmal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen, als wenn sie abgeseht wäre. Die beiden Frauen saßen gegen einander über; Charlotte sprach ganz unbesangen von der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hosstung, ihn bald wieder zu sehen. Das einzige tröstete Ottilien in ihrer Lage, daß sie glauben konnte, Eduard sei, um den Freund noch eine Strecke zu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein da sie von Tische aufstanden, sahen sie Eduards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charstotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hieher destellt habe, so antwortete man ihr, es sei der Kammers diener, der hier noch einiges auspacken wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Verwundrung und ihren Schmerz zu verbergen.

Der Rammerdiener trat herein und verlangte noch einiges. Es war eine Mundtasse bes herrn, ein paar

filberne Löffel und mancherlei, was Ottilien auf eine weitere Reife, auf ein längeres Außenbleiben zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken, sie verstehe nicht, was er damit sagen wolle; dem er habe ja alles, was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Beschluß. Der gewandte Mann, dem es freilich nur darum zu thun war, Ottilien zu sprechen und sie deswegen unter irgend einem Vorwande aus dem Zimmer zu locken, wußte sich zu entschuldigen und auf seinem Berlangen zu beharren, das ihm Ottilie auch zu gewähren wünsche; allein Charlotte sehnte es ab, der Kammerdiener mußte sich entsernen, und der Bagen rollte fort.

Es war für Ottilien ein schrecklicher Augenblick. Sie verstand es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Eduard auf geraume Zeit entrissen war, konnte sie fühlen. Sharlotte fühlte den Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht ihren Schwerz, ihre Thränen zu schilbern, sie litt unendlich. Sie bat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag weghelsen möchte; sie überstand den Tag und die Nacht, und als sie sich wiedergefunden, glaubte sie ein andres Wesen anzutressen.

Sie hatte sich nicht gefaßt, sich nicht ergeben, aber sie war nach so großem Berluste noch da und hatte noch mehr zu befürchten. Ihre nächste Sorge, nachdem das Bewußtsein wiedergetehrt, war sogleich, sie möchte nun, nach Entsernung der Männer, gleichfalls entsernt werden. Sie ahnte nichts von Sduards Drohungen, wodurch ihr der Ausenthalt neben Charlotten gesichert war; doch diente ihr das Betragen Charlottens zu einiger Beruhigung. Diese suchte das gute Kind zu einiger Beruhigung. Diese suchte das gute Kind zu einiger über die sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, daß man mit Worten nicht viel gegen eine entschiedene Leidenschaft zu wirfen vermag, so kannte sie doch die Macht der

Besonnenheit, des Bewußtseins und brachte daher manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache.

So war es für diese ein großer Trost, als jene gelegentlich mit Bedacht und Vorsatz die weise Betrachtung anstellte: Wie lebhaft ist, sagte sie, die Dankbarkeit derzenigen, denen wir mit Ruhe über seidenschaftliche Verlegenheiten hinaußhelsen. Laß uns freudig und munter in das eingreisen, was die Männer unvollendet zurückgelassen haben; so bereiten wir uns die schönste Aussicht auf ihre Kücksehr, indem wir das, was ihr frürmendes, ungeduldiges Wesen zerstören möchte, durch unfre Mäßigung erhalten und fördern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, verssetzt Ottilie, so kann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigkeit der Männer, besonders was den Bein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken nußte, daß reiner Versstand, Klugheit, Schonung andrer, Annnut und Liebenswürdigkeit selbst für mehrere Stunden verloren gingen, und oft statt alles des Guten, was ein trefslicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Berwirrung hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen dadurch gewaltsame Entschließungen veranslaßt werden.

Charlotte gab ihr recht; doch setzte sie das Gespräch nicht fort, denn sie fühlte nur zu wohl, daß auch hier Ottilie bloß Sduarden wieder im Sinne hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber doch öfter als es wünschenswert war, sein Vergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Thätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenun zu steigern pflegte.

Hatte bei jener Außerung Charlottens sich Ottilie die Männer, besonders Eduarden wieder heran denken können, so war es ihr um besto auffallender, als Charlotte von einer bevorstehenden Heirat des Hauptmanns wie von einer ganz bekannten und gewissen Sache sprach, wodurch denn alles ein andres Ansehn gewann, als sie nach Eduards frühern Versicherungen sich vortellen mochte. Durch alles dies vermehrte sich die Ausmerksamkeit Ottiliens auf jede Außerung, jeden Wink, jede Handlung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war klug, scharfsinnig, argwöhnisch geworden, ohne es zu wissen.

Charlotte durchdrang indessen das Einzelne ihrer ganzen Umgebung mit scharsem Blick und wirkte darin mit ihrer klaren Gewandtheit, wobei sie Ottilien beständig teilzunehnen nötigte. Sie zog ihren Haushalt ohne Bänglichkeit ins enge; ja, wenn sie alles genau betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Borfall für eine Urt von glücklicher Schickung. Denn auf dem bisherigen Wege wäre man leicht ins grenzenlose geraten und hätte den schönen Zustand reichlicher Glücksgüter, ohne sich zeitig genug zu besinnen, durch ein vordringliches Leben und Treiben wo nicht zerstört doch erschüttert.

Was von Parkanlagen im Gange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr dassenige fortsehen, was zum Grunde fünftiger Ausbildung liegen mußte; aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurückschrender Gemahl sollte noch genug erfreuliche Beschäftigung sinden.

Bei diesen Arbeiten und Vorsähen konnte sie nicht genug das Bersahren des Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit ausgebreitet vor ihren Augen, und die neu entskandnen User zierlich und mannigkaltig bepklanzt und beraset. An dem neuen Hause ward alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nötig war besorgt, und dann machte sie einen Abschlung nötig war wesprat, und dann machte sie einen Abschlung da, wo man mit Vergnügen wieder von vorn ansangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter: Ottilie schien es nur: denn in allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde, oder

nicht. Nichts intereffiert sie an allem als diese Bestrachtung.

Willkommen war ihr daher eine Anstalt, zu der man die Bauerknaben versammelte, und die darauf abzielte, den weitläufig gewordnen Bark immer rein au erhalten. Eduard hatte schon ben Gedanken gehegt. Man ließ den Knaben eine Art von heiterer Montierung machen, die sie in den Abendstunden anzogen. nachdem sie sich durchaus gereinigt und gefäubert hatten. Die Garderobe war im Schloß, bem verftanbigften, genauften Knaben vertraute man die Aufsicht an; der Architekt leitete das Ganze, und ehe man fichs versah, so hatten die Anaben alle ein gewisses Geschick. Man fand an ihnen eine bequeme Dreffur, und sie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Manöver. Gewiß, wenn sie mit ihren Scharreifen, aeftielten Mefferklingen, Rechen, fleinen Spaten und Saden und wedelartigen Befen einherzogen, wenn andre mit Körben hinterdrein famen, um Unfraut und Steine beifeite ju ichaffen, andre das hohe große eiserne Walzenrad hinter sich herzogen, so gab es einen hübschen erfreulichen Aufzug, in welchem der Architekt eine artige Folge von Stellungen und Thätigkeiten für ben Fries eines Gartenhauses sich anmerkte; Ottilie hingegen fah darin nur eine Art von Parade, welche ben rückfehrenden hausherrn bald begrüßen follte.

Dies gab ihr Mut und Lust, ihn mit etwas Ühnslichem zu empfangen. Man hatte zeither die Mädchen des Dorfes im Nähen, Stricken, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Anstalten zu Reinlichseit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte stets mit ein, aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Neigung. Nun gedachte sie, es vollständiger und solgerechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen lätt sich kein Shor bilden wie aus einer Anzahl Mädchen

Sie folgte ihrem guten Sinne, und ohne sichs ganz deutlich zu machen, suchte sie nichts, als einem jeden Mädchen Anhänglichkeit an sein Haus, seine Eltern und seine Geschwister einzuflößen.

Das gelang ihr mit vielen. Nur über ein fleines, lebhaftes Mädchen wurde immer geklagt, daß sie ohne Geschick sei und im Hause nun ein für allemal nichts thun wolle. Ottilie konnte dem Mädchen nicht seind sein, denn ihr war es besonders freundlich. Zu ihr zog es sich, mit ihr ging und lief es, wenn sie es erslaubte. Da war es thätig, munter und unermüdet. Die Anhänglichkeit an eine schöne Herrin schien dem Sinde Bedürsnis zu sein. Anfänglich dulbete Ottilie die Begleitung des Kindes, dann saste sie selbst Neigung zu ihm, endlich trennten sie sich nicht mehr, und Nanny begleitete ihre Herrin siberall hin.

Diese nahm öfters den Beg nach dem Garten und freute sich über das schöne Gedeihen. Die Beerenund Kirschenzeit ging zu Ende, deren Spätlinge jedoch Nanny sich besonders schwecken ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den Herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gertner beständig des Herrn und niemals, ohne ihn herbeizuwünschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwert vollsommen und hörte nicht auf, ihr von Eduard vorzustreechen.

Alls Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser diese Frühjahrs alle so gar schön gekommen, erwiederte der Gärtner bedenklich: Ich wünsche nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben möge. Märe er diesen Derbst hier, so würde er sehen, was sür köstliche Sorten noch von seinem Herrn Bater her im alten Schloßgarten stehen. Die jehigen Herrn Obstgärtner sich nicht so zwerkässig als sonst die Karthäuser waren. In den Katalogen sindet man wohl lauter honette Ramen. Man proopst und erzieht und endlich, wenn

sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe wert, daß solche Bäume im Garten stehen.

Um wiederholtesten aber fragte der treue Diener, fait so oft er Ottilien sah, nach der Rückfunft bes Herrn und nach dem Termin derfelben. Und wenn Ottilie ihn nicht angeben konnte, fo ließ ihr ber gute Mann nicht ohne ftille Betrübnis merten, daß er glaube, fie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr das Gefühl der Unwissenheit, das ihr auf diese Beise recht aufgedrungen ward. Doch konnte sie sich von diesen Rabatten und Beeten nicht trennen. Was fie zusammen jum Teil gefät, alles gepflanzt hatten, ftand nun im pölligen Flor: kaum bedurfte es noch einer Bflege. außer daß Nanny immer zum Gießen bereit war. Mit welchen Empfindungen betrachtete Ottilie die fpatern Blumen, die fich erft anzeigten, beren Glang und Mulle bereinst an Eduards Geburtstag, deffen Reier fie fich manchmal versprach, prangen, ihre Neigung und Dantbarkeit ausdrücken follten. Doch war die Hoffnung, Dieses Fest zu feben, nicht immer gleich lebendig. Zweifel und Sorgen umflüfterten ftets die Seele bes guten Mädchens.

Bu einer eigentlichen offnen Übereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn alles beim alten blieb, wenn man in das Eleis des gesehmäßigen Lebens zurücksehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glück, und eine frohe Aussicht in die Zukunst öffnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor alles, man kann wohl fagen, alles, denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Sduard gesunden, und in dem gegenwärtigen Zustande fühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie früher kaum etwas geahnt hatte. Denn ein Herz, das sucht, fühlt wohl, daß ihm etwas mangle, ein Herz, das verloren hat, fühlt, daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in

Unmut und Ungeduld, und ein weibliches Gemüt, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Kreise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glück ihun.

Ottilie hatte Eduarden nicht entfagt. Bie fonnte fie es auch, obgleich Charlotte flug genug gegen ihre eigne Überzeugung die Sache für bekannt annahm und als entschieden poraussente, daß ein freundschaftliches, ruhiges Berhältnis zwischen ihrem Gatten und Ottilien möglich fei. Wie oft aber lag diese nachts, wenn fie fich eingeschloffen, auf ben Anieen por bem eröffneten Roffer und betrachtete die Geburtstagsgeschenke, von benen fie noch nichts gebraucht, nichts gerschnitten, nichts gefertigt. Wie oft eilte bas gute Madchen mit Sonnenaufgang aus dem Saufe, in dem fie fonft alle ihre Glückfeligkeit gefunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, die sie sonst nicht ausprach. Auch auf bem Boben mochte fie nicht verweilen. Gie fprang in ben Rahn und ruderte sich bis mitten in den See, bann zog sie eine Reisebeschreibung hervor, ließ sich von den bewegten Wellen schaukeln, las, träumte sich in die Fremde und immer fand fie dort ihren Freund; feinem Bergen war fie noch immer nahe geblieben, er bem ibrigen.



### Aditzehntes Kapitel

paß jener wunderlich thätige Mann, den wir bereits fennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, daß unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Teil noch seine Hise ausgerusen, in diesem Falle seine Freundschaft, seine Ge

schicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich benken. Doch schien es ihm rätlich, erst eine Weile zu zaudern; denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sei, gebildeten Menschen bei sittlichen Verworrenheiten zu Hilfe zu kommen, als ungebildeten. Er überließ sie deshalb eine Zeit lang sich selbst; allein zuletzt konnte er es nicht mehr aushalten und eilte, Ebuarden auszusuchen, dem er schon auf die Spur aekommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, befien anmutig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wassersülle eines immer lebendigen Baches bald durchschlängelte bald durchrauschte. Auf den fansten Anhöhen zogen sich fruchtbare Felder und wohlbestandne Obstepslanzungen hin. Die Dörfer lagen nicht zu nah an einander, das Ganze hatte einen friedlichen Sharatter, und die einzelnen Partien, wenn auch nicht zum Malen, schienen doch zum Leben vorzüglich geseinnet zu sein.

Sin wohlerhaltnes Vorwerk mit einem reinlichen, bescheidnen Wohnhause, von Gärten umgeben, siel ihm endlich in die Augen. Er vermutete, hier sei Sduards gegenwärtiger Ausenthalt, und er irrte nicht.

Bon diesem einsamen Freunde können wir so viel sagen, daß er sich im stillen dem Gesühl seiner Leidensschaft ganz überließ und dabei mancherlei Plane sich ausdachte, mancherlei Hoffnungen nährte. Er konnte sich nicht leugnen, daß er Ottillen hier zu sehen wünsche, daß er wünsche, sie hieher zu führen, zu locken, und was er sich sonst verlaubtes zu duhren auch verwehrte. Dann schwankte seine Ginsbildungskraft in allen Möglichseiten herum. Sollte er sie hier nicht verwehrte, nicht rechtmäßig besigen können, so wollte er ihr den Besig des Gutes zueignen. Hier sollte sie still für sich unabhängig leben; sie sollte glücklich sein, und wenn ihn eine selbstquälerische Sindlessich, und wenn ihn eine selbstquälerische Gindlessich

dungsfraft noch weiter führte, vielleicht mit einem anbern glücklich fein.

So versloffen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hoffnung und Schwerz, zwischen Thränen und Beiterkeit, zwischen Borsäßen, Borbereitungen und Berzweiflung. Der Anblick Mittlers überraschte ihn nicht. Er hatte bessen Anfunst längst erwartet, und so war er ihm auch halb willsommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendet, so hatte ersch schon auf allerlei Entschulbigungen und Berzögerungen und sodann auf entscheidendere Vorschläge berreitet; hosste er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himmlischer Vote.

Berdrießlich daher und verstimmt war Ebuard, als er vernahm, Mittler komme nicht von dorther, sondern aus eignem Antriebe. Sein Herz verschloß sich, und das Gespräch wollte sich ansangs nicht einleiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, daß ein liebevoll beschäftigtes Gemüt das dringende Bedürsnis hat, sich zu äußern, das, was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschütten, und ließ sich daher gefallen, nach einigem Hin und Wiederreden, diesmal aus seiner Rolle herzauszugehen und statt des Bermittlers den Bertrauten zu friesen.

Alls er hiernach auf eine freundliche Weise Eduarden wegen seines einsamen Lebens tadelte, erwiederte dieser: D ich wüßte nicht, wie ich meine Zeit angenehmer zubringen sollte! Jumer bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Nähe. Ich habe den unschäßtharen Borteil, mir benken zu können, wo sich Ottilie bessinden, wo sie geht, wo sie steht, wo sie ausruht. Ich sehe, wo sie geht, wo sie steht, wo sie ausruht. Ich sehe nub vornehmen, freilich immer das, was mir am meisten schweckelt. Dabei bleibt es aber nicht, denn wie kann ich sern von ihr glücklich sein! Nun arbeitet

meine Phantafie durch, was Ottilie thun follte, sich mir zu nähern. Ich schreibe fuße, zutrauliche Briefe in ihrem Namen an mich; ich antworte ihr und verwahre die Blätter zusammen. Ich habe versprochen, feinen Schritt gegen sie zu thun, und das will ich halten. Aber was bindet sie, daß sie sich nicht zu mir wendet? Sat etwa Charlotte die Grausamkeit gehabt, Versprechen und Schwur von ihr zu fordern, daß sie mir nicht schreiben, feine Nachricht von sich geben wolle? Es ist natürlich, es ist wahrscheinlich, und boch finde ich es unerhört, unerträglich. Wenn fie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum ent= schließt sie sich nicht, warum wagt sie es nicht, zu fliehen und fich in meine Arme gu werfen? Gie follte bas, benke ich manchmal, sie könnte bas. Wenn sich etwas auf dem Vorsaale regt, sehe ich gegen die Thüre. Sie foll hereintreten! bent ich, hoff ich. Ach! und da das Mögliche unmöglich ift, bilde ich mir ein, das Un= mögliche muffe möglich werden. Nachts wenn ich aufwache, die Lampe einen unsichern Schein burch bas Schlafzimmer wirft, da follte ihre Gestalt, ihr Beift, eine Ahnung von ihr vorüberschweben, herantreten, mich ergreifen, nur einen Augenblick, daß ich eine Art von Berfichrung hätte, fie bente mein, fie fei mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, träumte ich nie von ihr; jeht aber in der Ferne sind wir im Traume zusammen, und sonderbar genug, seit ich andre liebenswürdige Personen hier in der Nachbarschaft kennen gelernt, jeht erst erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn sie mir sagen wollte: siehe nur hin und her! du sindest doch nichts Schöneres und Lieberes als mich. Und so mischt sich ihr Bild in jeden meiner Träume. Alles, was mir mit ihr begegnet, schiebt sich durch und übereinander. Bald unterschreiben wir einen Kontrakt; da ist ihre Hand und die meinige, ihr Name und der meinige, beide löschen einander aus, beide verschlingen sich. Auch nicht ohne Schmerz sind diese wonnevollen Gauteleien der Phantasie. Manchmal thut sie etwas, das die reine Jose beleidigt, die ich von ihr habe; dann fühl ich erst, wie sehr ich sie liebe, indem ich über alle Beschreibung geängstet die. Manchmal neckt sie mich gangegen ihre Art und qualt mich; aber sogleich verändert sich ihr Bild, ihr schönes, rundes, himmlisches Gesichtchen verlängert sich — es ist eine andre. Aber ich bin doch gequält, unbefriedigt und zerrüttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober lächeln Sie auch! Dich schäme mich nicht dieser Anhänglichkeit, dieser, wenn Sie wollen, thörichten, rasenden Neigung. Nein, ich habe noch nie geliebt; jetzt ersahre ich erst, was das heißt. Bisher war alles in meinem Leben nur Borspiel, nur hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverderb, dis ich sie sennen lernte, dis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade ins Gesicht aber doch wohl im Rücken, den Borwurf gemacht, ich pfusche, ich stümpere nur in den neisten Dingen. Es mag sein, aber ich hatte das noch meisten Dingen. Es mag sein, aber ich hatte das noch neisten Siegunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will den sehen, der mich im Talent des Liebens übertrifft.

Zwar es ist ein jammervolles, ein schmerzen, ein thränenreiches; aber ich sinde es mir so natürlich, so cigen, daß ich es wohl schwerlich je wieder aufgebe.

Durch diese lebhasten herzlichen Außerungen hatte sich Sduard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustandes deutlich vor die Augen getreten, daß er vom schmerzlichen Widerstreit überwältigt in Thränen ausbrach, die um so reichlicher flossen, als sein Herz durch Mitteilung weich geworden war.

Mittler, der sein rasches Naturell, seinen uns erbittlichen Berstand um so weniger verleugnen konnte, als er sich durch diesen schmerzlichen Ausbruch der Leidenschaft Sduards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derd seine Mißsbilligung. Sduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswürde schuldig sei; solle nicht vergessen, daß dem Menschen zur höchsten Shre gereiche, im Unglück sich zu sassen, den Schmerz mit Gleichmut und Anstand zu ertragen, um höchlich geschätzt, verehrt und als Muster aufgestellt zu werden.

Aufgeregt, durchdrungen von den peinlichsten Gefühlen, wie Eduard war, mußten ihm diese Worte hohl und nichtig vorkommen. Der Glückliche, der Behagliche hat gut reden, fuhr Eduard auf, aber schämen würde er sich, wenn er einfähe, wie unerträglich er bem Leidenden wird. Gine unendliche Geduld foll es geben, einen unendlichen Schmerz will ber ftarre Behagliche nicht anerkennen. Es giebt Källe, ja es giebt beren, wo jeder Troft niederträchtig und Berzweiflung Pflicht ift. Berschmäht doch ein edler Grieche, der auch helben zu ichildern weiß, feineswegs, die Seinigen bei schmerglichem Drange weinen zu laffen. Selbst im Sprichwort fagt er: thränenreiche Männer find gut. Berlasse mich jeder, der trocknes Bergens, trockner Augen ift! Ich verwünsche die Glücklichen, denen der Unglückliche nur zum Spektakel bienen foll. Er foll sich in der graufamsten Lage körperlicher und geistiger Bedränanis noch edel gebärden, um ihren Beifall zu erhalten; und damit fie ihm beim Berscheiben noch applaudieren, wie ein Gladiator mit Anstand vor ihren Augen umkommen. Lieber Mittler, ich danke Ihnen für Ihren Befuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie fich im Garten, in ber Gegend umfähen. Wir kommen wieder zusammen. Ich fuche gefaßter und Ihnen ähnlicher zu werben.

Mittler mochte lieber einlenken als die Unterhaltung

abbrechen, die er so leicht nicht wieder anknüpsen kunnte. Auch Eduarden war es ganz gemäß, das Gespräch weiter fortzusetzen, das ohnehin zu seinem Ziele abs zulausen strebte.

Freilich, sagte Eduard, hilft das hin und Wiberbenken, das hin und Biberreden zu nichts; doch unter diesem Reden din ich mich selbst erst gewahr worden, habe ich erst entschieden gefühlt, wozu ich mich entschließen sollte, wozu ich entschließen sollte, wozu ich entschließen sollte, wozu ich entschließen die nich sehe mein gegenwärtiges, mein zufünstiges Leben vor mir; nur zwischen Elend und Genuß habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so notwendig, die soln geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung. Ich will nicht weiter aussschier, warum ich glaube, daß sie zu erlangen sein wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, beruhigen Sie uns alle, machen Sie uns glücklich!

Mittler stockte. Eduard suhr fort: Mein Schickfal und Ottiliens ist nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Grunde gehen. Sehen Sie dieses Glas! Unfre Namenszüge sind darein geschnitten. Sin frößlich Jubelnder warf es in die Lust; niemand sollte mehr daraus trinken; auf dem fessigen Boden sollte es zerschellen, aber es ward aufgesangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt und ich trinke nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen, daß alle Verhältnisse unzerstörlich sind, die das Schicksal beschlossen bat.

D wehe mir, rief Mittler, was muß ich mit meinen Freunden für Geduld haben! Run begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das Schädlichfte, was bei den Menschen einkehren kann, verhabbleibt. Bir spielen mit Voraussagungen, Uhnungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bebeutend wird, wenn alles um uns sich bewegt und brauft, dann wird das Gewitter durch jene Gespenster nur noch fürchterlicher.

Lassen Sie in dieser Ungewißheit des Lebens, rief Eduard, zwischen diesem Hossen und Bangen dem bedürftigen Gerzen doch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hindlicke, wenn es auch nicht darnach steuern kann.

Ich ließe mirs wohl gefallen, versehte Mittler, wenn dabei nur einige Konsequenz zu hoffen wäre; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch, auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Ausmerksamkeit gerichtet, und der Glaube für sie ganz allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunkeln Regionen geführt sah, in denen er sich immer unbehaglicher fühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Wursch Eduards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Eduarden in diesem Augenblicke noch entgegen sehen? Zeit zu gewinnen, zu ersorschen, wie es um die Frauen siehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eignen Gesinnungen zu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gesaßt und heiter sand. Sie unterrichtete ihn gern von allem, was vorgesallen war, denn aus Eduards Reden konnte er nur die Wirkung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Vorbeisgehn auszusprechen. Wie verwundert, erstaunt und nach seiner Gesinnung erheitert war er daher, als Charlotte ihm in Gesolg so manches Unerfreulichen endlich sagte: Ich nuß glauben, ich muß hoffen, daß alles sich wieder geben, daß Sduard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders sein, da Sie mich guter Hoffnung sinden.

Berfteh ich Sie recht? fiel Mittler ein. - Bolltommen, versette Charlotte. - Taufendmal gesegnet fei mir biefe Rachricht! rief er, die Sande gufammenschlagend. Ich tenne Die Stärke Diefes Arguments auf ein mannliches Gemut. Wie viele Beiraten fah ich badurch beschleunigt, befestigt, wieder bergestellt! Mehr als taufend Worte wirkt eine folche aute Soffnung, die fürmahr die beste Hoffnung ift, die wir haben fönnen. Doch, fuhr er fort, was mich betrifft, so hatte ich alle Urfache, verdrießlich zu fein. In diesem Kalle, febe ich wohl, wird meiner Gigenliebe nicht geschmeichelt. Bei euch tann meine Thatigfeit feinen Dant verdienen. Sch komme mir por wie jener Argt, mein Freund, bem alle Kuren gelangen, die er um Gottes willen an Urmen that, ber aber felten einen Reichen beilen fonnte, der es gut bezahlen wollte. Glücklicherweise bilft fich hier die Sache von felbft, da meine Bemühungen, mein Zureden fruchtlos geblieben wären.

Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Nachricht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was herzustellen sei. Er wollte das nicht eingehen. Alles ift schon gethan, rief er aus. Schreiben Sie! Ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nötiger din. Ich somme nur wieder, um Glück au wilnschen, ich somme zur Tause.

Charlotte war diesmal, wie schon öfters, über Mittlern unzufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Gute hervor, aber seine Übereilung war schuld an manchem Mißlingen. Niemand war abhängiger von augenblicklich vorgesaßten Meinungen als er.

Charlottens Bote kam zu Eduarden, der ihn mit halbem Schrecken empfing. Der Brief konnte eben fo gut für Nein als für Ja entscheiden. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei folgender Stelle, womit es sich endigte:

"Gedenke jener nächtlichen Stunden, in denen du deine Gattin abenteuerlich als Liebender besuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlösselt. Laß uns in dieser seltsemen Zufälligkeit eine Fügung des Himmels verzehren, die für ein neues Band unser Verhältnisse gesorgt hat in dem Augenblick, da das Glück unsers Lebens auseinander zu fallen und zu verschwinden droht."

Was von dem Augenblick an in der Seele Eduards vorging, würde schwer zu schildern sein. In einem folchen Gebränge treten gulett alte Gewohnheiten, alte Neigungen wieder hervor, um die Beit zu toten und ben Lebensraum auszufüllen. Jagd und Krieg find eine folche für den Edelmann immer bereite Aushilfe. Eduard fehnte fich nach äußerer Gefahr, um ber innerlichen das Gleichgewicht zu halten. Er fehnte fich nach dem Untergang, weil ihm das Dasein unerträglich zu werden brohte; ja es war ihm ein Troft, zu denken, daß er nicht mehr sein werde und eben dadurch seine Geliebten, seine Freunde glücklich machen könne. Diemand ftellte feinem Willen ein Sindernis entgegen, da er seinen Entschluß verheimlichte. Mit allen Förmlichkeiten fette er sein Testament auf; es war ihm eine fuße Empfindung, Ottilien das Gut vermachen ju konnen. Für Charlotten, für das Ungeborne, für ben hauptmann, für feine Dienerschaft war geforgt. Der wieder ausgebrochne Krieg begünftigte fein Borhaben. Militärische Salbheiten hatten ihm in seiner Jugend viel zu schaffen gemacht; er hatte beswegen ben Dienst verlaffen; nun war es ihm eine herrliche Empfindung, mit einem Felbherrn zu ziehen, von bem er fich fagen tonnte, unter feiner Unführung ift ber Tob mahrscheinlich, und ber Sieg gewiß.

### 

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimnis bekannt geworden, betroffen wie Ebuard, und mehr, ging in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hoffen konnte sie nicht und wünschen durste sie nicht. Sinen Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus dem wir einiges mitzuteilen gesbenken.



# Iweiter Teil

### Erstes Kapitel

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopöe als Kunstgriff des Dichters zu rühmen psiegen, daß nämlich, wenn die Hauptsiguren sich entsernen, verbergen, sich der Unthätigkeit hingeben, gleich sodann schon ein zweiter, dritter, disher kaum besmerkter den Platz füllt, und indem er seine ganze Thätigkeit äußert, uns gleichsalls der Ausmerksamkeit, der Teilnahme, ja des Lobes und Preises würdig erscheint.

So zeigte sich gleich nach der Entsernung des Hauptmanns und Eduards jener Architekt täglich bes deutender, von welchem die Anordnung und Ausführung so manches Unternehmens allein abhing, wobei er sich genau, verständig und thätig erwies und zugleich den Damen auf mancherlei Art beistand, und in stillen, langwierigen Stunden sie zu unterhalten wußte. Schon sein Außeres war von der Art, daß es Zutrauen eins slößte und Neigung erweckte. Ein Jüngling im vollen Sinne des Worts, wohlgebaut, schlank, eher ein wenig zu groß, bescheiden ohne ängstlich, zutraulich ohne zus dringend zu sein. Freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, so war ihm bald das ganze Hauswesen kein Geheimnis, und überall hin verbreitete sich sein günstiger

Sinfluß. Die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen oder die Frauen wenigstens derz gestalt darauf vorzubereiten, daß ihnen keine Unbequemslichkeit daraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tages ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, der, von einem benachsbarten Sdelmann gesendet, eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von keiner sonderlichen Bedeutung, Charlotten dennoch innig berührte. Wir müssen dieses Vorfalls gedenken, weil er verschiednen Dingen einen Anstoh gab, die sonst vielleicht lange geruht hätten.

Wir erinnern uns jener Berandrung, welche Charlotte mit dem Kirchhofe vorgenommen hatte. Die fämtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerückt und hatten an der Mauer, an dem Sockel der Kirche Plat gefunden. Der übrige Raum war geebnet. Außer einem breiten Wege, der gur Kirche und an berfelben porbei zu bem jenseitigen Pförtchen führte, war das übrige alles mit verschiednen Arten Rlee befät, der auf das schönite grünte und blühte. Nach einer gewiffen Ordnung follten vom Ende heran die neuen Graber bestellt, doch der Plat jederzeit wieder verglichen und ebenfalls befät werden. Niemand tonnte leugnen, daß biefe Unftalt beim fonn und feft= tägigen Kirchgang eine heitre und würdige Ansicht gewährte. Sogar der betagte und an alten Gewohnbeiten haftende Geiftliche, der anfänglich mit der Ginrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesen, hatte nunmehr feine Freude daran, wenn er unter den alten Linden gleich Philemon mit feiner Baucis vor ber Sinterthür ruhend ftatt der holprigen Grabstätten einen schönen, bunten Teppich vor sich fah, ber noch überbies feinem haushalt zu gute kommen follte, indem Charlotte die Nugung diefes Flectes der Pfarre que fichern laffen.

Allein bemungeachtet hatten schon manche Gemeinbeglieder früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Borsahren ruhten, aufgehoben und das Andenken dadurch gleichsam ausgelöscht, denn die wohlerhaltenen Monumente zeigen zwar an, wer begraden sei, aber nicht wo er begraden sei, und auf das Wo komme es eigentlich an, wie viele behaupteten.

Bon eben solcher Gesinnung war eine benachbarte Familie, die sich und den Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Ruhestätte vor mehreren Jahren ausbedungen und dafür der Kirche eine kleine Stiftung zugewendet hatte. Nun war der junge Rechtsgelehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher dieses bisher geschehen, einzeitig ausgehoben und auf alle Borstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Charlotte, die Ursheberin dieser Verändrung, wollte den jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, seine und seines Prinzipals Gründe darlegte und der Gesellschaft manches zu denken gab.

Sie sehen, sprach er nach einem kurzen Eingang, in welchem er seine Zudringlichkeit zu rechtsertigen wußte, Sie sehen, daß dem Geringsten wie dem Höchsten daran gelegen ist, den Ort zu bezeichnen, der die Seinigen ausbewahrt. Tem ärmsten Landmann, der ein Kind begräbt, ist es eine Art von Trost, ein schwaches hölzernes Kreuz auf das Grad zu stellen, es mit einem Kranze zu zieren, um wenigstens das Andbenken so lange zu erhalten, als der Schwerz währt, wenn auch ein solches Merkzeichen, wie die Trauer selbst, durch die Zeit aufgehoben wird. Wohlhabende verwandeln diese Kreuze in eiserne, besestigen und schüben sie auf mancherlei Weise, und hier ist schwenz Dauer für mehrere Jahre. Doch weil auch diese ends

lich finken und unscheinbar werden, fo haben Begüterte nichts Angelegneres, als einen Stein aufzurichten, ber für mehrere Generationen zu dauern verspricht und pon den Nachkommen erneut und aufgefrischt werden fann. Aber biefer Stein ift es nicht, ber uns angiebt, sondern das darunter Enthaltne, das daneben der Erde Vertraute. Es ift nicht sowohl vom Andenken die Rede, als von der Verson selbst, nicht von der Erinnrung, sondern von der Gegenwart. Ein geliebtes Abgeschiednes umarme ich weit eher und inniger im Grabhugel als im Denkmal, benn biefes ift für fich eigentlich nur wenig; aber um dasselbe ber follen sich wie um einen Markstein Gatten, Bermandte, Freunde felbst nach ihrem Sinscheiden noch versammeln, und der Lebende foll das Recht behalten, Fremde und Miß= wollende auch von der Seite seiner geliebten Ruhenden abzuweisen und zu entfernen.

Ich halte beswegen dafür, daß mein Prinzipal völlig recht habe, die Stiftung zurück zu nehmen; und dies ist noch billig genug, denn die Glieder der Familie sind auf eine Weise verletzt, wofür gar kein Ersatzt denken ist. Sie sollen das schwerzlich füße Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Totenopser zu bringen, die tröstliche Hoffnung, dereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen.

Die Sache ift nicht von der Bedeutung, versehte Charlotte, daß man sich deshalb durch einen Mechtshandel beunruhigen sollte. Meine Anstalt reut mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen dessen, was ihr entgeht, entschädigen will. Nur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht siberzeugt. Daß reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit wenigstens nach dem Tode scheint mir beruhigender als dieses eigensunige, starre Fortsehen unsver Persönlichkeiten, Anhänglichkeiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre Frage an den Architekten.

Ich möchte, versette dieser, in einer folchen Sache weder streiten noch den Ausschlag geben. Lassen Sie mich bas, was meiner Kunft, meiner Denkweise am nachsten liegt, bescheidentlich außern. Seitbem wir nicht mehr fo glücklich find, die Reste eines geliebten Gegenstandes eingeurnt an unfre Bruft gu bruden; ba wir weder reich noch heiter genug sind, sie unversehrt in großen, wohl ausgezierten Garkophagen zu verwahren; ja da wir nicht einmal in den Kirchen mehr Plat für uns und für die Unfrigen finden, sondern hinaus ins Freie gewiesen sind, so haben wir alle Urfache, die Art und Beife, die Sie, meine gnädige Frau, eingeleitet haben, zu billigen. Wenn die Glieder einer Bemeinde reihenweife neben einander liegen, fo ruben fie bei und unter ben Ihrigen; und wenn die Erde uns einmal aufnehmen foll, so finde ich nichts natürlicher und reinlicher, als daß man die zufällig entstandnen, nach und nach zusammenfinkenden Sügel ungefäumt vergleiche, und so die Decke, indem alle sie tragen, einem jeden leichter gemacht werde.

Und ohne irgend ein Zeichen des Andenkens, ohne irgend etwas, das der Erinnrung entgegen käme, follte das alles so vorübergehen? versehte Ottilie.

Keineswegs! fuhr der Architekt fort, nicht vom Andenken, nur vom Platze foll man sich lossagen. Der Baukünstler, der Bildhauer sind höchlich interessiert, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hand eine Dauer seines Daseins erwarte; und deswegen wünschte ich gut gedachte, gut ausgeführte Monumente, nicht einzeln und zufällig ausgeführ, sondern ariem Orte ausgefeltlt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Borrecht Verzicht thun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort oder in schönen

Hallen um die Begräbnisplätze Dentzeichen, Dentz schriften auf. Es giebt tausenderlei Formen, die man ihnen vorschreiben, tausenderlei Zieraten, womit man sie ausschmücken kann.

Wenn die Künstler so reich sind, versehte Charlotte, so sagen Sie mir doch: wie kann man sich niemals aus der Form eines kleinen Obelisken, einer abgestuhten Säule und eines Aschenkrugs heraussinden? Anstatt der tausend Erfindungen, deren Sie sich rühmen, habe ich nur immer tausend Wiederholungen gesehen.

Das ift mohl bei uns fo, entgegnete ihr ber Architett, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit ber Erfindung und der schicklichen Unwendung eine eiane Sache fein. Befonders hat es in diefem Falle manche Schwierigfeit, einen ernften Gegenftand zu erheitern und bei einem unerfreulichen nicht ins unerfreuliche zu geraten. Bas Entwürfe zu Monumenten aller Art betrifft, beren habe ich viele gesammelt und zeige fie gelegentlich; doch bleibt immer das schönfte Dentmal bes Menschen eignes Bildnis. Diefes giebt mehr als irgend etwas anders einen Begriff von bem, mas er war; es ift ber beste Text zu vielen ober wenigen Roten, nur mußte es aber auch in feiner besten Beit gemacht fein, welches gewöhnlich verfäumt wird. Riemand benkt baran, lebende Formen gu erhalten, und wenn es geschieht, so geschieht es auf ungulangliche Beise. Da wird ein Toter geschwind noch abgegoffen, und eine folche Maste auf einen Block gefest, und das heißt man eine Bufte. Wie felten ift ber Künftler imftande, fie völlig wieder zu beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu wissen und zu wollen, verseizte Charlotte, dies Gespräch ganz zu meinen gunsten gelenkt. Das Bild eines Menschen ist doch wohl unabhängig; überall wo es steht, steht es für sich, und wir werden von ihm nicht verlangen, daß es die eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber soll ich

Ihnen eine wunderliche Empfindung bekennen? Selbst gegen die Bildnisse habe ich eine Art von Abneigung, denn sie scheinen mir immer einen stillen Vorwurf zu machen; sie deuten auf etwas Entserntes, Abgeschiednes und erinnern mich, wie schwer es sei, die Gegenwart recht zu ehren. Gedenkt man, wie viel Menschen man gesehen, gekannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig sie uns gewesen, wie wird uns da zu Mute! Wir begegnen dem Gestehreichen, ohne uns mit ihm zu unterhalten, dem Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereisten, ohne uns zu unterrichten, dem Liebevollen, ohne ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

Und leider ereignet sich dies nicht bloß mit den Borübergehenden. Gesellschaften und Familien bestragen sich so gegen ihre liebsten Glieder, Städte gegen ihre würdigsten Bürger, Bölker gegen ihre trefslichsten Fürsten, Nationen gegen ihre vorzüglichsten Menschen.

Ich hörte fragen, warum man von den Toten so unbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Borsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu besürchten haben, und diese und noch irgendwo in den Weg kommen könnten. So unrein ist die Sorge für das Andenken der andern; es ist meist nur ein selbstischer Scherz, wenn es dagegen ein heiliger Ernst wäre, seine Verhältnisse gegen die Überbliebnen immer sebendig und thätig zu erhalten.



# Biveites Kapitel

ufgeregt burch ben Borfall und die daran sich fnüpsenden Gespräche begab man sich des andern Tages nach dem Begräbnisplat, zu dessen Berzierung und Erheiterung der Architekt manchen glücklichen Borschlag that. Allein auch auf die Kirche sollte sich seine Sorgfalt erstrecken, auf ein Gebäude, das gleich anfänglich seine Ausmerksamkeit an sich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach deutscher Art und Kunst in guten Maßen erzichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Baumeister eines benachbarten Klosters mit Ginsicht und Neigung sich auch an diesem kleinern Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Berachter, obgleich die innre neue Ginrichtung zum prostestantschen Gottesdiensse ihm etwas von seiner Ruhe und Majestät genommen hatte.

Dem Architetten fiel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Äußre sowohl als das Junre im altertümlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenden Auserschungsselde zur Übereinstimmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Handseschick, und einige Arbeiter, die noch am Hausbau beschäftigt waren, wollte man gern so lange beibehalten, dis auch dieses kromme Berk vollendet wäre.

Man war nunmehr in dem Falle, das Gebäude selbst mit allen Umgebungen und Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaunen und Bergnügen des Architekten eine wenig bemerkte kleine Seitenkapelle von noch geistreichern und leichten Maßen, von noch gefälligern und seigheiten Maßen, von noch gefälligern und seigheiten Bieraten. Sie enthielt zugleich manchen geschnitzten und gemalten Rest jenes ältern Gottesdenstels, der mit mancherlei Gebild und Gerätschaft die verschiednen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigne Weise zu feiern wußte.

Der Architett konnte nicht unterlassen, die Kapelle fogleich in seinen Plan mit herein zu ziehen und besonders diesen engen Naum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmacks wieder herzustellen. Er hatte sich die leeren Flächen nach seiner Neigung schon verziert gedacht und freute sich dabei, sein maserisches Talent zu üben; allein er machte seinen Hausgenossen fürs erste ein Geheinnis davon.

Vor allem andern zeigte er versprochnermaßen den Frauen die verschiednen Nachbildungen und Entmurfe von alten Grabmonumenten. Gefäßen und andern dahin sich nähernden Dingen, und als man im Gefpräch auf die einfachern Grabhügel der nordischen Bolfer zu reden tam, brachte er feine Sammlung von mancherlei Baffen und Gerätschaften, die darin gefunden worden, zur Ansicht. Er hatte alles fehr reinlich und traabar in Schubladen und Kächern auf eingeschnittnen, mit Tuch überzognen Brettern, sodaß diese alten ernsten Dinge durch seine Behandlung etwas Bukhaftes annahmen, und man mit Veranügen barauf wie auf die Kästchen eines Modehändlers binblickte. Und da er einmal im Vorzeigen war, da die Ginsamkeit eine Unterhaltung forderte, so pflegte er jeden Abend mit einem Teil seiner Schäke hervorzutreten. Sie waren meistenteils deutschen Ursprungs: Brakteaten, Dickmungen, Siegel und was fonft fich noch anschließen mag. Alle diese Dinge richteten die Einbildungsfraft gegen die altere Zeit bin, und da er aulekt mit den Anfängen des Drucks, Holgschnitten und den ältesten Kupfern seine Unterhaltung zierte, und die Kirche täglich auch jenem Sinne gemäß an Farbe und fonstiger Auszierung gleichsam der Bergangenheit entgegen wuchs, so mußte man sich beinahe felbst fragen, ob man denn wirklich in der neuern Zeit lebe, ob es nicht ein Traum fei, daß man nunmehr in gang andern Sitten, Gewohnheiten, Lebensweisen und Überzeugungen verweile.

Auf folche Art vorbereitet, that ein größres Portefeuille, das er zuleht herbeibrachte, die beste Wirkung. Es enthielt awar meist nur umriffene Figuren, Die aber, weil sie auf die Bilder felbst burchgezeichnet maren, ihren altertumlichen Charakter vollkommen erhalten hatten, und diesen, wie einnehmend fanden ihn Die Beschauenden! Aus allen Gestalten blickte nur bas reinste Dasein hervor, alle mußte man wo nicht für edel boch für gut ansprechen. Beitre Sammlung, willige Anerkennung eines Chrwürdigen über uns. ftille Hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Befichtern, in allen Gebarden ausgebrückt. Der Breis mit bem fahlen Scheitel, ber reichlocfige Knabe, ber muntre Sungling, ber ernfte Mann, ber verklarte Beilige, der schwebende Engel, alle schienen felig in einem unschuldigen Genugen, in einem frommen Gra warten. Das Gemeinfte, was geschah, hatte einen Bug pon himmlischem Leben, und eine gottesbienstliche Sandlung ichien gang jeder Natur angemeffen.

Nach einer solchen Region blicken wohl die meisten wie nach einem verschwundnen goldnen Zeitalter, nach einem verlornen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter ihres-

aleichen zu fühlen.

Wer hatte nun widerstehen können, als der Architekt sich erbot, nach dem Anlaß dieser Urbilder die Räume zwischen den Spitzbogen der Kapelle auszumalen und dadurch sein Andenken entschieden an einem Orte zu stisten, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklärte sich hierüber mit einiger Wehmut, denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Ausenthalt in so vollkommure Gesells schaft nicht immer dauern könne, ja vielleicht bald abgebrochen werden musse.

Übrigens waren diese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten doch voller Anlässe zu ernsthafter Unterhaltung. Wir nehmen daher Gesegenheit, von demjenigen, was Ottilie sich daraus in ihren Hesten angemerkt, einiges mitzuteilen, wozu wir keinen schicklichern Übergang sinden als durch ein Gleichnis, das sich uns beim Betrachten ihrer liebenswürdigen Blätter aufs dringt.

Wir hören von einer besondern Ginrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke der königslichen Flotte, vom stärksten dis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der Krone gehören.

Gben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Neigung und Anhänglichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezognen Sinnsprüche, und was sonst vorkommen mag, der Schreibenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgeteilte Stelle giebt davon das entschiedenste Zeugnis.

#### Aus Offiliens Cagebuche

Neben denen dereinst zu ruhen, die man liebt, ist die angenehmste Vorstellung, welche der Mensch haben kann, wenn er einmal über das Leben hinausdenkt. Zu den Seinigen versammelt werden ist ein so herze licher Ausdruck.

Es giebt mancherlei Denkmale und Merkzeichen, die uns Entfernte und Abgeschiedne näher bringen. Keins ift von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes hat, sich mit einem Freunde streiten. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu zweien ist und doch nicht auseinander kann.

Man unterhält sich manchmal mit einem gegenvärtigen Menschen als mit einem Bilde. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen: wir sehen ihn, wir sühlen unser Berhältnis zu ihm, ja sogar unsre Verhältnisse zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas dazu ihnt, ohne daß er etwas davon empfindet, daß er sich eben bloß zu uns wie ein Bild verhält.

Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen, die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bedauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen sordert mans. Sie sollen einem jeden sein Berhältnis zu den Personen, seine Neigung und Abneigung mit in ihr Vild ausnehmen; sie sollen nicht bloß darstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie jeder ihn kassen würde. Es nimmt mich nicht wunder, wenn solche Künstler nach und nach verstockt, gleichgiltig und eigenstunig werden. Daraus möchte denn entstehen, was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und teuern Menschen entsbehren müßte.

Es ist wohl wahr, die Sammlung des Architesten von Wassen und alten Gerätschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdhügeln und Felsenstücken zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnütz die Vorsorge des Menschen sei sür die Erhaltung seiner Persönlichteit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wirt ber Architekt gesteht, selbst solche Brabbügel der Norssahren geössnet zu haben, und fährt dennoch fort, sich mit Denkmälern für die Nachkommen zu beschäftigen.

Warum soll man es aber so streng nehmen? Ist benn alles, was wir thun, für die Ewigkeit gethan? Biehen wir uns nicht morgens an, um uns abends wieder auszuziehen? Berreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben den Unsrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für ein Kahrhundert wäre?

Wenn man die vielen versunknen, die durch Kirchsgänger abgetretnen Grabsteine, die über ihren Gradsmälern selbst zusammengestürzten Kirchen erblickt, so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Bilde, in der Überschrift eintritt und länger darin verweilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zweite Dasein verlischt früher oder später. Wie über die Menschen so auch über die Evenkmäler läßt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen.



# Drittes Kapitel

s ift eine so angenehme Empfindung, sich mit etwas zu beschäftigen, was man nur halb kann, daß niemand den Dilettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Runst abgiebt, die er nie lernen wird, noch den Künstler tadeln dürste, wenn er über die Grenze seiner Kunst hinaus in einem benachbarten Felde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir die Anstalten des Architekten zum Ausmalen der Kapelle. Die Farben waren bereitet, die Maße genommen, die Kartone gezeichnet; allen Anspruch auf Ersindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umrisse unr die sitzenden und schwebenden Figuren geschickt auszuteilen, den Raum damit geschmackvoll auszuzieren war seine Sorge.

Das Gerüste stand, die Arbeit ging vorwärts, und ba schon einiges, was in die Augen siel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sein, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebendigen Engelsgesichter, die lebhasten Gewänder auf dem blauen himmelsgrunde ersreuten das Auge, indem ihr stilles, frommes Wesen das Gemüt zur Sammlung berief und eine sehr aarte Wirkung bervordrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüft gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemessen leicht und bequem das alles zuging, als sich in ihr das durch frühern Unterricht Empfangne mit einmal zu entwickeln schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltne Anweisung ein salkenreiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit anlegte.

Charlotte, welche gern sah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Beise beschäftigte und zerstreute, ließ die beiden gewähren und ging, um ihren eignen Gedanken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, die sie niemanden mitteilen konnte, für sich durche auarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen durch gemeine Berlegenheiten des Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Betragen ausgeregt uns ein mitleidiges Lächeln abnötigen, so betrachten wir dagegen mit Ghrsuckein Gemüt, in welchem die Saat eines großen Schick fals ausgesät worden, das die Entwicklung dieser Empfängnis abwarten muß und weder das Gute noch das Böse, weder das Glückliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen soll, beschleunigen darf und fann.

Eduard hatte durch Charlottens Boten, den sie ihm in seine Sinsamkeit gesendet, freundlich und teilsnehmend aber doch eher gesaßt und ernst als zutraulich und liebevoll geantwortet. Ausz darauf war Sduard verschwunden, und seine Gattin konnte zu keiner Nachticht von ihm gelangen, die sie endlich von ungesähr

seinen Namen in den Zeitungen sand, wo er unter denen, die sich bei einer bedeutenden Kriegsgesegenheit hervorgethan hatten, mit Auszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie ersuhr, daß er größen Gefahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aufsuchen würde, und sie konnte sich daraus nur allzusehr deuten, daß er in jedem Sinne schwerlich vom Äußersten würde zurückzuhalten sein. Sie trug diese Sorgen für sich allein immer in Gedanken und mochte sie hin und wieder legen, wie sie wollte, so konnte sie doch bei keiner Ansicht Beruhigung sinden.

Ottilie, von alledem nichts ahnend, hatte indeffen zu jener Arbeit die größte Neigung gefaßt und pon Charlotten gar leicht die Erlaubnis erhalten, regelmäßig darin fortfahren zu dürfen. Nun ging es rasch weiter, und der azurne Himmel war bald mit würdigen Bewohnern bevölkert. Durch eine anhaltende Übung gewannen Ottilie und der Architekt bei den letzten Bildern mehr Freiheit, fie wurden gufehends beffer. Auch die Gesichter, welche dem Architekten zu malen allein überlaffen war, zeigten nach und nach eine ganz besondre Eigenschaft: sie fingen fämtlich an Ottilien zu gleichen. Die Nähe des schönen Kindes mußte wohl in die Seele des jungen Mannes, ber noch feine naturliche oder fünftlerische Physiognomie vorgefaßt hatte. einen fo lebhaften Eindruck machen, daß ihm nach und nach auf dem Wege vom Auge zur Hand nichts verloren ging, ja daß beide zulett gang gleichstimmig arbeiteten. Benug, eins der letten Gesichtchen glücfte vollkommen, fodaß es ichien, als wenn Ottilie felbit aus den himmlischen Räumen herunterfähe.

An dem Gewölbe war man fertig; die Bände hatte man sich vorgenommen einsach zu lassen und nur mit einer hellern bräunlichen Farbe zu überzichen; die zarten Säulen und künstlichen bildhauerischen Bie-

raten sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern führt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichsam zusammenknüpsen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieserten die schönsten Muster, und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht hatte, damit zu stande.

Noch sah aber alles wüste und roh aus. Die Gerüste waren durcheinander geschoben, die Bretter übereinander geworsen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei vergossen Farben noch mehr verunstaltet. Der Architekt erbat sich nunnehr, daß die Frauenzimmer ihm acht Tage Zeit lassen und bis dahin die Kapelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schönen Abende, sich beiderseits dahin zu verfügen; doch wünsche er sie nicht begleiten zu dürsen und empfahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Überraschung zugedacht haben mag, sagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich doch gegenwärtig keine Lust, hinunter zu gehen. Du nimmst es wohl allein über dich und giebst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zu stande gebracht. Ich werde es erst in deiner Beschreibung und dann gern in Wirklichkeit genießen.

Ottilie, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stücken in acht nahm, alle Gemütsbewegungen vermied und besonders nicht überrascht sein wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah sich unwillkürlich nach dem Architekten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verborgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen sand. Diese war schon früher sertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thüre der Kapelle, deren schwere, mit Erz beschlagne Last sich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Anblick überraschte.

Durch das einzige hohe Fenster siel ein ernstes buntes Licht herein, denn es war von fardigen Gläsern anmutig zusammengesett. Das Ganze erhielt dadurch einen fremden Ton und bereitete zu einer eignen Stimmung. Die Schönheit des Gewölbes und der Mände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, der aus besonders gesormten, nach einem schönen Muster geslegten, durch eine gegossene Sipssläche verbundnen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die fardigen Scheiben hatte der Architekt heimlich bereiten lassen und konnte nun in kurzer Zeit alles zusammensügen. Auch sür Auhepläse war gesorgt. Es hatten sich unter jenen kirchlichen Allertümern einige schöngeschniste Chorsstülle vorgesunden, die nun gar schicklich an den Wänden angebracht umberstanden.

Ottilie freute sich der bekannten, ihr als ein unbekanntes Ganze entgegentretenden Teile. Sie stand, ging hin und wieder, sah und besah; endlich setze sie sich auf einen der Stühle und es schien ihr, indem sie auf und umherblickte, als wenn sie wäre und nicht wäre, als wenn sie sich entpfände, als wenn dies alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das disher selhe lebhatt beschienen Fenster verließ, erwachte Ottilie vor sich selbst und eilte nach dem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Epoche diese Überraschung gefallen sei. Es war der Abend vor Eduards Geburtstage. Diesen hatte sie freilich ganz anders zu seiern gehosst: wie sollte nicht alles zu biesem Feste geschmückt sein! Aber nunmehr stand der ganze herbstliche Blumenreichtum ungepflückt. Diese Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen Himmel; diese Assen soch immer still bescheiden vor sich hin, und was allensalls davon zu Kräuzen gebunden war, hatte zum Muster gedient, einen Ort auszuschmücken, der, wenn er nicht bloß eine Künsstlers

grille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutt werden follte, nur zu einer gemein famen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte sich babei der geräuschvollen Geschäftigeteit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtssest geseiert; sie mußte des neugerichteten Hauses gedenken, unter dessen Decke man sich so viel Freundliches versprach. Ja das Feuerwerk rauschte ihr wieder vor Augen und Ohren, je einsamer sie war, desto mehr wor der Einbildungstraft; aber sie fühlte sich auch nur um desto mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm und hatte keine Hoffnung, an ihm jemals wieder eine Stütze zu sinden.

### Hus Difiliens Cagebuche

Gine Bemerkung des jungen Künstlers muß ich aufzeichnen: wie am Handwerfer so am bildenden Künstler kann man auf das deutlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werke verlassen ihn, so wie die Vögel das Nest, worin sie ausgebrütet worden.

Der Baukünstler vor allen hat hierin das wunderlichste Schicksal. Wie oft wendet er seinen ganzen Geist,
seine ganze Neigung auf, um Räume hervorzubringen,
von denen er sich selbst ausschließen nuß. Die königs lichen Säle sind ihm ihre Pracht schuldig, beren größte Birkung er nicht mitgenießt. In den Tennpeln zieht er eine Grenze zwischen sich und dem Allerheiligsten; er darf die Stusen nicht mehr betreten, die er zur herze erhebenden Feierlichseit gründete, so wie der Goldsechweid die Monstranz nur von sern anbetet, deren Schnielz und Selsteine er zusammengeordnet hat. Dem Keichen übergiebt der Baumeister mit dem Schlüssel des Palastes alle Bequemlichseit und Behäbigkeit, ohne irgend etwas davon mitzugenießen. Muß sich nicht allgemach auf diese Weise die Aunst von dem Künstler entsernen, wenn das Werk wie ein ausgestattetes Kind nicht mehr auf den Vater zurückwirkt? Und wie sehr mußte die Kunst sich selbst besördern, als sie sast allein mit dem Öffentlichen, mit dem, was allen und also auch dem Künstler gehörte, sich zu beschäftigen bestimmt war!

Gine Vorstellung der alten Völker ist ernst und kann furchtbar scheinen. Sie dachten sich ihre Vorfahren in großen Höhlen rings umber auf Thronen figend in ftummer Unterhaltung. Dem Neuen, der hereintrat, wenn er würdig genug war, standen sie auf und neigten ihm einen Willfommen. Gestern als ich in ber Rapelle faß und meinem geschnitzten Stuhle gegenüber noch mehrere umhergestellt fah, erschien mir jener Bedanke gar freundlich und annutig. Warum kannst du nicht siken bleiben? dachte ich bei mir felbst, still und in dich gekehrt sitzen bleiben, lange, lange, bis endlich die Freunde famen, benen du aufftundest und ihren Plat mit freundlichem Neigen anwiefest. Die farbigen Scheiben machen ben Tag zur ernsten Dämmrung, und jemand müßte eine ewige Lampe stiften, damit auch die Nacht nicht ganz finster bliebe.

Man mag sich stellen, wie man will, und man benkt sich immer sehend. Ich glaube der Mensch träumt nur, damit er nicht aufhöre zu sehen. Es könnte wohl sein, daß das innere Licht einmal aus uns herausträte, sodaß wir keines andern mehr bedürsten.

Das Jahr Klingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur die roten Beeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Taktschlag des Dreschers den Gedanken erweckt, daß in der abgesichelten Ühre so viel Nährendes und Lebendiges verborgen liegt.

# Diertes Kapitel

11) ie feltsam mußte nach folchen Ereigniffen, nach diefem aufgedrungnen Gefühl von Bergänglichkeit und Sinschwinden Ottilie durch die Nachricht getroffen merben, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Eduard fich dem wechselnden Kriegsglück überliefert habe. Es entging ihr leider feine von den Betrachtungen, die sie dabei zu machen Ursache hatte. Glücklicherweise fann ber Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks fassen: was darüber binausgeht. pernichtet ihn oder läkt ihn aleichailtia. Es giebt Lagen, in benen Furcht und hoffnung Gins werden, fich einander mechfelseitig aufheben und in eine duntle Rüblloffakeit verlieren. Wie konnten wir fonft die ent= fernten Geliebteften in ftundlicher Gefahr wiffen und bennoch unfer tägliches gewöhnliches Leben immer fo forttreiben?

Es war daher, als wenn ein guter Beift für Ottilien geforgt hätte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und undeschäftigt zu versinken schien, ein wildes heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst führte, zugleich in ihr das Gefühl eigner Kraft anregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war kaum aus der Pension in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gesallenwollen wirklich Gesallen erregte, und ein junger, sehr reicher Mann gar bald eine heftige Neigung empfand, sie zu besihen. Sein ansehnliches Bermögen gab ihm ein Recht, das Beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommne Frau, um die ihn die Welt so wie um das übrige zu beneiden kätte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, der sie ihre ganze Überlegung, ihre Korrespondenz widmete, insosern diese nicht darauf gerichtet war, von Eduard nähere Rachericht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letzten Zeit allein blied. Diese wuste zwar um die Ankunft Lucianens, im Hause hatte sie deshald die nötigsten Kortehrungen getroffen, allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schlöß und Ottielien hereinbrach.

Angefahren kamen nun Kammerjungfern und Bebiente, Brancards mit Koffern und Kisten: man glaubte schon eine doppelte und dreifache Herrschaft im Saufe ju haben, aber nun erschienen erft die Gafte felbit, die Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen. ber Bräutigam gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag bas Vorhaus voll Bachen, Mantelfäcke und andrer lederner Gehäufe. Mit Mühe fonderte man die vielen Räftchen und Futterale auseinander. Des Geväckes und Geschleppes war tein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichkeit entstand. Diesem ungestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmütiger Thätigkeit, ja ihr heiteres Geschick erschien im schönsten Glanze, benn fie hatte in turger Zeit alles untergebracht und angeordnet. Nedermann war logiert. jedermann nach seiner Art beguem und glaubte aut bedient zu sein, weil er nicht gehindert war, sich felbst zu bedienen.

Nun hätten alle gern nach einer höchst beschwerlichen Reise einige Ruhe genossen; der Bräutigam hätte sich seiner Schwiegermutter gern genähert, um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu beteuern, aber Luciane kounte nicht rasten. Sie war nun einmal zu dem Glücke gelangt, ein Pserd besteigen zu dürsen. Der Bräutigam hatte schöne Pferbe, und sogleich mußte man aufsigen. Wetter und Wind, Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag; es war als wenn man nur lebte, um naß zu werden und sich wieder zu trocknen. Fiel es ihr ein, zu Tuße auszugehen, so fragte sie nicht, was für Kleider sie anhatte und wie sie beschuht war, sie mußte die Ansagen besichtigen, von denen sie vieles gehört hatte. Was nicht zu Pferbe geschehen konnte, wurde zu Fuß durchrannt. Bald hatte sie alles gesehen und abgeurteilt. Bei der Schnelligkeit ihres Wesens war ihr nicht leicht zu widersprechen. Die Gesellschaft hatte manches zu leiden, am meisten aber die Kammermädehen, die mit Waschen und Bügeln, Auftrennen und Annähen nicht sertig werden konnten.

Raum hatte sie das Haus und die Gegend ersichöpft, als sie sich verpsichtet fühlte, rings in der Nachbarschaft Besuch abzulegen. Weil man sehr schnell ritt und fuhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich sern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen liberschwemmt, und damit man sich ja nicht versehlen möchte, wurden bald bestimmte Tage angesekt.

Indessen Charlotte mit der Tante und dem Geschästlickräger des Bräutigams die innern Verhältnisse sessen den die innern Verhältnisse sessen dassen das die innern Verhältnisse sessen dassen dassen dassen das die innern Verläuse sein dassen d

obgleich das alles, so wie hernach die Pfänderlösung, auf sie selbst berechnet war, so ging doch von der andern Seite niemand, besonders kein Mann, er mochte von einer Art sein, von welcher er wollte, ganz leer aus; ja es glückte ihr, einige ältere Personen von Bedeutung ganz für sich zu gewinnen, indem sie ihre eben einsallenden Geburts und Namenstage ausgeforscht hatte und besonders seierte. Dabei kan ihr ein ganzeignes Geschick zu statten, sods, indem alle sich bezünstigt sahen, jeder sich für den am meisten Bezünstigten hielt, eine Schwachheit, deren sich sogar der Utteste in der Gesellschaft am allermerklichsten schuldig machte.

Schien es bei ihr Plan ju fein, Männer, die etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm ober sonst etwas Bedeutendes für fich hatten, für fich zu gewinnen. Weisheit und Besonnenheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden, wunderlichen Wefen felbst bei der Bedächtlichkeit Gunft zu erwerben, fo fam die Jugend boch dabei nicht zu furg: jeder hatte fein Teil, seinen Tag, feine Stunde, in der fie ihn zu entzücken und zu fesseln wußte. So hatte sie den Architekten schon bald ins Auge gefaßt, ber jedoch aus feinem fchwarzen, langlockigen haar fo unbefangen herausfah, fo gerad und ruhig in der Entfernung ftand, auf alle Fragen furz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzulaffen geneigt schien, daß fie fich endlich einmal, halb unwillig halb liftig, entschloß, ihn jum Selden bes Tages zu machen und dadurch auch für ihren Hof zu gewinnen.

Nicht umfonst hatte sie so vieles Gepäcke mitzgebracht, ja es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine unendliche Abwechslung in Kleidern vorgesehen. Wenn es ihr Vergnügen machte, sich des Tags drei, viermal umzuziehen und mit gewöhnlichen, in der Gesellschaft üblichen Kleidern vom Morgen bis

in die Nacht zu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch einmal im wirklichen Maskenkleid als Bäuerin und Fischerin, als Fee und Blumenmädchen. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Kutte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete dergestalt, daß man sich mit der Saalnize verwandt und verschwägert zu sein glaubte.

Wozu sie aber biese Verkleidungen hauptsächlich benutzte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in denen sie verschiedne Charattere auszudrücken gewandt war. Sin Kavalier aus ihrem Gesolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Gebärden mit der wenigen nötigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer kurzen Abrede, und sie waren sogleich in

Ginstimmung.

Gines Tages, als man fie bei der Baufe eines lebhaften Balls auf ihren eignen heimlichen Untrieb gleichsam aus bem Stegreife ju einer folchen Dar: ftellung aufgeforbert hatte, fchien fie verlegen und überrafcht und ließ fich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte fich unentschloffen, ließ die Bahl, bat wie ein Improvifator um einen Gegenstand, bis endlich jener flavierspielende Gehilfe, mit dem es abgerebet fein mochte, fich an den Flügel fette, einen Trauermarich zu spielen anfing und fie aufforderte, jene Artemifia zu geben, welche fie fo portrefflich einftudiert habe. Sie ließ fich erbitten, und nach einer furgen Abwesenheit erschien sie bei ben gartlich traurigen Tonen bes Totenmariches in Gestalt ber foniglichen Witwe mit gemeffenem Schritt, einen Afchenkrug vor fich hertragend. hinter ihr brachte man eine große schwarze Tafel und in einer goldnen Reiffeber ein wohl zugeschnittes Stud Kreide.

Giner ihrer Berehrer und Abjutanten, bem fie

etwas ins Ohr fagte, ging fogleich ben Architekten aufzufordern, zu nötigen und gewiffermaßen herbeizuschieben, daß er als Baumeister das Grab des Mau= folus zeichnen und alfo feineswegs einen Statiften, fondern einen ernftlich Mitspielenden vorstellen follte. Wie verlegen der Architekt auch äußerlich erschien benn er machte in seiner gang schwarzen, knappen, modernen Civilgestalt einen wunderlichen Kontrast mit jenen Floren, Rreppen, Franfen, Schmelzen, Quaften und Kronen -, fo faßte er fich doch gleich innerlich, allein um fo wunderlicher war es anzusehen. Mit dem größten Ernst stellte er sich vor die große Tafel, die von ein paar Pagen gehalten wurde, und zeichnete mit viel Bedacht und Genauigkeit ein Grabmal, bas zwar eher einem longobardischen als einem farischen König wäre gemäß gewesen, aber doch in so schönen Berhältniffen, fo ernft in feinen Teilen, fo geiftreich in feinen Zieraten, bag man es mit Bergnugen ent= ftehen fah, und als es fertig war, bewunderte.

Er hatte fich in diefem gangen Zeitraum fast nicht gegen die Rönigin gewendet, fondern feinem Geschäft alle Aufmerksamkeit gewidmet. Endlich als er sich vor ihr neigte und andeutete, daß er nun ihre Befehle vollzogen zu haben glaube, hielt fie ihm noch die Urne hin und bezeichnete das Verlangen, diese oben auf dem Gipfel abgebildet zu feben. Er that es, obgleich ungern, weil fie zu bem Charafter seines übrigen Entwurfs nicht paffen wollte. Was Lucianen betraf, fo war sie endlich von ihrer Ungebuld erlöft, benn ihre Absicht war keineswegs, eine gewissenhafte Zeichnung von ihm zu haben. Sätte er mit wenigen Strichen nur hinstiggiert, was etwa einem Monument ähnlich gesehen, und sich die übrige Zeit mit ihr abgegeben, fo wäre das wohl dem Endzweck und ihren Bunschen gemäßer gewesen. Bei feinem Benehmen dagegen fam fie in die größte Verlegenheit, denn ob sie gleich in

ihrem Schmerz, ihren Anordnungen und Andeutungen, ihrem Beifall über das nach und nach Entstehende ziemlich abzuwechseln suchte und sie ihn einigemal beinahe herumgerrte, um nur mit ihm in eine Art von Berhältnis ju kommen, fo erwies er fich boch gar gu fteif, dergestalt daß sie allzuoft ihre Zuflucht zur Urne nehmen, fie an ihr Berg bruden und gum Simmel schauen mußte, ja zulett, weil sich doch bergleichen Situationen immer fteigern, mehr einer Witwe von Ephefus als einer Königin von Karien ähnlich fah. Die Borftellung jog fich daber in die Länge; der Alavierspieler, der sonft Geduld genug hatte, wußte nicht mehr, in welchen Ton er ausweichen follte. Er bankte Gott, als er die Urne auf der Byramide stehn fah, und fiel unwillfürlich, als die Ronigin ihren Dank ausdrücken wollte, in ein luftiges Thema: wodurch die Borftellung zwar ihren Charafter verlor, die Gefell= schaft jedoch völlig aufgeheitert wurde, die fich benn sogleich teilte, ber Dame für ihren vortrefflichen Ausbruck und bem Architekten fur feine fünftliche und zierliche Zeichnung eine freudige Bewundrung au beweisen.

Besonders der Bräutigam unterhielt sich mit dem Architetten. Es thut mir leid, sagte jener, daß die Zeichnung so vergänglich ist. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Jimmer bringen lasse und mich mit Jhnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Bergnügen macht, sagte der Architest, so kan ich Ihnen sorgfältige Zeichnungen von dergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wovon dieses nur ein zufälliger slüchtiger Entwurf ist.

Ottilie stand nicht fern und trat zu den beiden. Berfäumen Sie nicht, sagte sie zum Architekten, den herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung sehen zu sassen, er ist ein Freund der Kunst und des Altertums; ich wünsche, daß Sie sich näher kennen lernen.

Luciane kam herbeigefahren und fragte: Wovon ist die Rede?

Bon einer Sammlung Kunstwerke, antwortete der Baron, welche dieser Herr besitzt und die er uns gestegentlich zeigen will.

Er mag sie nur gleich bringen, rief Luciane. Nicht wahr, Sie bringen sie gleich, seizte sie schmeichelnd hinzu, indem sie ihn mit beiden Händen freundlich anfakte.

Es möchte jett der Zeitpunkt nicht sein, versette der Architekt.

Was! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen dem Besehl Ihrer Königin nicht gehorchen? Dann legte sie sich auf ein neckisches Vitten.

Sein Sie nicht eigenstnnig, sagte Ottilie halb leife. Der Architekt entsernte sich mit einer Beugung, sie war weder bejahend noch verneinend.

Raum war er fort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saale herumjagte. Ach! ries sie aus, ins bem sie zufällig an ihre Mutter stieß, wie bin ich nicht unglücklich! Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgeraten, es ist aber nur die Bezuemlichkeit meiner Leute, die mich um dieses Berzgnügen bringt. Ich will ihn aber nachkommen lassen, es soll mir jemand hin, ihn zu holen. Benn ich nur sein Bildnis sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen, und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Bielleicht kann ich dich trösten, versehte Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothek einen ganzen Band der munderlichsten Affenbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Folioband wurde gebracht. Der Andlick dieser menschenähnlichen und den Künstler noch mehr vermenschlichten abscheulichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Ganz glücklich aber fühlte sie sich, dei einem jeden

dieser Tiere die Ühnlichkeit mit bekannten Menschen zu sinden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie unbarmherzig, der wie der Galanteriehändler M –, der wie der Pfarrer S— und dieser ist der Dings — der — leibhaftig. Im Grunde sind doch die Ussen die eigentlichen Jucroyables, und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Gesellschaft ausschließen mag.

Sie sagte das in der besten Gesellschaft, doch niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt, ihrer Annut vieles zu erlauben, daß man zuleht ihrer Unart alles ersaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Bräutigam. Sie hoffte auf die Rückfunft des Architekten, dessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenwesen besteien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf manches ausmerksam gemacht. Allein der Architekt blied aus, und als er endlich wiederkam, versor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzubringen und ohne zu thun, als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottiste ward einen Augenblick—wie soll mans nennen? — verdrießlich, ungehalten, betrossen; sie hatte ein gutes Bort an ihn gewendet, sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe sür Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien.

Die Affen mußten einer Kollation Platz machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zuseht ein freudeslosse herumsitzen und Wiederaufjagen einer schon gessunknen Lust dauerten diesmal wie sonst auch weit siber Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, morgens nicht aus dem Bette und abends nicht ins Bette gelangen zu können.

Um diese Zeit finden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse seltner angemerkt, dagegen häusiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogne Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten berselben wohl nicht durch ihre eigne Reslexion entstanden sein können, so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Heft mitgeteilt, auß dem sie sich, was ihr gemütlich war, ausgeschrieben. Manches Eigne von innigerm Bezug wird an dem roten Faden wohl zu erkennen sein.

### Rus Offiliens Tagebuche

Wir blicken so gern in die Zukunft, weil wir das Ungesähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unsern gunsten heranleiten möchten.

Dir befinden uns nicht leicht in großer Gesellsschaft, ohne zu denken, der Zufall, der so viele zussammenbringt, solle uns auch unfre Freunde herbeisführen.

Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ehe man sichs versieht, ein Schuldner oder ein Gläubiger.

Begegnet uns jemand, der uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir jemand begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu deuten

Sich mitzuteilen ist Natur; Mitgeteiltes aufzunehmen, wie es gegeben wird, ist Bilbung.

Niemand würde viel in Gesellschaften sprechen, wenn er sich bewußt wäre, wie oft er die andern mißversteht.

Man verändert fremde Reden beim Wieberholen wohl nur darum so sehr, weil man sie nicht vers standen hat.

Wer vor andern lange allein spricht, ohne ben Zuhörern zu schmeicheln, erregt Widerwillen.

Jedes ausgesprochne Bort erregt ben Gegenfinn.

Riberspruch und Schmeichelei machen beibe ein schlechtes Gespräch.

Die angenehmsten Gesellschaften sind die, in welchen eine heitre Ehrerbietung der Glieder gegen einander obwaltet.

Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter als durch das, was sie lächerlich sinden.

Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Kontrast, der auf eine unschädliche Weise für die Sinne in Verbindung gebracht wird.

Der sinnliche Mensch lacht oft, wo nichts zu lachen ift. Was ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Vorschein.

Der Verständige findet fast alles lächerlich, ber

Vernünftige fast nichts.

Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. Es ist daß einzige Mittel, versetzte er, sich zu verjüngen, und daß will boch jedermann.

Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt sich strasen, man leibet manches um ihrer willen mit Geduld; aber ungeduldig wird man, wenn man sie ablegen soll.

Gewisse Mängel sind notwendig zum Dasein des einzelnen. Gs wurde uns unangenehm sein, wenn alte

Freunde gewiffe Gigenheiten ablegten.

Man fagt: er ftirbt bald, wenn einer etwas gegen

feine Art und Weife thut.

Was für Mängel dürfen wir behalten, ja an uns kultivieren? Solche, die den andern eher schmeicheln als sie verlegen.

Die Leidenschaften find Mängel ober Tugenden,

nur gefteigerte.

Unfre Leidenschaften find mahre Phonize. Bie der alte verbrennt, steigt der neue sogleich wieder aus der Asche hervor. Große Leidenschaften sind Arankheiten ohne Hoffnung. Bas sie heilen könnte, macht sie erst recht gefährlich.

Die Leidenschaft erhöht und mildert sich durchs Bekennen. In nichts wäre die Mittelstraße vielleicht wünschenswerter als im Vertrauen und Verschweigen gegen die, die wir lieben.

# \*5\*

### Fünftes Kapifel

o peitschte Luciane ben Lebensrausch im geselligen Strudel immer por fich ber. Ihr Sofftaat vermehrte fich täglich, teils weil ihr Treiben fo manchen anregte und anzog, teils weil fie fich andre durch Gefälligkeit und Wohlthun zu verbinden wußte. Mitteilend mar fie im höchsten Grade, benn da ihr durch die Reigung ber Tante und bes Brautigams fo viel Schones und Röstliches auf einmal zugeflossen war, so schien sie nichts Gignes zu besitzen und den Wert der Dinge nicht gu fennen, die fich um fie gehäuft hatten. Go gauderte fie nicht einen Augenblick, einen koftbaren Shawl abzunehmen und ihn einem Frauenzimmer umzuhängen. das ihr gegen die übrigen zu ärmlich gekleidet ichien, und fie that das auf eine fo nedische, geschickte Beife, baß niemand eine folde Gabe ablehnen konnte. Giner von ihrem Hofftaat hatte stets eine Borse und den Auftrag, in den Orten, wo fie einkehrten, fich nach ben Altesten und Krankften zu erkundigen und ihren Buftand wenigstens für ben Augenblick zu erleichtern. Dadurch entstand ihr in ber gangen Gegend ein Rame von Vortrefflichkeit, der ihr doch auch manchmal unbequem ward, weil er allzuviel läftige Notleidende an fie heranzoa.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Ruf, als durch ein auffallendes, gutes, beharrliches Benehmen gegen einen unglücklichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er, übrigens schön und wohlsgebildet, seine rechte Hand, obgleich rühmlich, in der Schlacht versoren hatte. Diese Berstümmlung erregte ihm einen solchen Mißmut, es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unsall bekannt machen sollte, daß er sich lieber versteette, sich dem Lesen und andern Studien ergab und ein sür allemal mit der Gesellschaft nichts wollte zu schaffen haben.

Das Dafein biefes jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herbei, erft in fleiner Gefellschaft, bann in größerer, bann in ber größten. Gie benahm sich anmutiger gegen ihn als gegen irgend einen andern, besonders wußte fie durch zudringliche Dienstfertigfeit ihm feinen Berluft wert zu machen, indem fie geschäftig war, ihn zu ersetzen. Bei Tafel mußte er neben ihr feinen Blat nehmen, fie fchnitt ihm vor, fodaß er nur die Gabel gebrauchen durfte. Nahmen Altere, Bornehmere ihm ihre Nachbarschaft weg, fo erftrecte fie ihre Aufmertfamteit über die gange Tafel hin, und die eilenden Bebienten mußten bas erfeten, was ihm die Entfernung zu rauben drohte. Bulest munterte fie ihn auf, mit ber linken Sand ju schreiben; er mußte alle feine Berfuche an fie richten, und fo ftand fie, entfernt oder nah, immer mit ihm in Berhältnis. Der junge Mann wußte nicht, wie ihm geworden war, und wirklich fing er von diefem Augenblick ein neues Leben an.

Bielleicht sollte man denken, ein solches Betragen wäre dem Bräutigam mißfällig gewesen; allein es fand sich das Gegenteil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Berdienst an und war umsomehr darüber ganz ruhig, als er ihre fast übertriebnen Eigenheiten

kannte, wodurch sie alles, was im mindesten versänglich schien, von sich abzutehnen wußte. Sie wollte mit jedermann nach Belieben umspringen, jeder war in Geschr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt oder sonst geneckt zu werden; niemand aber durste sich gegen sie ein gleiches erlauben, niemand sie nach Willtür verühren, niemand, auch nur im entserntesten Sinne, eine Freiheit, die sie sich nahm, erwiedern; und so hielt sie die andern in den strengsten Grenzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen andre jeden Augenblick zu übertreten schien.

Überhaupt hätte man glauben können, es fei bei ihr Marime gewesen, sich dem Lobe und dem Tadel, ber Neigung und ber Abneigung gleichmäßig auszufeten. Denn wenn sie die Menschen auf mancherlei Weise für sich zu gewinnen suchte, so verdarb sie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine boje Bunge, die niemanden schonte. So wurde kein Besuch in der Nachbarschaft abgelegt, nirgends sie und ihre Gesellschaft in Schlössern und Wohnungen freundlich aufgenommen, ohne daß sie bei der Rückfehr auf das ausgelaffenste merken ließ, wie sie alle menschlichen Berhältniffe nur von der lächerlichen Seite zu nehmen geneigt sei. Da waren drei Brüder, welche unter lauter Komplimenten, wer zuerst heiraten sollte, das Allter übereilt hatte; hier eine kleine junge Frau mit einem großen alten Manne; dort umgekehrt ein kleiner muntrer Mann und eine unbehilfliche Riefin. In dem einen hause stolverte man bei jedem Schritt über ein Rind; das andre wollte ihr bei der größten Gefellschaft nicht voll erscheinen, weil feine Kinder gegenwärtig waren. Alte Gatten follten sich nur schnell begraben laffen, damit boch wieder einmal jemand im Saufe zum Lachen käme, da ihnen keine Noterben gegeben waren. Junge Cheleute follten reifen, weil das Saushalten sie gar nicht kleide. Und wie mit den Versonen.

so machte sie es auch mit den Sachen, mit den Gebäuden, wie mit dem Hause und Tischgeräte. Besonders alle Wandverzierungen reizten sie zu lustigen Bemerstungen. Bon dem ältesten Hautelisteppich bis zu der neusten Papiertapete, vom ehrwürdigsten Familiendlich bis zum frivolsten neuen Kupserstich, eins wie das andre mußte leiden, eins wie das andre mußte leiden, eins wie das andre wurde durch ihre spöttischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, sodaß man sich hätte verwundern sollen, wie fünf Meilen umfer irgend etwas nur noch existierte.

Gigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem perneinenden Beftreben; ein felbstifcher Mutwille mochte fie gewöhnlich anreigen, aber eine wahrhafte Bitterkeit hatte fich in ihrem Berhältnis zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrochne Thätigfeit des lieben Rindes. bie pon jedermann bemerkt und gepriesen murde, fah fie mit Berachtung herab; und als zur Sprache tam, wie fehr fich Ottilie ber Garten und ber Treibhäufer annehme, fvottete fie nicht allein barüber, indem fie uneingedent des tiefen Binters, in dem man lebte, fich ju verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr werde; fondern fie ließ auch von nun an fo viel Grunes, fo viel Zweige und was nur irgend feimte, herbeiholen und zur täglichen Bierde ber Bimmer und bes Tisches verschwenden, daß Ottilie und ber Gartner nicht wenig gefrantt waren, ihre Soffnungen für das nächste Sahr und vielleicht auf langere Beit gerstört zu feben.

Eben so wenig gönnte sie Ottilien die Ruhe des häuslichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlichseit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Lust und Schlittensahrten; sie sollte mit auf die Bälle, die in der Nachbarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kälte noch gewaltsame Nachtstürme scheuen, da ja so viel andre nicht davon stürben. Das zarte

Kind litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts dabei, denn obgleich Ottilie sehr einfach gekleidet ging, so war sie doch, oder so schien sie wenigstens den Männern immer die schönste. Ein sanstes Anziehen wersammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich in den großen Räumen am ersten oder am letzten Plate befinden, ja der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar umsomehr, als er in einer Angelegenheit, die ihn beschäftigte, ihren Rat, ihre Mitwirkung verlangte.

Er hatte den Architekten näher kennen lernen, bei Gelegenheit seiner Kunftsammlung viel über das Beschichtliche mit ihm gesprochen, in andern Fällen auch, besonders bei Betrachtung der Kapelle, sein Talent schätzen gelernt. Der Baron war jung, reich; er sammelte, er wollte bauen; seine Liebhaberei mar lebhaft, feine Kenntnisse schwach; er glaubte in dem Architekten feinen Mann zu finden, mit dem er mehr als einen Zweck zugleich erreichen könnte. Er hatte feiner Braut von dieser Absicht gesprochen; sie lobte ihn darum und war höchlich mit dem Vorschlag zufrieden, doch vielleicht mehr, um biefen jungen Mann Ottilien gu entziehen — denn sie alaubte so etwas von Neigung bei ihm zu bemerken -, als daß sie gedacht hatte, fein Talent zu ihren Absichten zu benuken. Denn ob er gleich bei ihren extemporierten Festen sich sehr thätig erwiesen und manche Ressourcen bei dieser und jener Unstalt dargeboten, so glaubte sie es doch immer felbft beiser zu verstehen; und da ihre Erfindungen gewöhnlich gemein waren, fo reichte, um fie auszuführen, die Beschicklichkeit eines gewandten Kammerdieners eben fo aut hin, als die des vorzüglichsten Künftlers. Weiter als zu einem Altar, worauf geopfert ward, und zu einer Befrangung, es mochte nun ein gipfernes ober ein lebendes Haupt sein, konnte ihre Einbildungskraft sich nicht versteigen, wenn sie irgend jemand zum Geburts

und Ehrentage ein festliches Kompliment zu machen

gedachte.

Ottilie konnte dem Bräutigam, der sich nach dem Berhältnis des Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte, daß Charlotte sich sichen früher nach einer Stelle sür ihn umgethan hatte, denn wäre die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Bollendung der Kapelle entsernt, weil alle Bauten den Binter über stillstehn sollten und mußten, und es war daher sehr erwünscht, wenn der geschiefte Künstler durch einen neuen Gönner wieder genützt und befördert wurde.

Das persönliche Verhältnis Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme
und thätige Gegenwart hatte sie wie die Rähe eines
ältern Bruders unterhalten und erfreut. Ihre Supfindungen für ihn blieben auf der ruhigen leidenschaftslosen Oberstäche der Blutsverwandtschaft, denn in
ihrem Herzen war kein Raum mehr; es war von der
Liebe zu Eduard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur
die Gottheit, die alles durchdringt, konnte dieses Herz
audleich mit ihm bestigen.

Indessen, je tiefer der Winter sich senkte, je wilsderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die adnehmenden Tagezugübringen. Nach kurzen Goben überslutete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Pfliziere von entsernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Worteil, die rohern zur Undequemlichteit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Givilstande sehlte es auch nicht, und ganz merwartet kamen eines Tages der Graf und die Baronesse zugammen angesahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilden. Die Manner von Stand und Sitten umgaben ben Grafen, und die Frauen ließen der Baronesse Gerechtigleit widerfahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beide zusammen und so heiter zu sehen, denn man vernahm, des Grasen Gemahlin sei gestorben, und eine neue Berbindung werde geschlossen seine, sobald es die Schicklichkeit nur erlaube. Ottilse erinnerte sich jenes ersten Besuchs, jedes Worts, was über Ehestand und Scheidung, über Berbindung und Trennung, über Hoffnung, Erwartung, Entbehren und Entsagen gesprochen ward. Beide Personen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofften Elist fo nahe, und ein unwillkürlicher Seufzer drang aus ihrem Herzen.

Luciane hörte kaum, daß der Graf ein Liebhaber von Musik sei, so wußte sie ein Konzert zu veranstalten; sie wollte sich dabei mit Gefang zur Guitarre hören laffen. Es geschah. Das Instrument spielte fie nicht ungeschickt, ihre Stimme war angenehm: was aber die Worte betraf, so verstand man sie so wenig, als wenn fonft eine deutsche Schöne zur Guitarre fingt. Andes versicherte jedermann, sie habe mit viel Ausdruck gefungen, und fie tonnte mit bem lauten Beifall que frieden fein. Rur ein wunderliches Unglück begegnete bei diefer Gelegenheit. In der Gesellschaft befand sich ein Dichter, den sie auch besonders zu verbinden hoffte. weil sie einige Lieder von ihm an sie gerichtet wünschte und deshalb diesen Abend meift nur von seinen Liedern vortrug. Er war überhaupt, wie alle, höflich gegen sie, aber sie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nahe, konnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungeduld einen ihrer Hofleute an ihn schickte und sondieren ließ, ob er denn nicht entzückt gewesen sei, seine vortrefflichen Gedichte so vortrefflich vortragen zu hören. Meine Gedichte? versette Diefer mit Erstaunen. Bergeihen Gie, mein Berr, fügte er hinzu, ich habe nichts als Botale gehört und die nicht einmal alle. Unterheffen ist es meine Schuldigkeit, mich für eine fo liebenswürdige Intention dankbar zu erweisen. Der Hofmann schwieg und versichwieg. Der andre suchte sich durch einige wohltönende Komplimente aus der Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Abssicht nicht undeutlich merken, auch etwas eigens für sie Gedichtetes zu besitzen. Wenn es nicht allzu unsfreundlich gewesen wäre, so hätte er ihr das Alphabet überreichen können, um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgend einer vorkommenden Melodie selbst einzubilden. Doch sollte sie nicht ohne Kränkung aus dieser Begebenheit scheiben. Kurze Zeit darauf ersuhr sie, er habe noch selbsigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelodien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich sei.

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen, was ihnen vorteilhaft und was ihnen nachteilig ist, wollte nun ihr Glück im Recitieren versuchen. Ihr Gedächtnis war gut, aber wenn man aufrichtig reben sollte, ihr Bortrag geistlos und heftig, ohne leidenschaftlich zu sein. Sie recitierte Balladen, Erzählungen und was sonst in Deklamatorien vorzukommen psiegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, das, was eigentlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit den Dramatischen mehr verwirts als verdindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, der gar bald die Gesellschaft, ihre Neigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen übersah, brachte Lucianen glücklicher oder unglücklicherweise auf eine neue Art von Darsftellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ihribe, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht sehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzuchmen. Sollten sie es noch nicht verzucht haben, wirkliche bekannte Gemälde vorzustellen? Gine solche Nachbildung, wenn sie auch manche müße

same Anordnung ersordert, bringt dagegen auch einen unglaublichen Reis bervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach sein würde. Ihr schöner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraumen Haarslechten, ihr schlanker Hals, alles war schon wie auß Gemälde berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner außsch, wenn sie still stand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzten Falle manchmal etwas Störendes, Unsgraziöses entschlüßte, so hätte sie sich mit noch mehrerem Eiser diese natürlichen Bildnerei ergeben.

Man suchte nun Kupserstiche nach berühmten Gemälden; man wählte zuerst den Belisar nach van Dyk. Ein großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sitzenden blinden General, der Architekt den vor ihm teilnehmend traurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das junge Weibchen im Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die flache Hand zählt, indes eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel thue. Sine andre ihm wirklich Almosen reichende Krauensperson war nicht vergessen.

Mit diesen und andern Bildern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architekten über die Art der Einrichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu ausstellte und wegen der Beleuchtung die nötige Sorge trug. Man war schon ties in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Auswand verslangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Ersordernis abging. Deshald ließ, damit ja nichts strocken möge, Luciane beinah ihre sämtliche Garderobe zerschneiden, um die verschiedenen Kostüne zu liesern, die jene Künstler willkürlich genug angegeben hatten.

Der Abend tam berbei, und die Darftellung wurde por einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beifall ausgeführt. Gine bedeutende Musik svannte die Erwartung, Jener Belifar eröffnete Die Bubne. Die Bestalten waren so passend, die Farben so glücklich ausgeteilt, die Beleuchtung fo tunftreich, daß man fürwahr in einer andern Welt zu fein glaubte; nur daß die Gegenwart bes Wirklichen ftatt bes Scheins eine Art von anastlicher Empfindung hervorbrachte.

Der Borhana fiel und ward auf Berlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Gin musikalisches Zwischenspiel unterhielt die Gefellschaft, Die man durch ein Bild höherer Urt überraschen wollte. Gs war die bekannte Vorstellung von Bouffin: Ahasverus und Gither. Diesmal hatte fich Luciane beffer bedacht. Sie entwickelte in der ohnmächtig bingesunkenen Königin alle ihre Reize und hatte fich klugerweise zu ben umgebenden unterftügenden Mädchen lauter hubsche wohlgebildete Riguren ausgesucht, worunter fich jedoch feine mit ihr auch nur im mindeften meffen konnte. Ottilie blieb von biesem Bilbe wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den goldnen Thron hatten fie, um ben Beus gleichen König vorzustellen, ben ruftigften und schönften Mann ber Gefellichaft gewählt, fodaß Diefes Bild wirklich eine unvergleichliche Bollfommenheit gewann.

Ms brittes hatte man die sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht ben herrlichen Aupferftich unfers Wille von biefem Gemalbe? Ginen Buß über den andern geschlagen, fist ein edler ritterlicher Bater und scheint feiner vor ihm ftehenden Tochter ins Gewiffen gu reben. Diefe, eine herrliche Geftalt, im faltenreichen weißen Atlastleibe, wird zwar nur von hinten gefehen, aber ihr ganges Befen icheint anzudeuten, daß fie fich gusammennimmt. Daß jedoch die Ermahnung nicht heftig und beschämend fei, sieht man aus der Miene und Gebärde des Baters; und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine kleine Berlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein blickt, das sie eben auszuschlürfen im Besgriff ist.

Bei dieser Gelegenheit nun follte Luciane in ihrem höchsten Glanze erscheinen. Ihre Röpfe, die Form ihres Kopfes, Hals und Nacken waren über alle Begriffe schön, und die Taille, von der bei den modernen antifisierenden Bekleidungen ber Frauenzimmer wenig fichtbar wird, höchst zierlich, schlank und leicht, zeigte fich an ihr in dem altern Koftum außerst porteilhaft: und der Architekt hatte geforgt, die reichen Falten des weißen Atlasses mit der fünstlichsten Natur zu legen, fodaß ganz ohne Frage diese lebendige Nachbildung weit über jenes Driginalbildnis hinausreichte und ein allgemeines Entzücken erregte. Man konnte mit dem Wiederverlangen nicht endigen, und der gang naturliche Bunsch, einem so schönen Befen, bas man genugfam von der Rückseite gesehen, auch ins Angesicht zu schauen, nahm dergestalt überhand, daß ein luftiger ungeduldiger Vogel die Worte, die man manchmal an bas Ende einer Seite zu schreiben pfleat: tournez s'il vous plait laut ausrief und eine allgemeine Beiftimmung erregte. Die Darstellenden aber kannten ihren Vorteil zu gut und hatten den Sinn dieser Kunftstücke zu wohl gefaßt, als daß fie dem allgemeinen Ruf hatten nachgeben follen. Die beschämt scheinende Tochter blieb ruhig stehen, ohne den Zuschauern den Ausdruck ihres Angesichts zu gönnen; ber Bater blieb in feiner ermahnenden Stellung sigen, und die Mutter brachte Nafe und Augen nicht aus dem durchsichtigen Glafe, worin sich, ob sie gleich ju trinken schien, der Bein nicht verminderte. — Was follen wir noch viel von fleinen Nachstücken fagen, wozu man niederländische Wirtshaus und Jahrmarktsscenen gewählt hatte?

Der Graf und die Baronesse reisten ab und verfprachen in den ersten glücklichen Wochen ihrer nahen Berbindung wiederzukehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mühfam überftandnen Monaten, die übrige Gefellschaft gleichfalls los zu werden. Sie war bes Glücks ihrer Tochter gewiß, wenn bei diefer der erste Braut und Jugendtaumel sich würde gelegt haben, benn ber Brantigam hielt fich fur ben glücklichsten Menschen von der Belt. Bei großem Bermögen und gemäßigter Sinnesart ichien er auf eine munderbare Beise von dem Vorzuge geschmeichelt, ein Frauensimmer zu besitzen, das der gangen Belt gefallen mußte. Er hatte einen fo gang eignen Sinn, alles auf fie und erst durch sie auf sich zu beziehen, daß es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn fich nicht gleich ein Neuankommender mit aller Aufmerksamkeit auf sie richtete und mit ihm, wie es wegen feiner guten Gigen= schaften besonders von ältern Bersonen oft geschah, eine nähere Berbindung suchte, ohne fich sonderlich um fie zu bekummern. Wegen bes Architekten kam es bald gur Richtigkeit. Aufs Renjahr follte ihm diefer folgen und das Rarneval mit ihm in der Stadt gubringen, wo Luciane sich von der Wiederholung der so schön eingerichteten Gemalde, fo wie von hundert andern Dingen die größte Glückfeligkeit verfprach, umfomehr als Tante und Bräutigam jeden Aufwand fur gering au achten schienen, ber zu ihrem Bergnugen erfordert murbe.

Nun sollte man scheiben, aber das konnte nicht auf eine gewöhnliche Weise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, daß Charlottens Wintervorräte nun bald aufgezehrt seien, als der Ehrennann, der den Belisar vorgestellt hatte und freilich reich genug war, von Lucianens Vorzügen hingerissen, denen er nun schon so lange huldigte, unbedachtsam ausries: So lassen Sie es uns auf polnische Art halten! Kommen Sie nun und zehren mich auch auf, und so geht es dann weiter in der Runde herum. Gefagt, gethan: Luciane schlug ein. Den andern Tag war gepackt, und der Schwarm warf fich auf ein andres Besitztum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Bequem= lichkeit und Einrichtung. Daraus entstand manches Unschickliche, das erst Lucianen recht glücklich machte. Das Leben wurde immer wüster und wilder. Treib= iggen im tiefsten Schnee, und was man sonst nur Unbequemes auffinden konnte, wurde veranstaltet. Frauen so wenig als Männer durften sich ausschließen, und fo zog man jagend und reitend, schlittenfahrend und lärmend von einem Gute zum andern, bis man sich endlich der Residenz näherte: da denn die Nachrichten und Erzählungen, wie man fich bei Sofe und in der Stadt verannae, der Ginbildungsfraft eine andre Wendung gaben, und Lucianen mit ihrer fämtlichen Begleitung, indem die Tante schon vorausgegangen war, unaufhaltsam in einen andern Lebensfreis hineinzogen.

#### Aus Offiliens Cagebuche

Man nimmt in der Welt jeden, wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber als man die Unbedeutenden dulbet.

Man kann ber Gesellschaft alles aufdringen, nur nicht was eine Folge hat.

Wir sernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir müssen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht.

Ich sinde es beinahe natürlich, daß wir an Bessuchenden mancherlei auszusehen haben, daß wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebesvollsten urteilen, denn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unsern Maßstabe zu messen. Selbst verständige

und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Censur.

Wenn man dagegen bei andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren notwendigen, unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und böser Wille dazu, um das lächerlich zu sinden, was uns in mehr als Ginem Sinne ehrwürdig scheinen müßte.

Durch das, was wir Betragen und gute Sitten nennen, soll das erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt, oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist.

Der Umgang mit Frauen ist das Element guter Sitten.

Bie kann der Charakter, die Eigentümlichkeit des Menschen mit der Lebensart bestehen?

Das Sigentümliche müßte durch die Lebensart erst recht hervorgehoben werden. Das Bedeutende will jedermann, nur soll es nicht unbequem sein.

Die größten Borteile im Leben überhaupt wie in ber Gesellschaft hat ein gebildeter Soldat.

Robe Kriegsleute geben wenigstens nicht aus ihrem Charakter, und weif doch meist hinter der Stärke eine Gutmütigkeit verborgen liegt, so ist im Notsall auch mit ihnen auszukommen.

Niemand ist lästiger als ein täppischer Mensch vom Givilstande. Von ihm könnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts Robem zu beschäftigen hat.

Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So sühle ich immer für und mit Charlotten, wenn jemand mit dem Stuhle schaukelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann.

Es fame niemand mit ber Brille auf ber Rafe

in ein vertrauliches Gemach, wenn er wüßte, daß uns Frauen sogleich die Lust vergeht, ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten.

Zutraulichkeit an der Stelle der Shrfurcht ist immer lächerlich. Es würde niemand den Hut ablegen, nachdem er kaum das Kompliment gemacht hat, wenn er wüßte,

wie komisch das aussieht.

Es giebt kein äußeres Zeichen der Höflichkeit, das nicht einen tiesen sittlichen Grund hätte. Die rechte Erziehung wäre, welche dieses Zeichen und den Grund zugleich überlieserte.

Das Betragen ift ein Spiegel, in welchem jeder

fein Bild zeigt.

Es giebt eine Höflichkeit des Herzens; sie ist der Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemste Höslichkeit des äußern Betragens.

Freiwillige Abhängigkeit ift der schönfte Zustand,

und wie ware der möglich ohne Liebe.

Wir sind nie entfernter von unsern Bunschen, als wenn wir uns einbilden, das Gewünschte zu besitzen.

Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei

hält, ohne es zu sein.

Es barf sich einer nur für frei erklären, so fühlt er sich den Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich für bedingt zu erklären, so fühlt er sich frei.

Gegen große Vorzüge eines andern giebt es fein

Rettungsmittel als die Liebe.

Es ist was Schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf ben sich die Dummen was zu gute thun.

Es giebt, fagt man, für den Kammerdiener keinen Helben. Das kommt aber bloß daher, weil der Helb nur vom Helben anerkannt werden kann. Der Kammers biener wird aber wahrscheinlich seinesgleichen zu schähen wissen.

Es giebt keinen größern Troft für die Mittelmäßigs keit, als daß das Genie nicht unsterblich sei. Die größten Menschen hängen immer mit ihrem Jahrhundert durch eine Schwachheit zusammen.

Man halt die Menschen gewöhnlich für gefährlicher, als fie find.

Thoren und gescheite Leute sind gleich unschädlich. Nur die Halbnarren und Halbweisen, das sind die gefährlichsten.

Man weicht der Welt nicht sichrer aus als durch die Kunst, und man verknüpft sich nicht sichrer mit ihr als durch die Kunst.

Selbst im Augenblid bes höchsten Glüds und ber höchsten Not bedurfen wir des Kunftlers.

Die Runft beschäftigt sich mit dem Schweren und Guten.

Das Schwierige leicht behandelt zu sehen giebt uns das Anschauen des Unmöglichen.

Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man bem Biele kommt.

Saen ist nicht so beschwerlich als ernten.



## Sediffes Kapitel

Die große Unruhe, welche Charlotten durch diesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreisen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr zu Hilfe kam. Gs war nicht zum erstenmal, daß ihr ein so seltsamter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf dieser Höhe erschien. Und doch hatte sie aus der Ersahrung, daß solche Bersonen durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Verhältnisse gebildet eine sehr angenehme und liebenswürdige Reise

erlangen können, indem die Selbstigkeit gemildert wird, und die schwärmende Thätigkeit eine entschiedne Richetung erhält. Charlotte ließ als Mutter sich um desto eher eine für andre vielleicht unangenehme Erscheinung gesallen, als es Eltern wohl geziemt, da zu hoffen, wo Fremde nur zu genießen wünschen oder wenigstens nicht belästigt sein wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Beise jedoch follte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getroffen werden, indem diese nicht sowohl durch das Tadelnswerte in ihrem Betragen, als burch bas, was man baran lobens: würdig hatte finden können, eine üble Nachrede hinter fich gelaffen hatte. Luciane fchien fiche jum Gefek gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen fröhlich, sondern auch mit den Traurigen traurig zu fein, und um ben Geift des Widerspruchs recht gu üben, manchmal die Fröhlichen verdrießlich und die Traurigen heiter zu machen. In allen Familien, wo fie hinkam, erkundigte fie fich nach den Kranken und Schwachen, die nicht in Gesellschaft erscheinen konnten. Sie befuchte fie auf ihren Zimmern, machte den Argt und drang einem jeden aus ihrer Reiseapotheke, Die sie beständig im Wagen mit sich führte, energische Mittel auf; da denn eine folche Kur, wie sich ver-

herbeiführte.
In dieser Art von Wohlthätigkeit war sie ganz grausam und ließ sich gar nicht einreden, weil sie sest überzeugt war, daß sie vortrefslich handle. Allein es mißriet ihr auch ein Bersuch von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schaffen machte, weil er Folgen hatte, und jedermann darüber sprach. Erst nach Lucianens Abreise hörte sie davon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich davon Rechenschaft geben.

muten läßt, gelang ober mißlang, wie es der Zufall

Gine der Töchter eines angesehnen Hauses hatte

das Unglück gehabt, an dem Tode eines ihrer jüngeren Geschwister schuld zu sein, und sich darüber nicht beruhigen noch wieder sinden können. Sie sebte auf ihrem Jimmer beschäftigt und siill und ertrug selbst den Andlick der Jhrigen nur wenn sie einzeln kamen; denn sie argwohnte sogleich, wenn mehrere beisammen waren, daß man untereinander über sie und ihren Justand restettere. Gegen jedes allein äußerte sie sich vernünftig und unterhielt sich stundenlang mit ihm.

Luciane hatte davon gehört und sich fogleich im ftillen vorgenommen, wenn fie in bas Saus fame, gleichsam ein Bunder zu thun und das Frauengimmer ber Gefellschaft wiederzugeben. Sie betrug fich dabei porsichtiger als fonft, wußte fich allein bei der Geelenfranken einzuführen, und fo viel man merken konnte. burch Musik ihr Bertrauen zu gewinnen. Rur zulett versah fie es, benn eben weil fie Auffehn erregen wollte, jo brachte fie das schöne blaffe Kind, das fie genug porbereitet mähnte, eines Abends plötklich in die bunte glangende Gefellichaft; und vielleicht mare auch bas noch gelungen, wenn nicht die Societät felbst aus Reugierde und Apprehension sich ungeschickt benommen, fich um die Kranke versammelt, fie wieder gemieden, fie durch Aluftern, Könfezusammensteden irre gemacht und aufgeregt hatte. Die gart Empfindende ertrug das nicht. Sie entwich unter fürchterlichem Schreien, bas gleichsam ein Entsehen vor einem eindringenden Un: geheuern auszudrücken schien. Erschreckt fuhr die (Befellschaft nach allen Seiten auseinander, und Ottilie war unter benen, welche die völlig Dhumächtige wieder auf ihr Zimmer begleiteten.

Indessen hatte Luciane eine starke Strafrede nach ihrer Weise an die Gesellschaft gehalten, ohne im mindesten daran zu denken, daß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich durch dieses und andres Mistingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand der Kranken war seit jener Zeit bebenklicher geworden, ja das übel hatte sich so gesteigert, daß die Estern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffentlichen Anstalt überantworten nußten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonders zures Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottisien hatte die Sache einen tiesen Eindruck gemacht; sie bedauerte das arme Mädchen umsomehr, als sie überzeugt war, wie sie auch gegen Charlotten nicht leugnete, daß bei einer konsequenten Behandlung die Kranke gewiß herzustellen gewesen wäre.

So kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangnen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Mißverständnis zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empfindungen waren sehr richtig, denn was ein Mädchen wie Ottille verlangen kann, sollte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Borwürse ziemlich giltige Entschlögungen zur Sprache.

Wenn Sie wüßten, sagte er, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätzbarsten Kunstwerke verhalten, Sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Hand anzusassen; sie betasten das schönste Gepräge, den reinsten Grund, lassen die köstlichsten Stücke zwischen dem Daumen und Zeigesinger hin und hergeben, als wenn man Kunststormen auf diese Weise prüfte. Ohne daran zu denken, daß man ein großes Blatt mit zwei Händen anfassen

müsse, greisen sie mit einer hand nach einem unschäßbaren Kupserstich, einer umersehlichen Zeichnung, wie ein anmaßlicher Politiker eine Zeitung faßt und durch das Zerknittern des Papiers schon im voraus sein Urteil über die Weltbegebenheiten zu erkennen giebt. Niemand denkt daran, daß, wenn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstwerke hinter einander ebenso verführen, der einundzwanzigste nicht mehr viel daran zu sehen hätte.

Habe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in folche Verlegenheit gesetht? habe ich nicht etwan Ihre Schätze, ohne es zu ahnen, gesegentlich einmal beschätzt?

Niemals, versehte der Architekt, niemals! Ihnen wäre es ummöglich, das Schickliche ist mit Ihnen geboren.

Auf alle Fälle, versetze Ottilie, wäre es nicht übel, wenn man künftig in das Büchlein von guten Sitten, nach den Kapiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen und Trinken benehmen soll, ein recht umständeliches einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Museen zu betragen habe.

Gewiß, versetzte ber Architekt, wurden alsbann Auftoben und Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mitteilen.

Ottisse hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber den Borwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer ausst neue beteuerte, daß er gewiß gerne mitteile, gern für Freunde thätig sei, so empfand sie, daß sie sein zartes Gemüt werlet habe, und sühlte sich als seine Schuldnerin. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gesols bieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schwell ihr Gefühl zu Rate zog, nicht einsah, wie sie ihm seine Wünsche gewähren könne.

Die Sache verhielt sich also. Daß Ottilie durch Lucianens Gifersucht von ben Gemäldedarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm höchst empfindlich ge= mesen: daß Charlotte diesem glänzenden Teil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beiwohnen können, weil sie sich nicht wohl befand, hatte er gleich= falls mit Bedauern bemerkt, nun wollte er sich nicht entfernen, ohne feine Dankbarkeit auch badurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern eine weit schönere Darstellung veranstaltete, als die bisberigen gewesen waren. Vielleicht kam hierzu ihm felbst unbewußt ein andrer geheimer Antrieb: es ward ihm fo schwer, dieses haus, Diese Ramilie zu verlassen, ja es schien ihm unmöglich, von Ottiliens Augen zu scheiden, von deren ruhig freundlich gewognen Blicken er die lette Zeit fast gang allein gelebt hatte.

Die Weihnachtsseiertage nahten sich, und es wurde ihm auf einmal klar, daß eigenklich jene Gemäldebarstellungen durch runde Figuren von dem sogenannten Präsepe ausgegangen, von der frommen Vorstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Niedrigkeit erst von Hirten, bald darauf von Königen verehrt werden.

Er hatte sich die Möglichkeit eines folchen Bildes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schöner frischer Knabe war gesunden; an hirten und hirtinnen konnte es auch nicht sehlen, aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszuführen. Der junge Mann hatte sie in seinen Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen fallen müsse. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Vitte an Charlotten. Diese erteilte ihm gern die Erlaubnis, und auch durch sie ward die Schen Ottiliens, sich jener heiligen Ge-

stalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architekt arbeitete Tag und Nacht, damit am Weihnachtsabend nichts sehlen möge.

Und mar Tag und Nacht im eigentlichen Sinne. Er hatte ohnehin wenig Bedürfniffe, und Ottiliens Gegenwart schien ihm ftatt alles Labfals zu fein; indem er um ihretwillen arbeitete, war es, als wenn er keines Schlafs, indem er fich um fie beschäftigte, feiner Speise bedürfte. Bur feierlichen Abendstunde war beshalb alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gewesen, wohltonende Blasinftrumente gu verfammeln, welche die Ginleitung machten und die gewünschte Stimmung bervorzubringen wußten. Mis ber Borhang sich hob, war Charlotte wirklich überrascht Das Bild, das fich ihr vorstellte, war so oft in der Belt wiederholt, daß man faum einen neuen Gindrud davon erwarten follte. Aber hier hatte die Wirklichfeit als Bild ihre besondern Borguge. Der gange Raum war eher nächtlich als dämmernd und boch nichts undeutlich im einzelnen der Umgebung. Den unübertrefflichen Gebanken, bag alles Licht vom Rinde ausgehe, hatte der Künstler durch einen klugen Mechanismus der Beleuchtung auszuführen gewußt, der durch Die beschatteten, nur von Streiflichtern erleuchteten Riguren im Vordergrunde zugedeckt wurde. Frohe Mädchen und Anaben ftanden umber; die frischen Besichter scharf von unten beleuchtet. Auch an Engeln fehlte es nicht, beren eigner Schein von dem göttlichen verdunkelt, deren ätherischer Leib vor dem göttlichmenschlichen perdichtet und lichtsbedürftig schien.

Glücklicherweise war das Kind in der annutigsten Stellung eingeschlasen, sodaß nichts die Betrachtung störte, wenn der Blick auf der scheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Annut einen Schleier aufgehoben hatte, um den verborgnen Schatz zu offensbaren. In diesem Augenblick schien das Bild seitges

halten und erstarrt zu sein. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolk sich eben bewegt zu haben, um die getroffnen Augen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzen und mehr Berwundrung und Lust als Bewundrung und Bersehrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen ältern Figuren der Ausdruck derselben übertragen war.

Ottiliens Geftalt, Gebarde, Miene, Blid übertraf aber alles, was je ein Maler dargestellt hat. Der gefühlvolle Kenner, der diese Erscheinung gesehen hätte, wäre in Kurcht geraten, es möge sich nur irgend etwas bewegen, er wäre in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gefallen könne. Unglücklicherweise war niemand da, der diese ganze Wirkung aufzufassen vermocht hätte. Der Architekt allein, der als langer schlanker Hirt von der Seite über die Knieenden hereinsah, hatte, obgleich nicht in dem genausten Standpunkt, noch den größten Genuß. Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschaffnen himmels= tönigin? Die reinste Demut, das liebenswürdigste Befühl von Bescheidenheit bei einer großen, unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreiflich unermeklichen Glück bildete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigne Empfindung als indem sich die Vorstellung ausbrückte, die sie sich von dem machen konnte, was fie spielte.

Charlotten erfreute das schöne Gebilde, doch wirkte hauptsächlich das Kind auf sie. Ihre Augen strömten von Thränen, und sie stellte sich auf das lebhasteste vor, daß sie ein ähnliches liebes Geschöpf bald auf ihrem Schoße zu hoffen habe.

Man hatte den Vorhang niedergelassen, teils um den Vorstellenden einige Erleichterung zu geben, teils eine Berändrung in dem Dargestellten anzubringen. Der Künstler hatte sich vorgenommen, das erste Nacht und Niedrigkeitsbild in ein Tag und Glorienbild zu verwandeln, und deswegen von allen Seiten eine uns mäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwischensaeit angegündet wurde.

Ottilien mar in ihrer halb theatralischen Lage bisher die größte Beruhigung gewesen, daß außer Charlotten und wenigen Sausgenoffen niemand diefer frommen Runftmummerei zugesehen. Sie wurde baber einigermaßen betroffen, als fie in ber Zwischenzeit pernahm, es fei ein Fremder angekommen, im Saale von Charlotten freundlich begrüßt. Wer es war, konnte man ihr nicht fagen. Sie ergab fich barein, um feine Störung zu verurfachen. Lichter und Lampen brannten, und eine aans unendliche Sellung umgab fie. Der Borhang ging auf, fur die Buschauenden ein überraschender Unblid: bas gange Bild war alles Licht, und fratt bes völlig aufgehobnen Schattens blieben nur die Farben übrig, die bei ber flugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Angenwimpern hervorblicend bemerfte Ottilie eine Mannsperson neben Charlotten figend. Sie erfannte ihn nicht, aber fie glaubte die Stimme bes Gehilfen aus der Benfion zu hören. Gine munderbare Empfindung ergriff fie. Die vieles mar begegnet, feitdem fie bie Stimme Diefes treuen Lehrers nicht vernommen! Bie im gactigen Blitz fuhr bie Reihe ihrer Freuden und Leiden fchnell vor ihrer Geele vorbei und regte die Frage auf, darfft bu ihm alles bekennen und gesteben? Und wie wenig wert bijt bu unter biefer beiligen Geftalt vor ihm zu erscheinen, und wie feltsam muß es ihm vorkommen, bich, die er nur natürlich gesehen, als Maste zu erblicken? Mit einer Schnelligfeit, Die feinesgleichen hat, wirften Befühl und Betrachtung in ihr gegen einander. Ihr Berg war befangen, ihre Augen füllten fich mit Thränen, indem fie fich zwang, immerfort als ein ftarres Bild zu erscheinen; und wie froh war sie, als der Knabe sich zu regen ausing, und der Künstler sich genötigt sah, das Zeichen zu geben, daß der Vorhang wieder kallen sollte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem werten Freunde nicht entgegeneilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war sie jest in noch größerer Verlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehn? sollte sie sich umtleiden? Sie wählte nicht, sie that das letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im gewohnten Kleide den Angekommenen begrüßte.



## Biebentes Kapitel

Insosern der Architekt seinen Gönnerinnen das Beste wünschte, war es ihm angenehm, da er doch endlich scheiden mußte, sie in der guten Gesellschaft des schätzbaren Gehüsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, enupsand er es einigermaßen schmerzhaft, sich so datd, und wie es seiner Bescheidenheit dünken mochte, so gut, ja vollkommen ersetz zu sehen. Er hatte noch immer gezaudert, nun aber drängte es ihn hinweg, denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gesallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.

Bu großer Erheiterung diefer halb traurigen Gefühle machten ihm die Damen beim Abschiede noch ein Geschent mit einer Beste, an der er sie beide lange Zeit hatte stricken sehen, mit einem stillen Neid über den unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Gine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag, denn wenn er dabei des unermüdeten Spiels der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin, sich zu schmeicheln, das Herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Teilnahme geblieben sein.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirten, dem sie wohlwollten und, dem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eignes, inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Wett abtrünnig macht; im äußern geselligen Verhältnis hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen wie durch Empfänglichteit, durch Beharren und Nachgiebigkeit führen sie eigentlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Wett fein Mann zu entziehen wagt.

Hatte ber Architekt gleichsam nach eigner Luft und Belieben seine Talente vor den Freundinnen zum Bergnügen und zu den Zwecken derselben geübt und bewiesen, war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eingerichtet, so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehilsen eine andre Lebensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Berhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Zugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die bisherige Art zu leben ein ziemlich sühlbarer Gegensah, umsomehr als der Gehilse nicht ganz dassenige billigte, womit man sich die Zeit über ausschließlich beschäftigt hatte.

Bon dem lebendigen Gemalde, das ihn bei seiner Ankunft empfing, sprach er gar nicht. Als man ihm hingegen Kirche, Kapelle, und was sich darauf bezog, mit Zufriedenheit sehen ließ, konnte er seine Meinung,

feine Gesimungen darüber nicht zurüchalten. Bas mich betrifft, fagte er, so will mir diese Annäherung. Diese Bermischung des Beiligen zu und mit bem Ginnlichen keineswegs gefallen; nicht gefallen, bag man fich gewiffe besondre Räume widmet, weiht und auffchmuckt, um erft dabei ein Gefühl der Frommigfeit zu begen und zu unterhalten. Reine Umgebung, felbst Die gemeinste nicht, foll in uns das Gefühl des Gott= lichen stören, das uns überall hin begleiten und jede Stätte zu einem Tempel einweihen fann. Ich mag gern einen hausgottesbienft in dem Saale gehalten feben, wo man zu fpeifen, fich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tang ju ergegen pflegt. Das Bochfte, bas Borgüglichste am Menschen ift gestaltlog, und man foll fich hüten, es anders als in edler That zu aestalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen schon im ganzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit ersorschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche der Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal aufmarschieren ließ; da sie sich denn in ihren heitern reinlichen Unisormen mit gesehlichen Bewegungen und einem natürlichen lebhasten Wesen sehr gut ausnahmen. Der Gehilfe prüste sie nach seiner Beise und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar bald die Gemütsarten und Fähigteiten der Kinder zu Tage gedracht, und ohne daß es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde sie wirklich bedeutend unterrichtet und geförbert.

Wie machen Sie das nur? sagte Charlotte, indem bie Knaben wegzogen. Ich habe sehr ausmerksam zugehört; es sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgekommen, und doch wüßte ich nicht, wie ich es anssangen sollte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem Hin und Wiederreden, in solcher Folge zur Sprache zu bringen.

Bielleicht follte man, versette der Behilfe, aus den Borteilen feines Sandwerts ein Geheimnis machen. Doch kann ich Ihnen die gang einfache Maxime nicht verbergen, nach der man dieses und noch viel mehr zu leiften permag, Staffen Gie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will, halten Sie ihn recht fest, machen Sie fich ihn in allen feinen Teilen recht deutlich, und dann wird es Ihnen leicht fein, gesprächsweise an einer Maffe Rindern zu erfahren, was sich davon schon in ihnen entwickelt hat, was noch anzuregen, zu überliefern ift. Die Untworten auf Ihre Fragen mogen noch fo ungehörig fein, mogen noch fo fehr ins weite geben, wenn nur fodann Ihre Gegenfrage Beift und Sinn wieder bereinwarts giebt, wenn Sie sich nicht von Ihrem Standpunkte verrücken laffen, fo muffen die Rinder gulett benten, begreifen, fich überzeugen nur von dem, mas und wie es der Lehrende will. Sein größter Fehler ift ber, wenn er fich von den Lernenden mit in die Beite reißen läßt, wenn er fie nicht auf dem Bunkte festzuhalten weiß, den er eben jest behandelt. Machen Sie nächstens einen Berfuch, und es wird zu Ihrer großen Unterhaltung bienen.

Das ist artig, sagte Charlotte, die gute Pädagogik ist also gerade das Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellschaft soll man auf nichts verweilen, und bei dem Unterricht wäre das höchste Gebot, gegen alle Berstreuung zu arbeiten.

Albwechstung ohne Zerstreuung wäre für Lehre und Leben der schönste Wahlspruch, wenn dieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten wäre! sagte der Gehilse und wollte weiter fortsahren, als ihn Charlotte ausrief, die Knaben nochmals zu betrachten, deren muntrer Zug sich soeben über den Hos bewegte. Er bezeigte seine Zufriedenheit, daß man die Kinder in Unisorm zu gehen anhalte. Männer — so sagte er — sollten von Jugend auf Uniform tragen, weil sie sich gewöhnen mussen, zusammen zu handeln, sich unter ihresgleichen zu verlieren, in Masse zu gehorchen und ins Gauze zu arbeiten. Auch befördert jede Art von Unisorm einen militärischen Sinn, sowie ein knapperes, strackeres Betragen, und alle Knaben sind zu ohnehin geborne Soldaten: man sehe nur ihre Kampt und Strettbriele, ihr Erstürmen und Erklettern.

So werben Sie mich dagegen nicht tadeln, versiehte Ottilie, daß ich meine Mädchen nicht überein kleibe. Wenn ich sie Ihnen vorführe, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemisch zu ergegen.

Ich billige das sehr, versehte jener. Frauen sollten durchaus mannigsaltig gekleidet gehen, jede nach eigner Art und Weise, damit eine jede silhen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Sine wichtigere Ursache ist noch die, weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir sehr parador, versehte Charlotte; sind wir doch sast niemals für uns.

D ja! versehte der Gehilse, in Absicht auf andre Frauen ganz gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter, immer steht sie isoliert, immer ift sie allein und will allein sein. Ja die eitle selbst ist in dem Falle. Jede Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach, denn von jeder wird alles gesordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann; er würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe, eine Frau könnte eine Ewizkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihresgleichen hervorzusbringen.

Man darf, fagte Charlotte, das Wahre nur wunderlich fagen, fo scheint zuletzt das Wunderliche auch wahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemerkungen das beste herausnehmen und doch als Frauen mit Frauen zusammenhalten und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht allzu große Borzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine kleine Schadenstreube nicht übel nehmen, die wir künstig um desto lebhaster empsinden müssen, wenn sich die Herren unter einander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte der verständige Mann nunmehr die Art, wie Ottilie ihre fleinen Zöglinge behandelte, und bezeigte darüber seinen entschiednen Beisall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Jhre Untergednen nur zur nächsten Brauchdarkeit heran. Reinlichsteit veranlaßt die Kinder mit Freuden, etwas auf sich selbst zu halten, und alles ist gewonnen, wenn sie das, was sie thun, mit Munterkeit und Selbstzgefühl zu leisten angeregt sind.

Übrigens fand er zu seiner großen Befriedigung nichts auf den Schein und nach außen gethan, sondern alles nach innen und für die unerläßlichen Bedürfnisse. Mit wie wenig Borten, rief er aus, ließe sich das ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn jemand Ohren hätte zu hören.

Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte freundlich Ottilie.

Recht gern, versetzte jener, nur müssen sie mich nicht verraten. Man erziehe die Knaben zu Dienern und die Mädchen zu Müttern, so wird es überall wohl stehn.

Bu Müttern, versetzte Ottilie, das könnten die Frauen noch hingehen lassen, da sie sich, ohne Mütter zu sein, doch immer einrichten mussen, Warterinnen zu werden; aber freilich zu Dienern wurden sich unfre jungen Männer viel zu gut halten, da man jedem leicht ansehen kann, daß er sich zum Gebieten fähiger dinkt.

Deswegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte der Gehilse. Man schmeichelt sich ins Leben hinein, aber das Leben schmeichelt uns nicht. Wie viel Menschen mögen denn das freiwillig zugestehen, was sie am Ende doch müssen? Lassen wir aber diese Betrachtungen, die uns hier nicht berühren.

Ich preise Sie gläcklich, daß Sie bei Ihren Zöglingen ein richtiges Verfahren anwenden können. Wenn Ihre kleinsten Mädchen sich mit Puppen herumtragen und einige Läppchen für sie zusammenklicken, wenn ältre Geschwister alsdann für die jüngern sorgen, und daß Haus sich in sich selbst bedient und ausbilft, dann ist ber weitre Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Mädchen sindet bei ihrem Gatten, was sie bei ihren Ettern versieß.

Aber in den gebildeten Ständen ist die Aufgabe sehr verwickelt. Wir haben auf höhere, zartre, seinre, besonders auf gesellschaftliche Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wir andern sollen daher unsre Zöglinge nach außen bilden; es ist notwendig, es ist unerläßlich und möchte recht gut sein, wenn man dabei nicht das Maß überschritte, denn indem man die Kinder für einen weitern Kreis zu bilden gedenkt, treibt man sie leicht ins Grenzenlose, ohne im Auge zu behalten, was denn eigentlich die innre Natur fordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder versehlt wird.

Bei manchem, womit wir unfre Schülerinnen in der Pension ausstatten, wird mir bange, weil die Gresahrung mir sagt, von wie geringem Gebrauch es künstig sein werde. Was wird nicht gleich abgestreist, was nicht gleich der Vergessenheit überantwortet, sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausstrau, der Mutter besindet!

Indessen kann ich mir ben frommen Bunsch nicht verfagen, da ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir dereinst in Gesellschaft einer treuen Gehilfin gelingen möge, an meinen Jöglingen dassjenige rein auszubilden, was sie bedürsen, wenn sie in das Reld eigner Thätigkeit und Selbständigkeit hinüberschreiten; daß ich mir sagen könnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schließt sich eine andre immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unsers Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie wahr fand Ottilie diese Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leidenschaft im vergangnen Jahr an ihr erzogen! was sah sie nicht alles für Prüsungen vor sich schweben, wenn sie nur aufs Nächste, aus Nächstünstige hindlickte!

Der junge Mann hatte nicht ohne Borbebacht einer Gehilsin, einer Gattin erwähnt, benn bei aller seiner Bescheibenheit konnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entsernte Weise anzubeuten; ja er war durch mancherlei Umstände und Borsälle ausgeregt worden, bei diesem Besuch einige Schritte seinem Riele näher zu thun.

Die Bortteherin der Pension war bereits in Jahren, sie hatte sich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon lange nach einer Person umgesehen, die eigentlich mit ihr in Gesellschaft träte, und zuleht dem Gehilsen, dem sie zu vertrauen höchlich Ursache hatte, den Antrag gethan, er solle mit ihr die Lehranstalt fortsühren, darin als in dem Seinigen mitwirfen und nach ihrem Tode als Erbe und einziger Besiter eintreten. Die Hauptsache schien hiebei, dar er eine einsteinen Gattin sinden misse er eine einstimmende Gattin sinden misse. Er hatte im stillen Ottissen vor Augen und im Herzen; allein es regten sich mancherlei Zweisel, die wieder durch günstige Ereignisse einiges Gegengewicht erhielten. Luciane hatte die Pension verlassen; Ottisse sonnte

hatte zwar etwas verlautet; allein man nahm die Sache wie ähnliche Borfälle mehr gleichgiltig auf, und selbst dieses Ereignis konnte zu Ottiliens Rückfehr beistragen. Doch wäre man zu keinem Entschluß gestommen, kein Schritt wäre geschehen, hätte nicht ein unvernuteter Besuch auch hier eine besondre Unregung gegeben. Wie denn die Erscheinung von bedeutenden Menschen in irgend einem Kreise niemals ohne Folgen bleiben kann.

Der Graf und die Baroneise, welche so oft in den Kall kamen, über den Wert verschiedner Vensionen befragt zu werden, weil fast jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vor= genommen, diese besonders kennen zu lernen, von der fo viel Gutes gefagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Verhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabsichtiate noch etwas andres. Während ihres letten Aufenthalts bei Charlotten hatte sie mit dieser alles umständlich durchgesprochen, was sich auf Eduarden und Ottilien bezog. Sie bestand aber und abermals darauf, Ottilie muffe entfernt werden. Sie suchte Charlotten hiezu Mut einzusprechen, welche sich vor Eduards Drohungen noch immer fürchtete. Man fprach über die verschiednen Auswege, und bei Gelegenheit der Benfion war auch von der Neigung des Gehilfen die Rede, und die Baronesse entschloß sich umsomehr zu bem gedachten Besuch.

Sie kommt an, Iernt den Gehilfen kennen, man beobachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie bei dem neulichen Besuch genauer kennen gelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja sie ward von ihm ans gezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gespräch dass jenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr bisher ganz undekannt geblieben war. Und wie sie in dem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grasen die Welt erst recht wünschenswert zu sein. Jede Anzichung ist wechseleitig. Der Gras empfand eine Neigung sür Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Baronesse zum zweitenmal und mehr als das erstemal im Wege. Wer weiß, was diese in Zeiten lebhasterer Leidenschaft gegen sie ansgestistet hätte; jeht war es ihr genug, sie durch eine Verbeiratung den Gestrauen unschädlicher zu machen.

Sie regte daher den Gehilfen auf eine leife doch wirksame Art klüglich an, daß er sich zu einer kleinen Extursion auf das Schloß einrichten und seinen Plänen und Wänschen, von denen er der Dame kein Geheinnis gemacht, sich ungefäumt näbern solle.

Mit pollfommner Beiftimmung der Borfteberin trat er daber feine Reise an und heate in seinem Gemut die besten Hoffnungen. Er weiß. Ottilie ist ihm nicht ungunftig; und wenn zwischen ihnen einiges Mißverhältnis des Standes war, fo glich fich diefes gar leicht durch die Denkart der Zeit aus. Auch hatte die Baroneffe ihm wohl fühlen laffen, daß Ottilie immer ein armes Madchen bleibe. Mit einem reichen Saufe verwandt zu fein, hieß es, tann niemanden helfen, denn man wurde fich felbst bei dem größten Bermogen ein Gewiffen baraus machen, benjenigen eine ansehnliche Summe zu entziehen, die dem nähern Grade nach ein vollkommneres Recht auf ein Befiktum zu haben scheinen. Und gewiß bleibt es wunderbar, daß der Mensch das große Borrecht, nach seinem Tode noch über feine Sabe zu disponieren, fehr felten ju gunften feiner Lieblinge gebraucht, und wie es scheint, aus Achtung für das Berkommen nur diejenigen begunftigt, die nach ihm fein Bermögen besigen würden, wenn er auch felbst feinen Willen hatte.

Sein Gefühl fette ihn auf der Reise Ottilien

völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im allgemeinen mitteilender, als er sie gekannt hatte. Bertraulich ließ man ihn in manches Einsicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog. Doch wenn er seinem Zwecke sich nähern wollte, so hielt ihn immer eine gewisse innre Scheu zurück.

Einst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegensheit, indem sie in Beisein Ottiliens zu ihm sagte: Nun, Sie haben alles, was in meinem Kreise heranswächst, so ziemlich geprüst; wie sinden Sie denn Ottilien? Sie dürsen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehilse bezeichnete hierauf mit sehr viel Sinssicht und ruhigem Ausbruck, wie er Ottilien in Absicht eines freiern Betragens, einer bequemern Mitteilung, eines höhern Blicks in die weltlichen Dinge, der sich nehr in ihren Handlungen als in ihren Borten bethätige, sehr zu ihrem Borteil verändert sinde; daß er aber doch glaube, es könne ihr sehr zum Außen gereichen, wenn sie auf einige Zeit in die Pension zurückehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich zuzueignen, was die Best nur stückweise und eher zur Berwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliefre. Er wolle darüber nicht weitstüssig sein, Ottilie wisse selbst am besten, aus was für zusammenhängenden Lehrvorträgen sie damals herausgerissen worden.

Ottilie konnte das nicht leugnen; aber sie konnte nicht gestehn, was sie bei diesen Worten empsand, weil sie sich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammenhängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte, und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenhängen könne. Charlotte beantwortete den Antrag mit kluger Freundlichkeit. Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Micken nach der Pension längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur sei ihr die Gegenwart einer so lieben Freundin und Hessenium nentbehrlich geweienis dem wolle sie in der Folge nicht hinderlich sein, wenn es Ottiliens Wunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzusehren, dis sie das Angesangne geendet und das Unterbrochne sich vollständig zugeeignet.

Der Gehilse nahm diese Anerdietung freudig auf; Ottilie durste nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauberte. Charlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; sie hosste, Eduard sollte sieh erst als glücklicher Bater wieder sinden und einsinder Bater, würde sich alles geben und auch für Ottilien auf eine oder die andre Weise gesforgt werden.

Nach einem bedeutenden Gespräch, über welches alle Teilnehmenden nachzudenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Berlegenheit ähnlich sieht. Man ging im Saale auf und ab, der Gehilse blätterte in einigen Büchern und kan endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Beiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß derin nur Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Vorsall mag jedoch zu einem Gespräch Unlaß gegeben haben, wovon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch finden.

### Aus Offiliens Tagebudje

Wie man es nur über das Herz bringen kann, die garstigen Affen so sorgfältig abzubilden. Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Tiere betrachtet; man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem Reize solgt, bekannte Menschen unter dieser Maske aufzusuchen.

### THE REPORT OF BEEN SERVED SERV

Es gehört burchaus eine gewisse Berschrobenheit dazu, um fich gern mit Karikaturen und Zerrbildern abzugeben. Unferm guten Gehilfen danke ichs, baß ich nicht mit der Naturgeschichte gequält worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Rafern niemals befreunden.

Diesmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon ber Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als mas uns unmittelbar lebendig umgiebt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Staude, an der wir vorbeigehen, mit jedem Grashalm, über ben wir hinwandeln, haben wir ein wahres Verhältnis, sie sind unfre echten Kompatrioten. Die Bögel, die auf unsern Zweigen hin und wieder hüpfen, die in unferm Laube singen, gehören uns an, fie sprechen zu uns von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verstehen. Man frage fich, ob nicht ein jedes fremde aus feiner Umgebung gerifine Gefchovf einen gewiffen anastlichen Gindruck auf uns macht, ber nur durch Gewohnheit abgestumpft wird. Es gehört schon ein buntes, geräuschvolles Leben dazu, um Affen. Papageien und Mohren um sich zu ertragen.

Manchmal, wenn mich ein neugieriges Verlangen nach folchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reifenden beneidet, der folche Bunder mit andern Bundern in lebendiger alltäglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird ein andrer Mensch. wandelt niemand ungeftraft unter Palmen, und bie Gesinnungen andern sich gewiß in einem Lande, wo Glefanten und Tiger zu Saufe find.

Rur der Naturforscher ift verehrungswert, ber uns das Fremdeste, Seltfamfte mit feiner Lokalität, mit aller Nachbarschaft jedesmal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen weiß. gern möchte ich nur einmal humboldten erzählen hören.

Gin Naturalienkabinett kann und vorkommen wie

eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiednen Tier und Pflanzengögen balsamiert umherstehen. Giner Priefterkaste geziemt es wohl, sich damit in geheinunisvollem Halbdunkel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterricht sollte dergleichen nicht einstließen, um so weniger, als etwas Räheres und Würdigeres sich dabuuch leicht verdrangt sieht.

Ein Lehrer, der das Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gedicht erwecken kann, leistet mehr als einer, der uns ganze Neihen untergeordneter Naturbildungen der Gestalt und dem Namen nach überliesert, denn das ganze Resultat davon ist, was wir ohnedies wissen kinnen, daß das Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten das Gleichnis der Gottheit an sich trägt.

Dem Einzelnen bleibe die Freiheit, sich mit dem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nüglich deucht; aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch.



# Achtes Kapitel

giebt wenig Menschen, die sich mit dem Nächstevergangnen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Vergangenheit und suchen das völlig Verlorne, wie es nur möglich sein mill, wieder hervorzurusen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Familien, die ihren Vorsahren vieles schuldig sind, pflegt es so zu gehen, daß man des Großwaters mehr als des Vaters gedenkt.

Bu solchen Betrachtungen ward unser Gehilfe aufgefordert, als er an einem der schönen Tage, an welchen der scheidende Winter den Frühling zu lügen pflegt, durch den großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Eduards Bater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortrefslich gediehen in dem Sinne desjenigen, der sie pflanzte, und nun, da sie erst anerkannt und genossen werden sollten, sprach niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liedshaberei und Auswand gegen eine andre Seite hin ins Kreie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rückfehr Charlotten die Bemerkung, die sie nicht ungünstig aufnahm. Indem
uns das Leben fortzieht, versehte sie, glauben wir aus
uns selbst zu handeln, unsre Thätigkeit, unsre Bergnügungen zu wählen; aber freilich, wenn wir es
genau ansehen, so sind es nur die Pläne, die Neigungen
der Zeit, die wir mit auszuführen genötigt sind.

Gewiß, sagte der Gehisse; und wer widersteht dem Strome seiner Umgedungen? Die Zeit rückt fort und in ihr Gesinnungen, Meinungen, Borurteile und Liebshabereien. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Uniwendung, so kann man versichert sein, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte, sich manches zuzueignen, dieses Eigentum zu sichern, zu beschränken, einzuengen und in der Absondrung von der Welt seinen Genuß zu beschigen, so wird jener sodaum sieh auszubehnen suchen, mitzteilen, verbreiten und das Verschlossene wicht nut

Ganze Zeiträume, versehte Charlotte, gleichen biesem Bater und Sohn, den Sie schildern. Bon jenen Zuständen, da jede kleine Stadt ihre Mauern und Gräben haben mußte, da man jeden Gbelhof noch in einen Sumpf baute, und die geringsten Schlösser

nur durch eine Zugbrücke zugänglich waren, davon können wir uns kaum einen Begriff machen. Sogar größre Städte tragen jett ihre Wälle ab, die Gräben selbst fürstlicher Schlösser werden ausgesüllt, die Städte bilden nur große Ziecken, und wenn man so auf Reisen das ansieht, sollte man glauben, der allgemeine Zriede sei befestigt und das goldne Zeitalter vor der Thür Niemand glaubt sich in einem Garten behaglich, den nicht einem freien Lande ähnlich sieht; an Kunst, an Zwang soll nichts erinnern, wir wollen völlig frei und undedingt Atem schöpfen. Haben Sie wohl einem Begriff, mein Freund, daß man aus diesem in einen andern, in den vorigen Zustand zurückehren könne?

Warum nicht? verfente der Gehilfe, jeder Buftand hat feine Beschwerlichkeit, der beschränkte sowohl als der losgebundne. Der lettre fest Überfluß voraus und führt gur Berichwendung. Laffen Gie uns bei Ihrem Beispiel bleiben, das auffallend genug ift. Gobald der Mangel eintritt, sogleich ift die Gelbstbeschränkung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nugen genötigt find, führen ichon wieder Mauern um ihre Garten auf, bamit fie ihrer Erzeugniffe ficher feien. Daraus entsteht nach und nach eine neue Unsicht der Dinge. Das Rükliche erhält wieder die Oberhand, und felbst der Bielbesitzende meint zulett auch das alles nüten zu muffen. Glauben Sie mir, es ift möglich, daß Ihr Sohn die fämtlichen Bartanlagen vernachlässigt und sich wieder hinter die ernsten Mauern und unter die hoben Linden seines Großpaters zurückzieht.

Charlotte war im stillen erfreut, sich einen Sohn verkündigt zu hören, und verzieh dem Gehilfen deschalb die etwas unfreundliche Prophezeiung, wie es dereinst ihrem lieben schönen Park ergehen könne. Sie versetzte deshalb ganz freundlich: Wir sind beide noch nicht alt genug, um dergleichen Widersprüche mehre

mals erlebt zu haben; allein wenn man sich in seine frühe Jugend zurückenkt, sich erinnert, worüber man von ältern Personen klagen gehört, Länder und Städte mit in die Betrachtung aufnimmt, so möchte wohl gegen die Bemerkung nichts einzuwenden sein. Solkte man denn aber einem solchen Naturgang nichts entgegenssehen, solkte man Bater und Sohn, Eltern und Kinder nicht in Übereinstimmung bringen können? Sie haben mir freundlich einen Knaben geweissat; müßte dem der gerade mit seinem Bater im Widerspruch stehen? Berstören, was seine Eltern erbaut haben, anstatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in demselben Sinne fortfährt?

Dazu giebt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versetzte der Gehilse, das aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe seinen Sohn zum Mitbesitzer, er lasse ihm mitbauen, pflauzen und erslaube ihm wie sich selbst eine unschädliche Milkür. Sine Thätigkeit läßt sich in die andre verweben, keine an die andre anstückeln. Sin junger Zweig verdindet sich mit einem atten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener Ast mehr anzusügen ist.

Es freute ben Gehilsen, in dem Augenblick, da er Abschied zu nehmen sich genötigt sah, Charlotten zusfälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Gunst aufs neue dadurch besestigt zu haben. Schon allzu lange war er von Hause weg, doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Überzeugung, er müsse die herannahende Spoche von Charstottens Niederkunft erst vorbeigehen lassen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheidung hossen könne. Er sügte sich deshalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hossfnungen wieder zur Borzsteherin zurück.

Charlottens Nieberkunft nahte heran. Sie hielt fich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Hauswesen, indem sie kaum daran denken durste, was sie that. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte für Charlotten, für das Kind, für Eduarden sich auch noch serner auf das dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Nichts konnte sie vor völliger Verworrenheit retten, als daß sie jeden Tag ihre Klicht that.

Ein Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten fämtlich, es sei der ganze leidhafte Vater. Nur Ottilie konnte es im stillen nicht sinden, als sie der Wöchnerin Glück wünsichte und das Kind auf das herzlichste begrüßte. Schon bei den Anstalten zur Verheiratung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höcht fühldar gewesen; nun sollte der Vater auch bei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig sein; er sollte den Namen nicht bestimmen, dei dem man ihn künstig rusen würde.

Der erste von allen Freunden, die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler, der seine Kundschafter ausgestellt hatte, um von diesem Ereignis sogleich Nachricht zu erhalten. Er fand sich ein und
zwar sehr behaglich. Kaum daß er seinen Triumph
in Gegenwart Ottiliens verbarg, so sprach er sich
gegen Charlotten laut aus und war der Mann, alle
Sorgen zu heben und alle augenblicklichen hindernisse
beiseite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange ausgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuß
schon im Grabe, sollte durch seinen Segen das Berz
gangne mit dem Zufünstigen zusammenknüpsen; Otto
sollte das Kind heißen, es konnte keinen andern Namen
führen als den Namen des Baters und des Freundes.

Es bedurfte ber entschiedenen Zudringlichseit dieses Mannes, um die hunderterlei Bedenklichkeiten, das Wiberreben, Zaudern, Stocken, Besser anderswissen, das Schwanken, Meinen, Um und Widers meinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gezlegenheiten aus einer gehobnen Bedenklichkeit immer wieder neue entstehen, und indem man alle Verhältznisse schwanzen will, immer der Fall eintritt, einige zu verlehen.

Alle Melbungsschreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler; sie sollten gleich ausgesertigt sein, denn ihm war selbst höchlich daran gelegen, ein Glück, das er für die Familie so bedeutend hielt, auch der übrigen mitunter miswollenden und misredenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leidensschaftlichen Vorfälle dem Publikum nicht entgangen, das ohnehin in der Überzeugung steht, alles, was geschieht, geschehe nur dazu, damit es etwas zu reden habe.

Die Feier des Tausattes sollte würdig aber beschränkt und kurz sein. Man kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Kind als Tauszeugen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchdiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war versichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Neigung auf dasselbe herunter sah, erschrafsie nicht wenig an seinen offnen Augen, denn sie glaubte in ihre eignen zu sehen; eine solche Übereinsstimmung hätte jeden überraschen müssen. Mittler, der zunächst das Kind empsing, stutze gleichfalls, insbem er in der Bildung desselben eine so auffallende Ühnlichkeit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, dergleichen ihm sonst noch nie vorgesommen war.

Die Schwäche des guten alten Geistlichen hatte ihn gehindert, die Taushandlung mit mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Wittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu denken, wie er nun reden,

wie er sich äußern würde. Diesmal konnte er umsoweniger zurüchfalten, als es nur eine kleine Gesellschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er fing daher an, gegen das Ende des Atks mit Behagslichkeit sich an die Stelle des Geistlichen zu verseun, in einer muntern Rede seine Patenpslichten und Hoffnungen zu äußern und umsomehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beisall in ihrer zufriednen Miene zu erkennen glaubte.

Daß der gute alte Mann sich gern geseth hätte, entging dem rüstigen Redner, der noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Übel hervorzubringen auf dem Bege war, denn nachdem er das Verhältnis eines jeden Unwesenden zum Kinde mit Nachdruck geschilbert und Ottiliens Fassung dabei ziemlich auf die Probe gestellt hatte, so wandte er sich zuleht gegen den (Breiß mit diesen Borten: Und Sie, mein würdiger Ultwater, können nunmehr mit Simeon sprechen, Herr, laß deinen Diener in Frieden sahren; denn meine Augen haben den Heiland dieses Hauser gesehen.

Nun war er im Zuge, recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte balb, daß der Alte, dem er das Kind hinhielt, sich zwar erst gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurücksank. Bom Fall kaum abzgehalten, ward er in einen Sessel gebracht, und man nußte ihn ungeachtet aller augenblicklichen Beihilse für tot ansvrechen.

So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege neben einander zu sehen und zu denken, nicht bloß mit der Einbildungskraft sondern mit den Augen diese unzgeheuern Gegensätze zusammenzusassen, war sie die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Ginzgeschlummerten, der noch immer seine freundliche, einznehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von

Neid. Das Leben ihrer Seele war getötet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Führten sie auf diese Beise gar manchmal die unerfreulichen Begebenheiten bes Taas auf die Betrachtung der Vergänglichkeit, des Scheidens, des Verlierens, so waren ihr dagegen wundersame nächtliche Erscheinungen zum Troft gegeben, die ihr bas Dasein bes Geliebten versicherten und ihr eignes befestigten und belebten. Wenn fie sich abends zur Ruhe gelegt und im füßen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte, schien es ihr, als wenn sie in einen ganz hellen, doch mild erleuchteten Raum hineinblickte. diesem sah sie Eduarden ganz deutlich und zwar nicht gekleidet, wie sie ihn sonst gesehen, sondern im friegerischen Anzug, jedesmal in einer andern Stellung, die aber vollkommen natürlich war und nichts Phantastisches an fich hatte: ftehend, gehend, liegend, reitend. Die Gestalt bis aufs kleinste ausgemalt bewegte sich willig vor ihr, ohne daß sie das mindeste dazu that, ohne daß sie wollte oder die Einbildungsfraft anftrengte. Manchmal fah sie ihn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichem, das dunkler war als der helle Grund; aber fie unterschied faum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Menschen, als Pferbe, als Bäume und Gebirge portommen konnten. Gewöhnlich schlief fie über der Erscheinung ein, und wenn sie nach einer ruhigen Nacht morgens wieder erwachte, so war sie erquickt, getröstet, sie fühlte sich überzeugt, Eduard lebe noch, sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Berhältnis.

### Neuntes Kapitel

Per Frühling war gekommen, später aber auch rascher und freudiger als gewöhnlich. Ottilie sand nun im Garten die Frucht ihres Vorsehens, alles keinte, grünte und blühte zur rechten Zeit; manches, was hinter wohl angelegten Glashäufern und Beeten vorbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirkenden Natur entgegen, und alles, was zu thun und zu beforgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Mühe wie bisher, sondern ward zum heitern Genusse.

Un bem Gartner aber hatte fie ju troften über manche burch Lucianens Wildheit entstandne Lucke unter ben Topfgewächsen, über die gerftorte Symmetrie mancher Baumfrone. Sie machte ihm Mut, daß sich bas alles bald wieder herstellen werde; aber er hatte au ein tiefes Gefühl, ju einen reinen Begriff von feinem Handmerk als daß diese Troftgrunde viel bei ihm hätten fruchten sollen. Go wenig der Gartner fich durch andre Liebhabereien und Reigungen gerftreuen barf, fo wenig darf der ruhige Bang unterbrochen werden, ben die Pflange gur dauernden oder gur porübergehenden Bollendung nimmt. Die Bflanze gleicht ben eigensinnigen Menschen, von benen man alles erhalten tann, wenn man fie nach ihrer Urt behandelt. Gin ruhiger Blick, eine ftille Ronfegueng, in jeder Jahrszeit, in jeder Stunde bas gang Gehörige gu thun, wird vielleicht von niemand mehr als vom Gartner verlanat.

Diese Gigenschaften besaß der gute Mann in einem hohen Grade, deswegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte; aber sein eigentliches Talent konnte er schon einige Zeit nicht mehr mit Behaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich alles, was die Baum und Küchensgärtnerei betraf, auch die Ersordernisse eines ältern

Ziergartens vollkommen zu leisten verftand - wie benn überhaupt einem vor dem andern diefes oder jenes gelingt —, ob er schon in Behandlung der Drangerie, der Blumenzwiebeln, der Nelken- und Aurikelnstöcke die Natur selbst hätte herausfordern können, so waren ihm doch die neuen Zierbäume und Modeblumen einigermaßen fremd geblieben, und er hatte vor dem unendlichen Kelde der Botanik, das fich nach der Zeit aufthat, und den darin herumfummenden fremden Namen eine Art von Scheu, die ihn verdrießlich machte. Bas die Herrschaft poriges Jahr zu verschreiben angefangen, hielt er umfomehr für unnüten Aufwand und Verschwendung, als er gar manche kostbare Pflanze ausgeben fah und mit den Sandelsgärtnern, die ihn, wie er glaubte, nicht redlich genug bedienten, in keinem fonderlichen Verhältniffe ftand.

Er hatte sich darüber nach mancherlei Versuchen eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie umsomehr bestärfte, als er auf die Wiederkehr Eduards eigentlich gegründet war, dessen Abwesenheit man in diesem wie in manchem andern Falle täglich nachteiliger empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Burzel schlugen und Zweige trieben, sühste sich auch Ottilie immer mehr an diese Räume gesesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworben! Aber leider, wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gesühl von beidem wechselte augenblicklich mit einander ab, ja durchkreuzte sich aufs innigste, sodaß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder das Nächste mit Anteil, ja mit Leidenschaft ergriff.

Daß alles, was Gbuarden besonders lieb war, auch ihre Sorgsalt am stärksten an sich jog, läßt sich benten;

ja warum follte fie nicht hoffen, daß er felbst nun bald wiederkommen, daß er die fürsorgliche Dienstlichteit, die fie dem Ubwesenden geleistet, dankbar gegenwärtig bemerken werde?

Aber noch auf eine viel andre Reise war sie veranlaßt, für ihn zu wirfen. Sie hatte vorzüglich die Sorge für das Rind übernommen, beffen unmittelbare Pflegerin sie umsomehr werden konnte, als man es feiner Umme zu übergeben, sondern mit Milch und Baffer aufzugieben fich entschieden hatte. Es follte in iener schönen Zeit der freien Luft genießen; und fo trua fie es am liebiten felbit heraus, trug das ichlafende, unbewußte zwischen Blumen und Blüten her, die der= einst seiner Kindheit so freundlich entgegen lachen follten, zwischen jungen Sträuchen und Pflanzen, Die mit ihm in die Sohe zu wachsen durch ihre Jugend bestimmt schienen. Wenn sie um sich ber fah, so verbara fie fich nicht, zu welchem großen reichen Zustande das Kind geboren fei, denn fast alles, wohin das Auge blickte, follte bereinft ihm gehören. Bie munichenswert war es zu diesem allen, daß es vor den Augen des Baters, der Mutter aufwüchse und eine erneute frohe Verbindung bestätigte.

Ottilie fühlte dies alles so rein, daß sie sichs als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren himmel, bei diesem hellen Sonnenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennühzig werden müsse; ja in manchen Augenblicken glaubte sie diese Höhe schon erreicht zu haben. Sie wünschei nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich sähig, ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu schen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, niemals einem andern anzugehören.

Daß der Berbst ebenso herrlich wurde wie ber

Frühling, dafür war gesorgt. Alle sogenannten Sommergewächse, alles, was im Herbst mit Blühen nicht enden kann und sich der Kälte noch ked entgegen entwickelt, Astern besonders, waren in der größten Mannigsfaltigkeit gesät und sollten nun überallhin verpflanzt einen Sternhimmel über die Erde bilden.

#### Aus Offiliens Tagebuche

Einen guten Gedanken, den wir gelesen, etwas Auffallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Nähmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briesen unsver Freunde eigentümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, flüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich verden. Briese hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zulest einmal aus Diskretion, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshauch unwiederbringlich für uns und andre. Ich nehme mir vor, dieses Berfäumnis wieder gut zu machen.

So wiederholt sich denn abermals das Jahressmärchen von vorn. Bir sind nun wieder, Gott sei Dank! an seinem artigsten Kapitel. Beilchen und Maisblumen sind wie Überschriften oder Bignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Gindruck, wenn wir sie in dem Buche des Lebens wieder ausschlagen.

Wir schelten die Armen, besonders die Unmünsdigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun giebt? Kaum entsattet die Natur ihre freundlichen Schähe, so sind die Kinder dahinter her, um ein Gewerde zu eröffnen; keines bettelt mehr, jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepflückt, ehe du vom Schlaß erwachtest, und das dittende sieht dich so freundlich an, wie die Gabe. Niemand sieht erdärmlich aus, der sich einiges Necht sühlt, fordern zu dürsen.

Warum nur das Jahr manchmal so kurz, manchemal so lang ist, warum es so kurz scheint und so lang in der Grinnerung! Mir ist es mit dem vergangnen so und nirgends auffallender als im Garten, wie Berschießes und Dauerndes in einander greist. Und doch ist nichts so küchtig, das nicht eine Spur, das nicht seinesgleichen zurücklasse.

Man läßt sich den Winter auch gefallen. Man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts aber sie becken auch nichts zu. Wie aber einmal Knospen und Blüten kommen, dann wird man ungebuldig, bis das volle Laub hervortritt, bis die Landsschaft sich verkörpert, und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegen drängt.

Alles Bolltomame in seiner Art muß über seine Art hinausgehen, es muß etwas andres Unvergleichebares werden. In manchen Tönen ist die Nachtigall noch Bogel; dann steigt sie über ihre Klasse hinüber und scheint jedem Gesiederten andeuten zu wollen, was eigentlich singen beiße.

Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der andern heraus und wieder hinein und eilt zur folgenden. Alles was auch Gutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kümmerslich zusammen. Man muß überall von vorn ansangen und möchte überall enden.

# Behntes Kapitel

harlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Anaben, dessen vielversprechende Gestalt ihr Auge und Gemüt stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besit; ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangnen Jahre vieles gethan und empfindet Freude am Gethanen. Bon einem eignen Gesühl belebt steigt sie zur Mooshütte mit Ottilien und dem Kinde, und indem sie diese auf den kleinen Tisch als auf einen häuslichen Altar niederlegt, und noch zwei Plätze leer sieht gedenkt sie der vorigen Zeiten, und eine neue Hoffnung für sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach diesem oder jenem Jüngling um, mit stiller Prüssung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber sür eine Tochter oder einen weiblichen Jögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Kreis umher. So ging es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Berbindung des Hauptmanns mit Ottliten nicht unswöglich schien, wie sie doch auch schon ehemals in dieser Hütte nebeneinander gesessen hatten. Ihr war nicht unbekannt geblieben, daß jene Aussicht auf eine vorteilhafte Heirat wieder verschwunden sei.

Charlotte stieg weiter, und Ottilie trug das Kind. Jene überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem sessen Lande giebt es wohl Schiffbruch; sich davon auf das schnellste zu erhosen und herzustellen ist schön und preiswärdig. Ist doch das Leben nur auf Gewinn und Berlust berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird darin gestört! Wie ost schlägt man einen Weg ein und wird davon abgegleitet! Wie ost werden wir von einem scharf ins Auge

gefaßten Ziel abgesenkt, um ein höheres zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Berdruß ein Rad und gelangt durch diesen unangenehmen Zusall zu den erfreulichsten Bekanntschaften und Berdindungen, die auf sein ganzes Leben Einstluß haben. Das Schicksal gewährt uns unfre Wünsche, aber auf seine Weise, um uns etwas über unfre Wünsche geben zu können.

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter benen Charlotte zum neuen Gebäude auf der Höhe gelangte, wo sie vollkommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schöner, als man sichs hatte denken können. Alles störende Kleinliche war rings umher entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Natur, was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pssanzungen, die bestimmt waren, einige Lücken auszussüllen und die abgesonderten Teise angenehm zu verbinden.

Das haus felbft mar nahezu bewohnbar: Die Ausficht, befonders aus den obern Zimmern, höchst mannigfaltig. Je länger man fich umfah, besto mehr Schones entbectte man. Bas mußten nicht hier die verschiednen Tagszeiten, mas Mond und Sonne für Wirkungen bervorbringen! Sier zu verweilen war höchst munschenswert, und wie schnell ward die Lust zu bauen und zu ichaffen in Charlotten wieder erwectt, da fie alle grobe Arbeit gethan fand. Gin Tischler, ein Iaverier, ein Maler, der mit Batronen und leichter Bergoldung sich zu helfen mußte, nur diefer bedurfte man, und in furger Reit war das Gebäude imftande. Reller und Ruche murden ichnell eingerichtet, denn in der Ent= fernung pom Schloffe mußte man alle Bedurfniffe um fich persammeln. So wohnten die Frauengimmer mit bem Rinde nun oben, und von diefem Aufenthalt, als

von einem neuen Mittelpunkt, eröffneten sich ihnen unerwartete Spaziergänge. Sie genossen vergnüglich in einer höhern Region der freien, frischen Luft bei dem schönsten Wetter.

Ottiliens liebster Weg, teils allein teils mit dem Kinde, ging herunter nach den Platanen auf einem bequemen Fußsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzusahren pflegte. Sie erfreute sich manchmal einer Wassersteht, allein ohne das Kind, weil Charlotte deshald einige Besorgnis zeigte. Doch versehlte sie nicht, täglich den Gärtner im Schloßgarten zu besuchen und an seiner Sorgfalt für die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle der freien Luft genossen, freundlich teil zu nehmen.

In dieser schönen Zeit tam Charlotten der Befuch eines Engländers sehr gelegen, der Eduarden auf Reisen fennen gelernt, einigemal getroffen hatte und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von benen er fo viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empfehlungsschreiben vom Grafen mit und stellte gugleich einen stillen aber sehr gefälligen Mann als seinen Begleiter vor. Indem er nun bald mit Charlotten und Ottilien, bald mit Gärtnern und Jägern, öfters mit seinem Begleiter und manchmal allein die Gegend durchstrich, fo konnte man feinen Bemerkungen wohl ansehen, daß er ein Liebhaber und Renner folcher Unlagen war, der wohl auch manche dergleichen felbst ausgeführt hatte. Obgleich in Jahren, nahm er auf eine beitere Weise an allem teil, mas bem Leben gur Bierde gereichen und es bedeutend machen kann.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst vollkommen ihrer Umgebung. Sein geübtes Auge empfing jeden Effekt ganz frisch, und er hatte umsomehr Freude an dem Entstandnen, als er die Gegend vorher nicht gekannt, und was man daran gethan,

von dem, was die Natur geliefert, kaum zu unters scheiden wußte.

Man fann wohl fagen, daß durch feine Bemerfungen der Park wuchs und fich bereicherte. Schon sum poraus erfannte er, was die neuen beranftrebenden Bflanzungen versprachen. Reine Stelle blieb ihm unbemerkt, wo noch irgend eine Schönheit hervorzuheben ober anzubringen mar. hier beutete er auf eine Quelle, welche gereinigt die Zierde einer ganzen Buschpartie zu werden versprach; hier auf eine Sohle, die ausaeräumt und erweitert einen erwünschten Rubenlat geben tonnte, indeffen man nur wenige Baume zu fällen brauchte, um von ihr aus herrliche Felsenmassen aufgetürmt zu erblicken. Er munschte ben Bewohnern Glud, daß ihnen so manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie, damit nicht zu eilen, sondern für folgende Sahre fich das Bergnügen bes Schaffens und Einrichtens vorzubehalten.

Übrigens mar er außer den geselligen Stunden feineswegs läftig, benn er beschäftigte sich die größte Reit des Taas, die malerischen Aussichten des Parks in einer tragbaren bunkeln Rammer aufzufangen und au zeichnen, um baburch sich und andern von feinen Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte biefes schon seit mehreren Jahren in allen bedeutenden Ge= genden gethan und sich dadurch die angenehmste und intereffantefte Sammlung verschafft. Gin großes Bortefenille, bas er mit fich führte, zeigte er ben Damen por und unterhielt fie teils durch das Bild teils durch Die Auslegung. Sie freuten fich, hier in ihrer Ginfamteit die Belt so bequem ju durchreifen, Ufer und Bafen, Berge, Geen und Hluffe, Stadte, Raftelle und manches andre Lokal, bas in ber Geschichte einen Namen hat, vor sich vorbeiziehen zu fehen.

Jebe von beiden Frauen hatte ein besondres Intereffe: Charlotte das allgemeinere gerade an dem, wo sich etwas historisch Merkwürdiges fand, während Ottilie sich vorzüglich bei den Gegenden aushielt, wovon Svaard viel zu erzählen pflegte, wo er gern verweilt, wohin er öfters zurückgekehrt: denn jeder Mensch hat in der Nähe und in der Ferne gewisse örtliche Ginzelsheiten, die ihn anziehen, die ihm seinem Charakter nach um des ersten Gindrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen besonders lieb und aufregend sind.

Sie fragte daher den Lord, wo es ihm denn am besten gesalle und wo er nun seine Wohnung ausschlagen würde, wenn er zu wählen hätte. Da wußte er denn mehr als eine schöne Gegend vorzuzeigen, und was ihm dort widersahren, um sie ihm lieb und wert zu machen, in seinem eigens accentuierten Französisch gar behaglich mitzuteilen.

Auf die Frage hingegen, wo er sich denn jeht gewöhnlich aufhalte, wohin er am liebsten zurückfehre, ließ er sich ganz unbewunden, doch den Frauen unerwartet also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu Hause zu sein, und sinde zulett nichts bequemer, als daß andre für mich bauen, pflanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eignen Besitzungen sehne ich mich nicht zurück, teils aus politischen Ursachen, vorzüglich aber, weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hoffte, an allem keinen teil ninmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort wie mancher andre höher zu nüßen oder gar zu vergeuden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand aufs Leben. Anftatt daß wir gleich aufingen, uns in einem mäßigen Zustand behaglich zu finden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jeht meine Gebäude, meinen Park, meine Gärten? Nicht ich, nicht einmal die Meinigen; fremde Gäste, Neugierige, unruhige Reisende.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Haufe, besonders auf dem Lande, wo ums manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am eifrigsten wünschten, ist nicht zur Hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ist versessen. Bir richten uns immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willtur thun, so wirken Verhältnisse, Leidenschaften, Zufälle, Notwendigseit und was nicht alles.

Der Lord ahnte nicht, wie tief durch feine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft fommt nicht jeder in diese Gefahr, der eine allgemeine Betrachtung felbft in einer Gesellschaft, beren Berhältnisse ihm sonst bekannt find, ausspricht. Charlotten war eine folche zufällige Berletung auch durch Mohlwollende und Gutmeinende nichts Neues: und die Welt lag ohnehin so deutlich por ihren Augen, daß sie feinen besondern Schmerz empfand, wenngleich jemand fie unbedachtsam und unporsichtig nötigte, ihren Blick ba ober borthin auf eine unerfreuliche Stelle zu richten. Ottilie hingegen, die in halbbewußter Jugend mehr ahnte als fah und ihren Blick wegwenden durfte, ja mußte von dem, was fie nicht feben mochte und follte, Ottilie ward durch diese traulichen Reden in ben schrecklichsten Ruftand versett, benn es gerriß mit Bewalt por ihr der anmutige Schleier, und es schien ihr, als wenn alles, mas bisher für haus und hof, für Garten, Bart und die gange Umgebung geschehen war, gang eigentlich umfonft fei, weil ber, bem es alles gehörte, es nicht genösse, weil auch der wie der gegenwärtige Gaft jum Berumschweifen in der Belt, und gwar ju bem gefährlichsten, durch die Liebsten und Nächsten gedrängt worden. Sie hatte sich an Soren und Schweigen gewöhnt, aber fie faß biesmal in ber

peinlichsten Lage, die durch des Fremden weiteres Gefpräch eher vermehrt als vermindert wurde, das er mit heiterer Sigenheit und Bedächtlichkeit fortsehte.

Run glaub ich, fagte er, auf bem rechten Wege su fein, ba ich mich immerfort als einen Reifenden betrachte, ber vielem entfagt, um vieles zu genießen. Ich bin an den Bechsel gewöhnt, ja er wird mir Bebürfnis, wie man in der Oper immer wieder auf eine neue Deforation wartet, gerade weil schon so viele ba gewesen. Was ich mir von dem besten und dem schlechtesten Wirtshause versprechen darf, ift mir befannt, es mag so gut oder schlimm sein als es will, nirgends find ich das Gewohnte, und am Ende läuft es auf eins hinaus, ganz von einer notwendigen Gewohnheit ober gang von der willfürlichsten Zufälligkeit abzuhangen. Wenigstens habe ich jest nicht ben Ber= bruß, daß etwas verlegt ober verloren ift, daß mir ein tägliches Wohnzimmer unbrauchbar wird, weil ich es muß reparieren laffen, daß man mir eine liebe Taffe gerbricht, und es mir eine gange Zeit aus teiner andern schmecken will. Alles beffen bin ich überhoben, und wenn mir das haus über dem Kopf zu brennen anfängt, so packen meine Leute gelassen ein und auf, und wir fahren zu Hofraum und Stadt hinaus. Und bei allen diesen Vorteilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Ende des Kahrs nicht mehr ausgegeben. als es mich zu Sause gekostet hätte.

Bei dieser Schilderung sah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch mit Entbehren und Beschwerde auf ungedahnten Straßen hinziehe, mit Gesahr und Not zu Felde liege und bei so viel Unbestand und Wagnis sich gewöhne, heimatlos und freundlos zu sein, alles wegzuwersen, nur um nichts verlieren zu können. Glücklicherweise trennte sich die Gesellschaft für einige Zeit. Ottilie sand Raum, sich in der Einsamkeit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein bumpfer Schmerz ergriffen, als diese Marheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun pflegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal auf dem Wege ist, geveinigt zu werden.

Der Zustand Eduards kam ihr so kümmerlich, so jämmerlich vor, daß sie sich entschloß, es koste, was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und durch irgend eine Art von Thätigkeit zu betrügen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger, ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Ühnslichteit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Berhältnissen der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr intersessierte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und tünstliche Berhältnisse, durch den Konstitut des Gesehlichen und des Ungebändigten, des Bereitandes und der Bernunft, der Leidenschaft und des Borurteils hervorgebracht werden, jener hatte sich sichon früher und mehr noch im Hause selbst mit allem bekannt gemacht, was vorgegangen war und noch vorging.

Dem Lord that es leid, ohne daß er darüber verslegen gewesen wäre. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall sommen sollte, denn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Außerungen können auf eine so mißklingende Weise mit dem Interesse der gegenwärtigen zusammentressen. Wir wollen es heute abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen angenehmen und bedeutenden Anekdoten und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Porteseusse und Ihr Gedächtnis auf unster Reise bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Borsatz gelang es den Fremden nicht, die Freunde diesmal mit einer unversänglichen Unterhaltung zu ersreuen. Denn nachs dem der Begleiter durch manche sondersare, bedeutende, heitre, rührende, furchtbare Geschichten die Ausmerksamkeit erregt und die Teilnahme aufs höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sondersdaren aber sanstern Begebenheit zu schließen, und ahnte nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verswandt mar.

### Die wunderlichen Nachbarskinder Navelle

Zwei Nachbarstinder von bedeutenden Baufern, Anabe und Mädchen, in verhältnismäßigem Alter, um bereinst Gatten zu werden, ließ man in Diefer angenehmen Aussicht mit einander aufwachsen, und die beiderseitigen Eltern freuten sich einer fünftigen Berbindung. Doch man bemerkte gar bald, daß die Abficht zu mißlingen schien, indem sich zwischen den beiden trefflichen Naturen ein sonderbarer Widerwille hervorthat. Vielleicht waren fie einander zu ähnlich. Beide in fich felbst gewendet, beutlich in ihrem Bollen, fest in ihren Borfätzen; jedes einzeln geliebt und geehrt von feinen Gefpielen, immer Widerfacher, wenn fie aufammen waren, immer aufbauend für sich allein, immer wechselsweise zerftörend, wo sie sich begegneten, nicht wetteifernd nach Ginem Ziel, aber immer fämpfend um Ginen Zweck; gutartig durchaus und liebenswürdig. und nur haffend, ja bosartia, indem fie fich auf einander bezogen.

Diefes wunderliche Verhältnis zeigte sich schon bei kindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Knaben Krieg zu spielen, sich in Parteien zu sondern, einander Schlachten zu liefern pslegen, so stellte sich das trohig mutige Mädchen einst an die Spihe des einen Heers und socht gegen das andre mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpslich wäre in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr brav gehalten und seine Gegnerin doch noch zuleht entwassent und gesangen genommen hätte. Aber auch da noch wehrte sie sich so gewaltsam, daß er, um seine Augen zu erzhalten und die Feindin doch nicht zu beschädigen, sein seidnes Halten und die Feindin doch nicht zu beschädigen, sein seidnes Halten und die Haufen und ihr die Hände damit auf den Rücken binden mußte.

Dies verzieh sie ihm nie, ja sie machte so heimliche Anstalten und Bersuche, ihn zu beschädigen, daß die Eltern, die auf diese seltsamen Leidenschaften schon längst acht gehabt, sich mit einander verständigten und beschlossen, die beiden seindlichen Wesen zu trennen und jene lieblichen Hoffnungen aufzugeben.

Der Anabe that sich in seinen neuen Verhältnissen bald hervor. Jede Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigne Neigung bestimmten ihn zum Soldatenstande. Überall, wo er sich sand, war er geliebt und geehrt. Seine tüchtige Natur schen nur zum Wohlsein, zum Behagen andrer zu wirken, und er war in sich ohne deutliches Bewußtein recht glücklich, den einzigen Widersacher verloren zu haben, den die Natur ihm zugedacht hatte.

Das Mädchen dagegen trat auf einmal in einen veränderten Zustand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch ein gewisses immes Gesühl zogen sie von den hestigen Spielen hinweg, die siebisher in Gesellschaft der Anaben auszuüben pstegte. Im ganzen schien ihr etwas zu sehlen, nichts war um sie herum, das wert gewesen wäre, ihren das zu erregen. Liebenswürdig hatte sie noch niemanden gefunden.

Gin junger Mann, älter als ihr ehemaliger nach-

barlicher Widersacher, von Stand, Vermögen und Bebeutung, beliebt in der Gesellschaft, gesucht von Frauen, wendete ihr seine ganze Neigung zu. Es war das erstemal, daß sich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um sie bemühte. Der Borzug, den er ihr vor vielen gab, die älter, gebildeter, glänzender und anspruchsreicher waren als sie, that ihr gar zu wohl. Seine fortgesetzte Aufmerksamkeit, ohne daß er zudringlich gemefen mare, fein treuer Beiftand bei verschiednen unangenehmen Zufällen, fein gegen ihre Eltern zwar ausgesprochnes doch ruhiges und nur hoffnungsvolles Werben, da sie freilich noch sehr jung war, das alles nahm fie für ihn ein, wozu die Gewohnheit, die äußern nun von der Welt als bekannt angenommnen Berhältnisse bas ihrige beitrugen. Sie war so oft Braut genannt worden, daß sie sich endlich selbst dafür hielt, und weder sie noch irgend jemand dachte baran, daß noch eine Brüfung nötig fei, als fie den Ring mit bemjenigen wechselte, der fo lange Zeit für ihren Bräutigam galt.

Der ruhige Gang, den die ganze Sache genommen hatte, war auch durch das Verlöhnis nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiden Seiten alles so fortgewähren; man freute sich des Zusammenlebens und wollte die gute Jahrszeit durchaus noch als einen Krühling des künftigen ernstern Lebens genießen.

Indessen hatte der Entsernte sich zum schönsten ausgebildet, eine verdiente Stufe seiner Lebensbestimmung erstiegen und kam mit Urlaub, die Seinigen zu besuchen. Auf eine ganz natürliche aber doch sonderbare Weise stand er seiner schönen Nachbarin abermals entgegen. Sie hatte in der letzten Zeit nur freundsliche, bräutliche Familienempfindungen dei sich genährt, sie war mit allem, was sie umgab, in Übereinstimmung; sie glaubte glücklich zu sein und war es auch auf gewisse Beise. Aber nun stand ihr zum erstennal seit

langer Zeit wieder etwas entgegen: es war nicht hassenstet, sie war des Hassen unsächig geworden; ja der kindische Haß, der eigentlich nur ein dunkles Ansertennen des innern Wertes gewesen, äußerte sich nun in frohem Erstaumen, ersreulichem Betrachten, gefälligem Eingestehen, halb willigem halb unwilligem und doch notwendigem Annahen, und das alles war wechselseitig. Sine lange Entsernung gab zu längern Untershaltungen Anlaß. Selbst jene kindische Unwernunst diente den Ausgestärtern zu scherzhafter Erinnerung, und es war, als wenn man sich jenen necksichen Harbendlung vergüten müsse, als wenn jenes gewaltsame Beshandlung vergüten müsse, als wenn jenes gewaltsame Verkennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anserkennen bleiben dürse.

Von seiner Seite blieb alles in einem verständigen, wünschenswerten Maß. Sein Stand, seine Verhältnisse, sein Strad, seine Verhältnisse, sein Streben, sein Chrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichseit der schönen Braut als eine dankenswerte Zugabe mit Behaglichseit aufnahm, ohne sie deshalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, oder sie ihrem Bräutigam zu missönnen, mit dem er übrigens in den besten Verhältnissen, mit dem er übrigens in den besten Verhältnissen stand.

Bei ihr hingegen sah es ganz anders aus. Sie schien sich wie aus einem Traum erwacht. Der Rampf gegen ihren jungen Nachbar war die erste Leidenschaft gewesen, und dieser heftige Kampf war doch nur unter der Form des Widerstrebens eine heftige, gleichsam angedorne Neigung. Auch kam es ihr in der Erinmerung nicht anders vor, als daß sie ihn immer geliedt habe. Sie lächelte über jenes feindliche Suchen mit den Wassen der ihr der Gründern, als er sie entwassenen wechnisten Gesühlts erinnern, als er sie entwassenes sieden, die er sie entwassenes zu haben, da er sie band, und alles, was sie zu seinem

Schaden und Verdruß unternommen hatte, fam ihr nur als unschuldiges Mittel vor, seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie verwünschte jene Trennung, sie besammerte den Schlaf, in den sie versallen, sie verfluchte die schleppende, träumerische Gewohnheit, durch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam hatte werden können, sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwärts und rückwärts, wie man est nehmen will.

Hätte jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwickeln und mit ihr teilen können, so würde er sie nicht gescholten haben, denn freilich konnte der Bräutigam die Bergleichung mit dem Nachbar nicht aushalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem einen ein gewisses Jutrauen nicht versagen konnte, so erregte der andre das vollste Berztrauen; wenn man den einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den andern zum Gesährten; und dachte man gar an höhere Teilnahme, an außerordentliche Fälle, so hätte man wohl an dem einen gezweiselt, wenn einem der andre vollkommne Gewisheit gab. Für solche Verhältnisse ist den Weidern ein besondrer Tatt angedoren und sie haben Ursache sowie Geleaenseit, ihn außzubilden.

Je mehr die schöne Braut solche Gesimungen bei sich ganz heimlich nährte, je weniger nur irgend jemand dasjenige auszusprechen im Fall war, was zu gunsten des Bräutigams gelten konnte, was Berhältnisse, was Philott anzuraten und zu gebieten, ja was eine unsabänderliche Notwendigkeit unwiderrussich zu fordern schien, desto mehr begünstigte das schöne Herz seine Einseitigkeit, und indem sie von der einen Seite durch Welt und Familie, Bräutigam und eigne Zusage unsassisch gebunden war, von der andern der emporstrebende Jüngling gar kein Geseinnungen, Planen und Aussichten machte, sich nur als ein treuer und nicht einnal zärtlicher Bruder gegen

sie bewies, und nun gar von seiner unmittelbaren Abreise die Rebe war, so schien es, als ob ihr früher kindischer Geist mit allen seinen Tücken und Gewaltsamkeiten wieder erwachte und sich nun auf einer höhern Lebensstuse mit Unwillen rüstete, bedeutender und verderblicher zu wirken. Sie beschloß zu sterben, um den ehemals Gehaßten und nun so heftig Geliebten für seine Unteilnahme zu strasen und sich, indem sie ihn nicht besihen sollte, wenigstens mit seiner Gindlitungskraft, seiner Reue auf ewig zu vermählen. Er sollte ihr totes Bild nicht loswerden, er sollte nicht aufhören, sich Borwürse zu machen, daß er ihre Gesinungen nicht erkannt, nicht erforscht, nicht gesoschaft habe.

Dieser seltsame Wahnsinn begleitete sie überall hin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen, und ob sie den Menschen gleich wunderlich vorkam, so war niemand ausmerksam oder klug genug, die innere wahre Ursache

zu entbecken.

Indessen hatten sich Freunde, Verwandte, Befannte in Anordnungen von mancherlei Festen erschöpft. Kaum verging ein Tag, daß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt worden wäre. Kaum war ein schöner Plat der Landschaft, den man nicht außgeschmückt und zum Empfang vieler frohen Gäste bereitet hätte. Auch wollte unser junger Ankömmling noch vor seiner Abreise daß einige thun und lud daß junge Paar mit einem engern Familienkreise zu einer Wasserlichtert. Man bestieg ein großes, schönes, wohlausgeschmücktes Schiff, eine der Jachten, die einen kleinen Saal und einige Jimmer anbieten und auf daß Basser die Bequemlichteit des Landes überzutragen suchen.

Man fuhr auf dem großen Strome mit Musik dahin; die Gesellschaft hatte sich bei heißer Tageszeit in den untern Räumen versammelt, um sich an Geistes und Glücksspielen zu ergeten. Der junge Wirt, ber niemals unthätig bleiben konnte, hatte sich ans Steuer gesetzt, den alten Schiffsmeifter abzulösen, der an feiner Seite eingeschlafen war; und eben brauchte der Bachende alle feine Borficht, da er fich einer Stelle nahte, wo zwei Infeln das Flußbette verengten und, indem sie ihre flachen Riegufer bald an der einen bald an der andern Seite hereinstreckten, ein gefährliches Fahrwasser zubereiteten. Fast war der sorgsame und scharfblickende Steurer in Versuchung, den Meister zu wecken. aber er getraute sichs zu und fuhr gegen die Enge. In dem Augenblick erschien auf dem Berdeck feine schöne Feindin mit einem Blumenfrang in den haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf ben Steuernden. Nimm dies zum Andenken! rief fie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er den Kranz auffing, ich bedarf aller meiner Kräfte und meiner Aufmerksamkeit. Ich störe dich nicht weiter, rief sie, du fiehst mich nicht wieder! Sie fprachs und eilte nach bem Borberteil des Schiffs, von da sie ins Wasser fprang. Ginige Stimmen riefen: rettet! rettet! fie ertrinkt. Er war in der entsetzlichsten Verlegenheit. Über bem Lärm erwacht der alte Schiffsmeister, will das Ruder ergreifen, der jüngere es ihm übergeben — aber es ist keine Zeit, die Herrschaft zu wechseln, das Schiff ftrandet, und in eben dem Augenblick, die läftigsten Aleidungsftücke wegwerfend, ftürzte er fich ins Baffer und schwamm der schönen Keindin nach.

Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. Es trug ihn, und der geschickte Schwimmer beherrschte es. Bald hatte er die vor ihm fortgerissene Schöne erreicht; er sehte sie wußte sie zu heben und zu tragen; beide wurden vom Strom gewaltsam fortgerissen, die Ire Inselie wurden vom Strom gewaltsam fortgerissen, die Ire Inselie und der Kluß wieder breit und gemächlich zu kließen anser Kluß wieder breit und gemächlich zu kließen anser

fing. Nun erst ermannte, nun erholte er sich aus der ersten zudringenden Not, in der er ohne Besinnung nur mechanisch gehandelt: er blickte mit emporitrebendem Saunt umber und ruderte nach Bermögen einer flachen, bufchichten Stelle zu, Die fich angenehm und gelegen in den Rluß verlief. Dort brachte er feine ichone Beute aufs Trocine: aber fein Lebenshauch war in ihr zu fpuren. Er war in Bergweiflung, als ihm ein betretner Bfad, der durchs Gebusch lief, in die Augen leuchtete. Er belud sich aufs neue mit der teuern Last, er erblickte bald eine einsame Wohnung und erreichte fie. Port fand er aute Leute, ein junges Chepaar. Das Unglick die Not fprach fich geschwind aus. Was er nach einiger Besinnung forderte, ward geleistet. Gin lichtes Feuer brannte; wollne Decken wurden über ein Lager gebreitet. Belze, Relle und was Erwärmendes vorrätig war, schnell herbeigetragen. hier überwand die Begierde zu retten jede andre Betrachtung. Nichts ward verfäumt, den schönen, halbstarren, nachten Körper wieder ins Leben zu rufen. Es gelang. Sie schlug die Augen auf, fie erblickte ben Freund, umschlang feinen Bals mit ihren himmlischen Urmen. Go blieb fie lange: ein Thränenstrom fturzte aus ihren Augen und vollendete ihre Genefung. Billft du mich verlaffen, rief sie aus, da ich dich so wiederfinde? Riemals, rief er, niemals! und wußte nicht, was er fagte noch was er that. Nur schone dich, rief er hinzu, schone dich! bente an dich um beinet und meinetwillen.

Sie dachte nun an sich und bemerkte jeht erst den Zustand, in dem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Netter nicht schämen; aber sie entließ ihn gern, damit er für sich sorgen möge; denn noch war, was ihn umgab, naß und triesend.

Die jungen Gheleute beredeten sich, er bot dem Jüngling, und sie der Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollständig da hing, um ein Paar von Kopf ju guß und von innen heraus zu bekleiden. In furzer Beit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen fondern geputt. Sie faben allerliebst aus, staunten einander an, als sie zusammentraten, und fielen sich mit unmäßiger Leidenschaft und doch halb lächelnd über die Vermummung gewaltsam in die Arme. Die Kraft ber Jugend und die Regsamteit ber Liebe ftellten fie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es fehlte nur die Musik, um sie gum Tang aufzufordern.

Sich vom Baffer gur Erbe, vom Tobe gum Leben, aus dem Familienfreise in eine Wildnis, aus der Verzweiflung zum Entzücken, aus ber Gleichailtigkeit zur Neigung, zur Leidenschaft gefunden zu haben, alles in einem Augenblick - ber Kopf ware nicht hinreichend, das zu fassen, er murde zerspringen ober fich verwirren. Hiebei muß das Herz das Beste thun, wenn eine solche Überraschung ertragen werden soll.

Gang perloren eins ins andre, konnten sie erst nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen ber Buruckgelaffenen benten, und faft konnten fie felbit nicht ohne Angst, ohne Sorge baran benfen, wie fie jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir fliehen? follen wir uns verbergen? fagte ber Jüngling. Wir wollen gufammen bleiben, fagte fie, indem fie an feinem Hals hing.

Der Landmann, der von ihnen die Geschichte bes gestrandeten Schiffs vernommen hatte, eilte, ohne weiter zu fragen, nach dem Ufer. Das Kahrzeug kam glücklich einhergeschwommen; es war mit vieler Mühe losgebracht worden. Man fuhr aufs ungewisse fort in Hoffnung, die Berlornen wieder gu finden. 2013 baber ber Landmann mit Rufen und Winken die Schiffenben aufmerkfam machte, an eine Stelle lief, wo ein vorteilhafter Landungsplat fich zeigte, und mit Winken und Rufen nicht aufhörte, wandte fich das Schiff nach bem Ufer, und welch ein Schauspiel ward es, da fie landeten! Die Etern der beiden Verlobten drängten sich zuerst ans User; den liebenden Bräutigam hatte sast die Bessinnung verlassen. Kaum hatten sie vernommen, daß die lieben Kinder gerettet seien, so traten diese in ihrer sonderbaren Versteidung aus dem Busch hervor. Man erkannte sie nicht eher, als die sie ganz herangetreten waren. Wen seh ich? riesen die Vätter, was seh ich? riesen die Väter. Die Geretteten warsen sich vor ihnen nieder. Gure Kinder! riesen sie aus, ein Paar! Verzeih!! ries das Mädchen. Gebt uns euern Segen! riesen dat Welt uns euern Segen! riesen dat Welt staumend verstummte. Euern Segen! erztone es zum drittenmal, und wer hätte den versagen können?



# Elftes Kapitel

Per Erzählende machte eine Paufe oder hatte vielmehr schon geendigt, als er bemerken muste, daß Charlotte höchst bewegt sei; ja sie stand auf und versließ mit einer stummen Entschuldigung das Jimmer, denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenzheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz, wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmückt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen pseigt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geist und geschmackreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zuleht meist alles und nichts, wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es bie beiben Fremden felbst verlangten, und nun fam der Lord an die Reihe,

zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Berwandtes erzählt worden. Wir müssen uns hüten, suhr er fort, daß wir nicht noch mehr Übles stiften. Für das viele Gute und Angenehme, das wir hier genossen, siehen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen; wir wollen uns auf eine schickliche Weise zu empsehlen suchen.

Ich muß gestehen, versette der Begleiter, daß mich hier noch etwas andres festhält, ohne deffen Aufklärung und nähere Kenntnis ich dieses Haus nicht gern verlaffen möchte. Sie waren gestern, Mylord, als wir mit der tragbaren dunkeln Kammer durch den Park zogen, viel zu beschäftigt, sich einen wahrhaft malerischen Standpunkt auszumählen, als daß Sie hatten bemerten follen, mas nebenher vorging. Sie lenkten vom Hauptwege ab, um zu einem wenig befuchten Plate am See zu gelangen, ber Ihnen ein reizendes Gegenüber anbot. Ottilie, die uns begleitete stand an zu folgen, und bat, sich auf dem Kahne dorthin begeben zu dürfen. Sch feste mich mit ihr ein und hatte meine Freude an der Gewandtheit der schönen Schifferin. Ich verficherte ihr, daß ich feit der Schweiz, wo auch die reizenoften Madchen die Stelle des Fahrmanns vertreten, nicht fo angenehm fei über die Wellen geschautelt worden; konnte mich aber nicht enthalten, fie zu fragen, warum sie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu machen, denn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art von ängstlicher Verlegenheit. Wenn Sie mich nicht auslachen wollen, versetze sie freundlich, so kann ich Ihnen darüber wohl einige Ausfunft geben, obgleich felbst für mich dabei ein Geheimnis obwaltet. Ich habe jenen Nebenweg niemals betreten, ohne daß mich ein gang eigner Schauer überfallen hatte, ben ich fonft nirgends empfinde und ben ich mir nicht zu erklären weiß. Ich vermeide daher lieber, mich einer folchen Empfindung auszusehen, umsomehr, als sich gleich darauf ein Kopfweh an der linken Seite einstellt, woran ich sonst auch manchmal seide. Wir sandeten, Ottilie unterhielt sich mit Ihnen, und ich untersuchte indes die Stelle, die sie mir aus der Ferne deutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Bervoundrung, als ich eine sehr deutliche Spur von Steinkohlen entdecke, die mich überzeugt, man würde bei einigem Nachgraben vielleicht ein ergiediges Lager in der Tiefe sinden.

Berzeihen Sie, Mysord, ich sehe Sie lächeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Aufmerksamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich, von hier zu scheiben, ohne das schöne Kind auch die Kendel-

schwingungen versuchen zu laffen.

Es konnte niemals sehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, daß der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiben und geduldig ausnahm, aber doch zulet bei seiner Meinung, bei seinen Wünschen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Bersuche nicht jedermann gelängen, die Sache nicht ausgeben, ja vielmehr nur desto ernithafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Berwandlichelten unorganischer Wesen untereinander, organischer gegen sie und abermals untereinander offenbaren würden, die uns gegen wärtig verborgen seien.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markasten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Rästchen immer bei sich sührte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Bersuche nieder. Ich gönne Ihnen die Schadenfreude, Mylord, sagte

278

er dabei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Vorwand. Wenn die Damen zurücksehren, sollen sie neugierig werden, was wir Bunderliches hier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurück. Charlotte versstand sogleich, was vorging. Ich habe manches von diesen Dingen gehört, sagte sie, aber niemals eine Wirkung gesehen. Da Sie alles so hübsch bereit haben, lassen sie mich versuchen, ob es mir nicht auch ansschlägt.

Sie nahm den Faden in die Hand, und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stet und ohne Gemütsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangner, unbewußter über die unterliegenden Metalle. Über in dem Augenblicke ward das Schwebende wie in einem entschiednen Wirbel fortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wechselte, bald nach der einen bald nach der andern Seite, jeht in Kreisen, jeht in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in geraden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lord selbst stutte einigermaßen, aber der andre konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiederholung und Vermannigsaltigung der Versuche. Ottilie war gefällig genug, sich in sein Verlangen zu sinden, die sie ihn zuletzt freundlich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Kopsweh sich wieder einstelle. Er, darüber verwundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthusiasnus, daß er sie von diesem Übel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Kurart anvertraue. Man war einen Augenblick ungewiß; Charlotte aber, die geschwind begriff, wovon die Rede sei, lehnte den wohlgesinnten Antrag ab,

weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgebung etwas augulassen, wovor sie immersort eine starke Apprehension gefühlt batte.

Die Fremden hatten fich entfernt, und ungeachtet man von ihnen auf eine fonderbare Beife berührt worden war, doch ben Bunich gurudgelaffen, daß man sie irgendwo wieder antreffen möchte. Charlotte benütte nunmehr bie fconen Tage, um in ber Nachbarschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit fie kaum fertig werden konnte, indem sich die gange Landschaft umber, einige wahrhaft teilnehmend, andre bloß der Gewohnheit megen bisher fleißig um fie befummert hatten. Bu Saufe belebte fie ber Anblick des Rindes; es war gewiß jeder Liebe, jeder Sorgfalt wert. Man fah in ihm ein wunderbares, ja ein Wunderkind, höchft erfreulich bem Unblick, an Große, Gbenmaß, Stärke und Gefundheit, und mas noch mehr in Berwundrung fette, war jene doppelte Ahnlichkeit, die fich immer mehr entwickelte. Den Gefichtszügen und ber gangen Form nach glich das Rind immer mehr bem Sauptmann, die Augen ließen fich immer weniger von Ottiliens Mugen unterscheiben.

Durch diese sonderbare Verwandischaft und vielsleicht noch mehr durch das schöne Gefühl der Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer andern mit zärtlicher Neigung umfangen, ward Ottilie dem heranwachsendem Geschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Urt von Mutter. Entsernte sich Charlotte, so blied Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Nanny hatte sich seiniger Zeit, eisersüchtig auf den Knaben, dem ihre Herrin alle Neigung zuzuwenden schien, trohig von ihr entsernt und war zu ihren Eltern zurückgefehrt. Ottilie suhr fort, das Kind in die freie Luft zu tragen, und gewöhnte sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Mischiläschehen bei sich,

um dem Kinde, wenn es nötig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd eine gar annutige Penserosa.



#### Bwölftes Kapitel

Per Hauptzweck des Feldzugs war erreicht, und Eduard mit Chrenzeichen geschmückt rühmlich entslassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen sand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blickte ihm auß freundlichste entgegen, benn man hatte indessen nach seiner Anordnung manches eingerichtet, gebessert und geförbert, sodaß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite seichte, durch das Innere und zunächst Genießbare ersetzen.

Sbuard, durch einen rascheren Lebensgang an entsichiednere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, dassenige auszusühren, was er lange genug zu überbenken Zeit gehabt hatte. Bor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß. Jugendfreundschaften wie Blutsverwandtschaften haben den bedeutenden Borteil, daß ihnen Frungen und Mißverständnisse, von welcher Art sie auch seien, niemals von Grund aus schaden, und die alten Verhältsnisse sich nach einiger Zeit wieder herstellen.

Zum frohen Empfang erkundigte sich Eduard nach dem Zustande des Freundes und vernahm, wie vollskommen nach seinen Wünschen ihn das Glück begünstigt habe. Halb scherzend vertraulich fragte Eduard sodam,

ob nicht auch eine schöne Verbindung im Werke sei. Der Freund verneinte es mit bedeutendem Ernst.

3ch tann und barf nicht hinterhaltig fein, fuhr Eduard fort, ich muß bir meine Gefinnungen und Borfate foaleich entbecken. Du fennst meine Leiden= fchaft für Ottilien und bait langit begriffen, baß fie es ift, die mich in diesen Feldaug gestürzt hat. Ich leugne nicht, daß ich gewünscht hatte, ein Leben los du werden, das mir ohne fie nichts weiter nütze war; allein zugleich muß ich dir gestehen, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollkommen zu verzweifeln. Das Glud mit ihr war fo ichon, fo munichenswert, baß es mir unmöglich blieb, völlig Bergicht barauf zu thun. So manche tröftliche Ahnung, so manches heitre Zeichen hatte mich in bem Glauben, in dem Bahn bestärft. Ottilie fonne die meine werden. Gin Glas mit unferm Namenszug bezeichnet, bei der Grundfteinlegung in die Lufte geworfen, ging nicht zu Trummern, es ward aufgefangen und ift wieder in meinen Sanden. So will ich mich benn felbit, rief ich mir au, als ich an diesem einfamen Orte fo viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte, mich felbit will ich an Die Stelle bes Glafes jum Zeichen machen, ob unfre Berbindung möglich fei oder nicht. Sich gebe bin und fuche ben Tod, nicht als ein Rafender, sondern als einer, ber gu leben hofft. Ottilie foll ber Breis fein, um ben ich fampfe; fie foll es fein, die ich hinter jeder feindlichen Schlachtordnung, in jeder Berichangung, in jeber belagerten Festung ju gewinnen, zu erobern hoffe. Ich will Bunder thun, mit dem Buniche verichont gu bleiben, im Sinne Ottilien ju gewinnen, nicht fie gu verlieren. Diese Gefühle haben mich geleitet, fie haben mir durch alle Gefahren beigeftanden; aber nun finde ich mich auch wie einen, ber gu feinem Biele gelangt ift, ber alle Sinderniffe überwunden hat, bem nun nichts mehr im Bege fteht. Ottilie ift mein, und was noch zwischen biesem Gedanken und ber Ausführung liegt, kann ich nur für nichtsbedeutend ansehen.

Du löschest, versetzte der Major, mit wenig Jügen alles aus, was man dir entgegensetzen könnte und sollte; und doch muß es wiederholt werden. Das Verhältnis zu deiner Frau in seinem ganzen Werte dir zurüczurusen überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verdunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um diese Wesens willen schuldig seid, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und für seine kinstiges Wohl sorgen möget.

Es ift bloß ein Dünkel der Eltern, versetzte Sduard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Dasein für die Kinder so nötig sei. Alles, was lebt, sindet Nahrung und Beibilse, und wenn der Sohn nach dem frühen Tode des Baters keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bildung für die Belt durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in andre schiefen muß, was wir denn doch früher oder später alle lernen müssen. Und hievon ist ja die Rede gar nicht, wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohlthat, auf Ein Haupt so viele Güter zu häusen.

Als der Major mit einigen Zügen Charlottens Wert und Sduards lange bestandnes Verhältnis zu ihr anzudeuten gedachte, siel ihm Sduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Jugendwünsche und Hoffnungen realisieren will, betrügt sich immer, denn jedes Jahrzehnt des Menschen hat sein eignes Glück, seine eignen Hoffnungen und Aussichten. Webe dem Menschen, der vorwärts oder rückwärts zu greisen durch Umstände oder durch Wahn veranlaßt wird! Wir haben eine Thorheit begangen;

foll sie es denn sürs ganze Leben sein? Sollen wir und aus irgend einer Art von Bedenklichkeit dasjenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Vorsag, seine That zurück, und hier gerade sollte es nicht geschehen, wo vom ganzen und nicht vom einzelnen, wo nicht von dieser oder jener Bedingung des Lebens, wo vom ganzen Kompser des Lebens die Rede ist?

Der Major versehlte nicht auf eine eben so geschickte als nachdrückliche Weise Eduarden die verschiednen Bezüge zu seiner Gemahlin, zu den Familien, zu der Welt, zu seinen Besügungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Teilnahme zu erregen.

Alles dieses, mein Freund, erwiederte Eduard, ist mir vor der Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Kugeln sausten und psiffen, rechts und links die Gesährten niedersielen, mein Pserd getrossen, mein hut durchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt beim stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des himmels. Dann traten mir alle meine Berbindungen vor die Seele; ich habe sie durchgebacht, durchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgesunden, zu wiederholten malen und nun für immer.

In solchen Augenblicken, wie kann ich dirs verschweigen, warst auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Kreis; und gehören wir denn nicht schon lange zueinander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jest in den Fall, dir es mit Jinsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun imstande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liehst Charlotten, und sie verdient es; ich weiß, du bist ihr nicht gleichgistig, und warum sollte sie deinen Wert nicht erkennen! Nimm sie von meiner Hand, sühre mir Ottilien zu! und wir sind die glücklichsten Menschen auf der Erde.

Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst, versehte der Major, muß ich desto vorsichtiger, desto strenger sein. Anstatt daß dieser Vorschlag, den ich still verehre, die Sache erleichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist wie von dir nun auch von mir die Rede, und so wie von dem Schicksal, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweier Männer, die dis jeht undescholten durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr kommen, vor der Welt in einem höchst seltsfamen Lichte zu erscheinen.

Gben, daß wir unbescholten sind, versetzte Eduard, giebt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Handlung zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Handlung zuverlässigen Weberifft, ich fühle mich durch die letzten Prüsungen, die ich mir auserlegt, durch die schwierigen, gesahrvollen Thaten, die ich für andre gethan, derechtigt, auch etwas sür mich zu thun. Was dich und Charlotten betrifft, so sei es der Zukunst anheim gegeben; mich aber wirst du, wird niemand von meinem Vorsatz zurückhalten. Will man mir die Hand bieten, so bin ich auch wieder zu allem erbötig; will man mich mir selbst überlassen oder mir wohl gar entgegen sein, so muß ein Extrem entstehen. es werde auch, wie es wolse.

Der Major hielt es für seine Psiicht, dem Vorsats Eduards so lange als möglich Widerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreusliche, Beschwerliche, Unschiedliche hervor, daß sich Eduard in die schlimmste Laune versetzt fühlte.

Ich sehe wohl, rief dieser endlich, nicht allein von

Feinden sondern auch von Freunden muß, was man wünscht, erftürmt werden. Das, was ich will, was mir unentbehrlich ift, halte ich fest im Auge: ich werde es ergreifen und gewiß bald und behende. Deraleichen Berhältniffe, weiß ich wohl, heben fich nicht auf und bilden sich nicht, ohne daß manches falle, was steht, ohne bag manches weiche, was zu beharren Luft hat. Durch Überlegung wird fo etwas nicht geendet; vor dem Berftande find alle Rechte gleich, und auf Die fteigende Bagichale läßt fich immer wieder ein Gegengewicht legen. Entschließe dich also, mein Freund, für mich, fur bich zu handeln, fur mich, fur bich biefe Ruftande zu entwirren, aufzulösen, zu verknüpfen. Laß bich burch feine Betrachtungen abhalten; wir haben Die Welt ohnehin ichon von uns reden machen, fie wird noch einmal von uns reden, uns fodann wie alles übrige, was aufhört neu zu fein, vergeffen und uns gemähren laffen, wie wir fonnen, ohne weitern teil an und zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zugeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Bekanntes und Vorausgesetzes behandelte, daß er, wie alles anzustellen fei, im einzelnen durchstprach und sich über die Zukunft auf das heiterste,

sogar in Scherzen erging.

Dann wieder ernsthaft und nachbenklich suhr er fort: Wollten wir uns der Hosstung, der Erwartung überlassen, daß alles sich von selbst wieder sinden, daß der Zufall uns leiten und begünstigen solle, so wäre dies ein strästicher Selbstbetrug. Auf diese Weise seine frünzen wir uns unmöglich retten, unstre allseitige Ruhe nicht wiederherstellen; und wie sollte ich mich trösten können, da ich unschuldig die Schuld an allem bin! Durch meine Zudringlichteit habe ich Charlotten vermocht, dich ins Haus zu nehmen, und auch Ottilie ist nur in Gesol von dieser Verändrung bei uns eingetreten.

Wir find nicht mehr Herr über das, was daraus entfprungen ift, aber wir find herr, es unschädlich gu machen, die Verhältniffe zu unferm Glücke zu leiten. Maaft du die Augen von den schönen und freundlichen Aussichten abwenden, die ich uns eröffne, magst du mir, maast du uns allen ein trauriges Entsagen gebieten, insofern du dirs möglich denkfit, infofern es möglich wäre; ist denn nicht auch alsdann, wenn wir uns vornehmen, in die alten Ruftande gurudgutehren, manches Unschickliche, Unbequeme, Berdrießliche zu übertragen, ohne daß irgend etwas Gutes, etwas Beitres baraus entspränge? Wurde ber glückliche Rustand, in dem du dich befindest, dir wohl Freude machen, wenn du gehindert wärst, mich zu besuchen, mit mit zu leben? Und nach dem, was vorgegangen ist, würde es doch immer peinlich sein. Charlotte und ich würden mit allem unferm Bermögen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn du mit andern Weltmenschen glauben magit, daß Jahre, daß Entfernung solche Empfindungen abstumpfen, so tief eingegrabne Züge auslöschen, so ist ja eben von diesen Nahren die Rede, die man nicht in Schmerz und Entbehren sondern in Freude und Behagen zubringen will. Und nun zulett noch das Wichtigfte auszufprechen: wenn wir auch unferm außern und innern Rustande nach das allenfalls abwarten könnten, was foll aus Ottilien werden, die unfer Saus verlaffen, in der Gefellichaft unfrer Borforge entbehren und fich in der verruchten falten Belt jämmerlich herumdrücken mußte! Male mir einen Zuftand, worin Ottilie ohne mich, ohne uns glücklich fein konnte, bann follft bu ein Argument ausgesprochen haben, das stärker ist als jedes andre, das ich, wenn ichs auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, bennoch recht gern aufs neue in Betrachtung und Überlegung ziehen will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenig-

stens fiel dem Freunde hierauf teine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wiederholt einzuschärsen, wie wichtig, wie bedenklich und in
manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sei,
und daß man wenigstens, wie es anzugreisen wäre,
auf das ernstlichste zu bedenten habe. Eduard ließ
sichs gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn
der Freund nicht eber verlassen wolle, als dis sie über
die Sache völlig einig geworden, und die ersten Schritte
gethan seien.



# Dreizehntes Kapitel

öllig fremde und gegen einander gleichgiltige Menschen, wenn fie eine Zeit lang zusammen leben, tehren ihr Inneres wechselseitig beraus, und es muß eine gemiffe Bertraulichfeit entstehen. Umfomehr läßt fich erwarten, daß unfern beiden Freunden, indem fie wieder neben einander wohnten, täglich und ftundlich jufammen umgingen, gegenfeitig nichts verborgen blieb. Sie wiederholten das Andenten ihrer frubern Ruftande. und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Chuarden. als er von Reifen gurudgetommen, Ottilien zugedacht, daß fie ihm das schone Rind in der Folge ju vermählen gemeint habe. Eduard bis zur Berwirrung entzückt über biefe Entbedung, fprach ohne Rüchalt von der gegenseitigen Reigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und gunftig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Ganz leugnen konnte ber Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Eduard besestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich alles nicht als möglich fondern als schon geschehen. Alle Teile brauchten nur in das zu willigen, was sie wünschten; eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine baldige Berbindung sollte folgen, und Eduard wollte mit Ottilien reisen.

Unter allem, mas die Einbildungsfraft fich Angenehmes ausmalt, ift vielleicht nichts Reizenderes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten ihr neues, frisches Berhaltnis in einer neuen, frischen Welt zu genießen und einen dauernden Bund an fo viel wechselnden Buftanden zu prufen und zu bestätigen hoffen. Der Major und Charlotte follten unterdeffen unbeschränkte Bollmacht haben, alles, was sich auf Besitz, Bermögen und die irdischen wunschenswerten Ginrichtungen besieht, bergestalt zu ordnen und nach Recht und Billigfeit einzuleiten, baß alle Teile gufrieden fein konnten. Worauf jedoch Eduard am allermeiften zu fußen, wovon er sich den größten Vorteil zu versprechen schien, war dies: da das Kind bei der Mutter bleiben follte, fo würde ber Major ben Anaben erziehen, ihn nach feinen Ginfichten leiten, feine Rahigkeiten entwickeln konnen. Nicht umsonst hatte man ihm dann in der Taufe ihren beiberseitigen Ramen Otto gegeben.

Das alles war bei Eduarden so fertig geworden, daß er keinen Tag länger anstehen mochte, der Ausführung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Gduard ein Hauf beschaft, wo er verweiten und die Rückfunst des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich adzusteigen, und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pferde, und in bedeutendem Gespräch perwickelt ritten sie zusammen weiter.

Auf einmal erblickten sie in der Ferne das neue Haus auf der Höhe, dessen rote Ziegeln sie zum erstenmal blinken sahen. Eduarden ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch diesen Abend alles

abgethan sein. In einem ganz nahen Dorse will er sich verborgen halten; ber Major soll die Sache Charslotten dringend vorstellen, ihre Borsicht überraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu freier Eröffnung ihrer Gesinnung nötigen. Denn Eduard, der seine Bünsche auf sie übergetragen hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiednen Wünschen entsgegen komme, und hosste eine so schnelle Ginwilligung von ihr, weil er keinen andern Willen haben konnte.

Er sah den glücklichen Ausgang freudig vor Augen, und damit dieser dem Lauernden schnell verfündigt würde, sollten einige Kanonenschläge losgebrannt werden, und wäre es Racht geworden, einige Raketen steigen.

Der Major ritt nach dem Schlosse zu. Er sand Charlotten nicht, sondern ersuhr vielmehr, daß sie gegenswärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jeht aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht sobald nach Hause komme. Er ging in das Wirtshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Sduard indessen von unüberwindlicher Ungeduld getrieben schlich aus seinem hinterhalte durch einsame Psade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Park und sand sich gegen abend im Gebüsch in der Nachbarschaft des Sees, dessen Spiegel er zum erstenmal vollkommen und rein erblickte.

Ottilie hatte diesen Rachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnheit. So gelangte sie zu den Sichen dei der Übersahrt. Der Knabe war eingeschlasen; sie setze sich, legte ihn neben sich nieder und suhr fort zu lesen. Das Buch war eins von denen, die ein zartes Gemüt an sich ziehen und nicht wieder los lassen. Sie vergaß Zeit und Stunde und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Küdweg nach dem neuen Gebäude habe; aber sie sak wersenkt in ihr Buch, in

sich selbst, so liebenswürdig anzusehen, daß die Bäume, die Sträuche rings umber hätten belebt, mit Augen begabt sein sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu erfreuen. Und eben siel ein rötliches Streislicht der sinsenden Sonne hinter ihr her und vergoldete Wange und Schulter.

Eduard, dem es disher gelungen war, unbemerkt so weit vorzudringen, der seinen Park leer, die Gegend einsam sand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch bei den Sichen, er sieht Ottilien, sie ihn; er fliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen. Nach einer langen, stummen Pause, in der sich beide zu sassen, erklärt er ihr mit wenig Worten, warum und wie er hieher gekommen. Er habe den Major an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augenblick entsschieden. Nie habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Sinwilligung. Sie zauderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen; sie deutete auf das Kind hin.

Sduard erblickt es und staunt. Großer Gott! ruft er aus, wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweiseln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dies nicht die Bildung des Majors? Solch ein gleichen habe ich nie gesehen!

Nicht doch! versetzte Ottilie, alle Welt sagt, es gleiche mir. Wär es möglich? versetzte Eduard, und in dem Augenblick schlug das Kind die Augen auf, zwei große, schwarze, durchdringende Augen, tief und freundlich. Der Knabe sah die Welt schon so verständig an; er schien die beiden zu kennen, die vor ihm standen. Eduard warf sich bei dem Kinde nieder, er kniete zweimal vor Ottilien. Du bists! rief er aus, beine Augen sinds. Ach! aber laß mich nur in die deiniaen schaum. Laß mich eine Schleier wersen über

iene unfelige Stunde, Die Diesem Befen bas Dafein oab. Soll ich beine reine Seele mit bem unglücklichen Gedanken erichrecken, daß Mann und Frau entfremdet fich einander ans Berg bruden und einen gesetlichen Bund burch lebhafte Bunfche entheiligen tonnen! Der ja, da wir einmal fo weit find, da mein Berhaltnis gu Charlotten getrennt werden muß, da bu die Meinige fein mirft, marum foll ich es nicht fagen! Warum foll ich das harte Wort nicht aussprechen, dies Rind ift aus einem bonnelten Chebruch erzeugt! es trennt mich pon meiner Gattin und meine Gattin von mir, wie es uns hätte verbinden follen. Mag es denn gegen mich zeugen, mögen diefe herrlichen Augen ben beinigen fagen, daß ich in den Armen einer andern dir gehörte; mögeft bu fühlen, Ottilie, recht fühlen, daß ich jenen Rehler, jenes Berbrechen nur in beinen Urmen abhüßen fann!

Horch! rief er aus, indem er auffprang und einen Schuß zu hören glaubte, als das Zeichen, das der Major geben follte. Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg geschossen hatte. Es erfolgte nichts weiter; Eduard war ungeduldig.

Rum erst sah Ottilie, daß die Sonne sich hinter die Berge gesenkt hatte. Noch zuseht blinkte sie von den Fenstern des obern Gebäudes zurück. Entserne dich, Eduard! ries Ottilie. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir beide Charlotten schuldig sind. Sie muß unser Schicksal entscheen, laß uns ihr nicht vorgreisen. Ich din die deine, wenn sie es vergönnt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nahe glaubst, laß uns erwarten. Geh in das Dorf zurück, wo der Major dich vermutet. Wie manches kann vorskommen, das eine Ertlärung fordert. Ist es wahrscheinen, das eine Ertlärung fordert. Ist es wahrscheines, das eine Ertlärung fordert.

dich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getroffen, das weiß ich; er kann ihr entgegen gegangen sein, denn man wußte, wo sie hin war. Wie vielerlei Fälle sind möglich! Laß mich! Zest muß sie kommen. Sie erwartet mich mit dem Kinde dort oben.

Ottilie sprach in Hast. Sie rief sich alle Möglichsteiten zusammen. Sie war glücklich in Eduards Nähe und fühlte, daß sie ihn jeht entsernen müsse. Ich bitte, ich beschwöre dich, Geliebter! rief sie aus, kehre zurück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Besehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich anblickte und sie dann sest in seine Arme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf daß zärtlichste an ihre Brust. Die Hoffmang suhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum erstenmal entschiedne, freie Küsse und trennten sich gewaltsam und schwerzlich.

Die Sonne war untergegangen, und es dämmerte schon und dustete seucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes kleid auf dem Altan zu sehen. Der Unnweg war groß am See hin; sie kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Kinde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum trennt sie von dem Pfade, der sogleich zu dem Gebäude hinaufsührt. Mit Gedanken ist sie sichon drüben wie mit den Augen. Die Bedenklichseit, mit dem Kinde sich auss Wasser, verschwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Kahn, sie fühlt nicht, daß ihr Herz pocht, daß ihre Füße schwanken, daß ihr die Sinne zu vergehen drohn.

Sie springt in den Kahn, ergreift das Ruder und stößt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Kahn schwankt und gleitet eine Strecke seewärts. Auf dem Linken Arme das Kind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruber, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruber entfährt ihr nach der einen Seite, und wie sie sich erhalten will, Kind und Buch nach der andern, alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Aufstehen. Die freie rechte Hand ist nicht hinreichend, sich umzuwenden, sich aufzurichten; endlich gelingts, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, sie hat aufgehört zu atmen.

In dem Augenblicke kehrte ihre ganze Besonnenheit zurück, aber um desto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt satt in der Mitte des Sees, das Ruber schwimmt sern, sie erblickt niemanden am User, und auch was hätte es ihr geholsen, jemanden zu sehen? Von allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen unzugänglichen Elemente.

Sie sucht Hilfe bei sich felbst. So oft hatte fie von Rettung der Ertrunkenen gehört. Roch am Abend ihres Geburtstags hatte fie es erlebt. Sie entkleidet das Rind und trocknets mit ihrem Muffelingewand. Sie reißt ihren Bufen auf und zeigt ihn gum erftenmal dem freien Simmel: jum erstenmal drückt fie ein Lebendiges an ihre reine nachte Bruft, ach! und fein Lebendiges. Die falten Glieder des ungludlichen Beichopfs vertalten ihren Bufen bis ins innerfte Berg. Unendliche Thränen entquellen ihren Augen und erteilen ber Oberfläche des Erstarrten einen Schein von Warme und Leben. Sie läßt nicht nach, fie überhüllt es mit ihrem Shawl und burch Streicheln, Andrucken, Anhauchen, Kuffen, Thranen glaubt fie jene Silfsmittel au erfeten, die ihr in dieser Abgeschnittenheit verfaat find.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt das Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Basserstäche; aber auch hier läßt ihr schönes Gemüt sie nicht hilslos. Sie wendet sich nach oben. Anieend sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit seuchtem Blick sieht sie empor und rust Hilse von daher, wo ein zartes Herz die größte Fülle zu sinden hofst, wenn es überall mangelt.

Auch wendet fie fich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln hervorzublinken ansangen. Gin sanster Wind erhebt sich und treibt den Kahn nach den Platanen.



#### Dierzehntes Kapitel

rurgus hervor, sie übergiebt ihm das Kind. Der auf alles gesaßte Mann behandelt den zarten Leichnam stusenweise nach gewohnter Urt. Ottilie steht ihm in allem bei; sie schafft, sie bringt, sie socht zwar wie in einer andern Welt wandelnd, denn das höchste Unglück wie das höchste Elück verändert die Ansicht aller Gegenstände; und nur als nach allen durchgegangnen Berssuchen der Wann den Roof schüttelt, auf ihre hoffnungsvollen Fragen erst schweigend, dann mit einem leisen Nein antwortet, verläßt sie das Schlafzimmer Charlottens, worin dies alles geschehen, und kaum hat sie das Bohnzimmer betreten, so fällt sie, ohne das Sosa erreichen zu können, erschöpft aufs Ungesicht über den Teppich hin.

Gben hört man Charlotten vorsahren. Der Chirurg bittet die Umstehenden dringend, zurud zu bleiben, er will ihr entgegen, sie vorbereiten; aber schon betritt sie ihr Zimmer. Sie findet Ottillen an der Erde, und ein Madchen bes Saufes fturgt ihr mit Gefchrei und Beinen entgegen. Der Chirurg tritt herein, und fie erfährt alles auf einmal. Wie follte fie aber jede Soffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, funftreiche, fluge Mann bittet fie, nur bas Rind nicht zu feben: er entfernt fich, fie mit neuen Unftalten gu täuschen. Sie hat sich auf ihren Sofa gesett, Ottilie liegt noch an der Erde, aber an der Freundin Knie herangehoben, über die ihr schones Saupt hingefentt ift. Der ärztliche Freund geht ab und zu; er scheint fich um das Rind zu bemühen, er bemüht sich um die Frauen. So tommt die Mitternacht herbei, die Totenftille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt sichs nicht mehr, daß das Rind nie wieder ins Leben guruckfehre; sie verlangt es zu sehen. Man hat es in warme wollne Tücher reinlich eingehüllt, in einen Korb gelegt, ben man neben fie auf das Sofa fest; nur das Gefichtchen ist frei: ruhig und schön liegt es da.

Von dem Unfall war das Dorf bald erregt worden, und die Runde fogleich bis nach dem Gafthof erschollen. Der Major hatte sich die bekannten Wege hinaufbegeben; er ging um das haus herum, und indem er einen Bedienten anhielt, ber in bem Angebäude etwas au holen lief, verschaffte er sich nähere Nachricht und ließ ben Chirurgen berausrufen. Diefer fam, erftaunt über bie Erscheinung feines alten Gönners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Char-Totten auf feinen Unblick vorzubereiten. Er ging hinein, fing ein ableitendes Gespräch an und führte die Ginbilbungsfraft von einem Gegenstand auf den andern, bis er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, beffen gewiffe Teilnahme, beffen Nahe bem Beifte, ber Gesinnung nach, die er benn bald in eine wirkliche übergeben ließ. Genug, fie erfuhr, ber Freund ftehe por ber Thur, er miffe alles und muniche eingelaffen au werben.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hub die grünseidne Decke auf, die den Leichnam verdarg, und bei dem dunkeln Schein einer Kerze erblickte er nicht ohne geheimes Grausen seine Tuhl, und so schen sie gegen einander über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlottens; sie atmete sanst; sie schlief oder sie schien zu schlasse.

Der Morgen bämmerte, das Licht verlosch, beide Freunde schienen aus einem dumpsen Traum zu erwachen. Charlotte blickte den Major an und sagte gesaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung kommen Sie hierher, um teil an dieser Trauerssene zu nehmen?

Es ift hier, antwortete der Major ganz leise, wie sie gefragt hatte — als wenn sie Ottilien nicht ausweden wollten —, es ist hier nicht Zeit und Ort, zurückzuhalten, Sinleitungen zu machen und sachte heran zu treten. Der Fall, in dem ich Sie sinde, ist so ungeheuer, daß das Bedeutende selbst, weshalb ich komme, dagegen seinen Wert verliert.

Er gestand ihr darauf ganz ruhig und einsach den Zweck seiner Sendung, insosern Sduard ihn abgeschickt hatte; den Zweck seines Kommens, insosern sein freier Wille, sein eignes Interesse dabei war. Er trug beides sehr zart, doch aufrichtig vor; Charlotte hörte gelassen und schien weder darüber zu staunen noch unwillig zu sein.

Als der Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leifer Stimme, sodaß er genötigt war, seinen Stuhl heranzurücken: In einem Falle wie dieser ist, habe ich mich noch nie besunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt: wie wird es morgen sein? Ich fühle recht wohl, daß das Los von mehrern jeht in meinen Händen liegt, und was ich zu thun habe, ift bei mir außer Zweifel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Widersstreben habe ich das Kind getötet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig vorninunt. Bergebens, daß Bernunft und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen; es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und gebärden, wir mögen uns gebärden, wie mir wollen.

Doch mas fag ich! Eigentlich will bas Schickfal meinen eignen Bunich, meinen eignen Borfak, gegen die ich unbedachtsam gehandelt, wieder in den Bea bringen. Sabe ich nicht felbst schon Ottilien und Eduarden mir als das schicklichste Baar zusammen= gedacht? Sabe ich nicht felbit beide einander zu nähern gefucht? Waren Gie nicht felbit, mein Freund, Mitwiffer biefes Blans? Und warum tonnt ich ben Gigenfinn eines Mannes nicht von wahrer Liebe unterscheiben? Barum nahm ich seine Sand an, ba ich als Freundin ihn und eine andre Gattin glucklich gemacht hatte? Und betrachten Sie nur diefe unglud: liche Schlummernde! Ich gittre vor dem Augenblicke, wenn fie aus ihrem halben Totenschlafe jum Bewußt: fein erwacht. Wie foll fie leben, wie foll fie fich troften, wenn fie nicht hoffen fann, durch ihre Liebe Eduarden bas zu erfeten, was fie ihm als Wertzeug bes munberbarften Zufalls geraubt hat? Und fie kann ihm alles wiedergeben nach ber Reigung, nach ber Leibenschaft, mit der fie ihn liebt. Bermag die Liebe alles zu dulben, so vermag sie noch vielmehr alles zu ersehen. Un mich darf in diesem Augenblick nicht gedacht werden.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Eduarden, daß ich in die Scheidung willige, haß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine künftige Lage unbekümmert din und es in jedem Sinne sein kann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bedenke, daß ich berate.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg. Er drückte seine Lippen auf diese Liebe Hand. Und für mich, was darf ich hoffen? Lispelte er leise.

Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben, versetzte Charlotte. Wir haben nicht verschuldet, unsglücklich zu werden; aber auch nicht verdient, zusammen glücklich zu sein.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Herzen beklagend, ohne jedoch das arme abgeschiedne Kind bebauern zu können. Sin solches Opfer schien ihm nötig zu ihrem allseitigen Glück. Er dachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm als den vollskommensten Ersat für das, was sie Eduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schoße, der mit mehrerem Recht sein Gbenbild trüge, als der abgeschiedne.

So schmeichelnde Hoffnungen und Bilber gingen ihm durch die Seele, als er auf dem Rückwege noch dem Gasthose Seule, als er auf dem Rückwege noch dem Gasthose Seule, als er auf dem Rückwege noch dem Gasthose Seulen fand, der die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen verkünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück, und auch er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauerr, sah diesen Fall, ohne sichs ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes Hindernis an seinem Glück auf einmal beseitigt wäre. Gar seicht ließ er sich daher durch den Major bewegen, der ihm schwell den Entschluß seiner Gattin verkündigte, wieder nach jenem Dorfe und sodann nach der kleinen Stadt zurückzusehren, wo sie das Nächste überlegen und eins leiten wollten,

Charlotte faß, nachbem der Major sie verlassen hatte, nur wenige Minuten in ihre Betrachtungen versenkt, denn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schoße, dann von der Erde und stand por Charlotten.

Bum zweitenmale - fo begann das herrliche Rind mit einem unüberwindlichen anmutigen Grnft -, zum zweitenmal widerfährt mir dasselbige. Du sagtest mir einst, es begegne den Menschen in ihrem Leben oft ähnliches auf ähnliche Beise und immer in bedeutenden Augenblicken. Ich finde nun die Bemerkung mahr und bin gedrungen, bir ein Befenntnis ju machen. Rury nach meiner Mutter Tode, als ein fleines Rind, hatte ich meinen Schemel an dich gerückt, du faßest auf bem Sofa wie jest: mein Saupt lag auf beinen Knieen, ich schlief nicht, ich wachte nicht, ich schlummerte. Sch vernahm alles, was um mich vorging, besonders alle Reden fehr deutlich, und doch konnte ich mich nicht regen, mich nicht äußern, und wenn ich auch gewollt hatte, nicht andeuten, daß ich meiner felbft mich bewußt fühlte. Damals sprachst du mit einer Freundin über mich; bu bedauertest mein Schicksal, als eine arme Baife in der Belt geblieben zu fein, du schildertest meine abhängige Lage und wie mißlich es um mich fteben fonne, wenn nicht ein besondrer Blüdsstern über mich walte. Ich faßte alles wohl und genau, vielleicht zu ftreng, was du für mich gu wünschen, mas du von mir zu fordern schienft. Ich machte mir nach meinen beschränkten Ginfichten bierüber Gefethe; nach biefen habe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Thun und Laffen eingerichtet, zu ber Reit, da du mich liebtest, für mich forgtest, da du mich in bein Haus aufnahmft, und auch noch eine Zeit hernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetz gebrochen, ich habe sogar bas Ge-

fühl berselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereignis klärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schoße ruhend, halb erstarrt, wie auß einer fremden Welt vernehm ich abermals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst außslieht; ich schaudre über mich selbst; aber wie damals habe ich auch diesmal in meinem halben Totenschlafmir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ichs war, und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich ersahren. Eduards werd ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Verbrechen ich befangen bin. Ich will es büßen; und niemand gebente, mich von meinem Vorsat abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm beine Maßregeln. Laß den Major zurücksommen, schreibe ihm, daß teine Schritte geschehen. Wie ängstlich war mir, daß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er ging. Ich wollte aufsahren, aufschreien, du solltest ihn nicht mit so frevelhasten Hossenungen entlassen.

Charlotte sah Ottiliens Zustand, sie empfand ihn; aber sie hoffte durch Zeit und Vorstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunft, auf eine Milberung des Schmezzes, auf Hoffnung deuteten: nein! rief Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Augenblick, in dem ich ersahre, du habest in die Scheidung gewilligt, bisse ich in demsselbigen See meine Vergehen, meine Verbrechen.

# Fünfzehntes Kapitel

enn sich in einem glüsslichen, friedlichen Zusammenleben Berwandte, Freunde, Hausgenossen mehr als nötig und billig ist, von dem unterhalten was geschieht oder geschehen soll, wenn sie sich einander ihre Vorsähe, Unternehmungen, Beschäftigungen wiederholt mitteilen, und ohne gerade wechselseitigen Rat anzunehmen doch immer das ganze Leben gleichsam ratschlagend behandeln, so sindet man dagegen in wichtigen Momenten eben da, wo es scheinen sollte, der Mensch bedürse fremden Beistandes, fremder Bestätigung am allermeisten, daß sich die einzelnen auf sich selbst zusückziehen, jedes für sich zu handeln, jedes auf seine Weise zu wirken strecht, und indem man sich einander die einzelnen Mittel verdirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Eemeingut werden.

Nach fo viel wundervollen und unglücklichen Erseigniffen war benn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gekommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Ganz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Kapelle gesendet. Es ruhte dort als das erste Opfer eines ahnungsvollen

Berhängniffes.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier sand sie Ottilien zuerst, die ihres Beistandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmtlische Kind Eduarden liebte; sie hatte nach und nach die Scene, die dem Unglück vorher gegangen war, herausgeforscht und jeden Umstand teils von Ottilien selbst teils durch Briefe des Majors ersahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen oder furz Vergangnen die Rede. Sie hatte stets aufgemerkt, stets beobachtet, sie wußte viel: das kam jest alles zum Vorschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nährte, ein ihr so wertes Paar verbunden zu sehen.

Allein bei Ottilien hing es anders zusammen. Sie hatte das Geheimnis ihres Lebensganges der Freundin entdeckt; sie war von ihrer frühen Einschränkung, von ihrer Dienstdurfeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befreit von der Last ihres Bergehens, jenes Mißgeschicks. Sie bedurfte keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiese ihres Herzens nur unter der Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war sür alle Jukunst unerläßtich.

So verstoß einige Zeit und Charlotte fühlte, wie sehr Haus und Park, Seen, Felsen- und Baumgruppen nur traurige Empfindungen täglich in ihnen beiden erneuerten. Daß man den Ort verändern müffe, war allzu deutlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht zu entscheiden.

Sollten die beiden Frauen zusammenbleiben? Ebuards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erksärung, seine Drohung es nötig zu machen; allein wie war es zu verkennen, daß beide Frauen mit allem guten Willen, mit aller Vernunft, mit aller Anstrengung sich in einer peinlichen Lage neben einander befanden? Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, öfters wurde aber doch ein Ausdruck wo nicht durch den Verstand wenigstens durch die Empfindung mißbeutet. Man fürchtete sich zu verletzen, und gerade die Furcht war am ersten verletzbar und verletzte am ersten.

Wollte man den Ort verändern und sich zugleich wenigstens auf einige Zeit von einander trennen, fo

trat die alte Frage wieder hervor, wo sich Ottilie hinsbegeben solle. Jenes große reiche Haus hatte vergedeliche Bersuche gemacht, einer hoffnungsvollen Erbtochter unterhaltende und wetteisernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der letzten Anwesenheit der Barosnesse und neuerlich durch Briese war Charlotte ausgesordert worden, Ottilien dorthin zu senden; gestordert eine abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich, dahin zu gehen, wo sie dassienige sinden würde, was man große Welt zu nennen psteat.

Lassen Sie mich, liebe Tante, sagte sie, damit ich nicht eingeschränkt und eigensinnig erscheine, dassenige aussprechen, was zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht wäre. Sin seltsam unslücklicher Mensch, und wenn er auch schuldlos wäre, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in allen, die ihn sehen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entsetzen. Jeder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm auserlegt ward; jeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt eis Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschehen, jedem surchtbax, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht so bel, und die Sterne scheinen ihren Glaux zu verlieren.

Wie groß und doch vielleicht zu entschuldigen ist gegen solche Unglückliche die Indiskretion der Menschen, ihre alberne Zudringlichkeit und ungeschickte Gutmütigkeit. Berzeihen Sie mir, daß ich so rede; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mädchen gelitten, als es Luciane aus den verborgnen Zimmern des Hausen der hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Absicht zu Spiel und Tanz nötigen wollte. Als das arme Kind bange und immer bänger zuleht koh und in Ohnmacht sank, ich es in meine Arme faßte, die Gesellschaft erschreckt, ausgeregt und

jeber erst recht neugierig auf die Unglückseige ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schicksal bevorstehe; aber mein Mitgesühl, so wahr und lebhast, ist noch lebendig. Jest kann ich mein Mitseiden gegen mich selbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Austritten Anlaß gebe.

Du wirst aber, liebes Kind, versetzte Charlotte, bem Unblick der Menschen dich nirgends entziehen können. Klöster haben wir nicht, in denen sonst eine Freistatt für solche Gefühle zu finden war.

Die Einsamkeit macht nicht die Freistatt, liebe Tante, versetzte Sttilie. Die schäpenswerteste Freistatt ist da zu suchen, wo wir thätig sein können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keineswegs geeignet, ums einem ahnungsvollen Geschick zu entziehen, wenn es uns zu versolgen entschieden ist. Nur wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir widerwärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bei der Arbeit, unermüdet in meiner Pflicht, dann kann ich die Blicke eines jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu scheuen brauche.

Ich mußte mich fehr irren, verfette Charlotte, wenn beine Neigung dich nicht gur Benfion guruckjoge,

Ja, versetzte Ottilie, ich leugne es nicht, ich denke es mir als eine glückliche Bestimmung, andre auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarken erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Wüsten zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hofsten, verborgen und gedeckt waren? Sie wurden zurückgerusen in die Welt, um die Berirrten auf den rechten Weg zu führen; und wer fonnte es besser als die in den Irrgängen des Lebens schon Eingeweihten! Sie wurden berusen, den Ungtücklichen beizustehn, und wer vermochte das eber

als sie, benen kein irbisches Unheil mehr begegnen kounte!

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, versehte Charlotte. Ich will dir nicht widerstreben, es mag sein, wenn auch nur, wie ich hosse, auf kurze Zeit.

Wie fehr bante ich Ihnen, fagte Ottilie, baß Sie mir biefen Berfuch, biefe Erfahrung gonnen wollen. Schmeichle ich mir nicht zu fehr, fo foll es mir gluden. Un jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Brufungen ich ausgestanden, und wie flein, wie nichtig fie waren gegen die, die ich nachher erfahren mußte. Wie heiter werde ich die Berlegenheiten der jungen Aufschößlinge betrachten, bei ihren findlichen Schmerzen lächeln und fie mit leifer Sand aus allen fleinen Berirrungen herausführen. Der Glückliche ift nicht aeeignet, Blücklichen vorzustehen, es liegt in der menschlichen Natur, immer mehr von sich und von andern gu forbern, je mehr man empfangen hat. Rur ber Unglückliche, ber fich erholt, weiß für fich und andre bas Gefühl zu nähren, daß auch ein mäßiges Gute mit Entzücken genoffen werden foll.

Laß mich gegen beinen Vorsatz, sagte Charlotte zuletzt nach einigem Bedenken, noch einen Einwurf ansühren, der mir der wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem dritten die Rede. Die Gesinnungen des guten, vernünstigen, frommen Gehilfen sind dir bekannt; auf dem Bege, den du gehst, wirst du ihm seden Tag werter und unentbehrlicher sein. Da er schon jetzt seinem Gefühl nach nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch künstig, wenn er einzmal deine Mitwirtung gewohnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm ansangs darin beistehen, um es ihm hernach zu verseiden.

Das Geschief ist nicht sanft mit mir verfahren, versetzte Ottilie, und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel besseres zu erwarten. So gut und verständig als ber Freund ist, eben so, hosse ich, wird sich in ihm auch die Empfindung eines reinen Berhältnisses zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungeheures übel sür sich und andre vielleicht aufzuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das uns unsichtbar umgebend allein gegen die ungeheuern zudringenden Mächte beschirmen kann.

Charlotte nahm alles, was das liebe Kind so herzlich geäußert, zur stillen Überlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leiseste, angesorscht, ob nicht eine Annäherung Ottisiens zu Eduard denkbar sei; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hoffnung, der kleinste Verdacht schien Ottitien aus tiesste zu rühren, ja sie sprach sich einst, da sie es nicht umgehen konnte, hiersber ganz deutlich aus.

Wenn dein Entschluß, entgegnete ihr Charlotte. Ebuarden zu entsagen, so fest und unveränderlich ift. fo hute dich nur vor der Gefahr bes Bieberfebens. In der Entfernung von dem geliebten Gegenstande scheinen wir, je lebhafter unfre Neigung ist, besto mehr herr von uns felbst zu werden, indem wir die gange Gewalt ber Leibenschaft, wie fie fich nach außen erstreckte, nach innen wenden; aber wie bald, wie aeschwind find wir aus diefem Arrtum geriffen, wenn basjenige, mas wir entbehren zu können glanbten, auf einmal wieder als unentbehrlich vor unfern Augen fteht. Thue jest, mas du beinen Buftanden am gemäßesten hältst; prufe bich, ja verändre lieber beinen gegenwärtigen Entschluß, aber aus dir felbst, aus freiem, wollendem Bergen. Lag bich nicht zufällig, nicht durch Überraschung in die vorigen Verhältnisse wieder hineinziehen: dann giebt es erft einen Zwiefpalt im Gemut, der unerträglich ift. Wie gefagt, ehe bu biefen Schritt thuft, ehe bu bich von mir entfernft und ein

neues Leben ansängst, das dich, wer weiß, auf welche Wege leitet, so bedenke noch einmal, ob du denn wirklich für alle Zukunft Sduarden entsagen kannst. Haft du dich aber hierzu bestimmt, so schließen wir einen Bund, daß du dich mit ihm nicht einlassen willst, selbst nicht in eine Unterredung, wenn er dich aufsuchen, wenn er sich zu dir drängen sollte. Ottilie besann sich nicht einen Angenwolie, sie gab Charlotten das Wort, das sie sich schon selbst gegeben hatte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Sbuards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umstände so verändert, es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgedrungne Bort gegen die solgenden Greignisse sür aufgehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne weder etwas wagen noch etwas vornehmen, das ihn verlegen könnte, und so sollte Mittler in diesem Falle Eduards Gesinnungen erforschen.

Mittler hatte seit dem Tode des Kindes Charlotten öfters obgleich nur auf Augenbliese besucht. Tieser Unfall, der ihm die Wiedervereinigung beider Gatten höchst unwahrscheinlich machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, freute er sich nun im stillen über den Entschluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Prüfungen ehelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs ben Major von Ottiliens erfter Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das inständigste gebeten, Sduarden dahin zu versmögen, daß keine weitern Schritte geschähen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemüt

des schönen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Kötige mitgeteilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Aufgabe übertragen, auf eine Berändrung des Zustandes Eduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohl wissend, daß man das Geschehne sich eher gestallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehnede einwilligt, überredete Charlotten, es sei das beste, Ottislien gleich nach der Pension zu schieden.

Deshalb wurden, sobald er weg war, Anstalten zur Reise gemacht. Ottilie pactte zusammen, aber Charlotte sah wohl, daß sie weder das schöne Köfferchen noch irgend etwas daraus mitzunehmen sich anschickte. Die Freundin schwieg und ließ das schweigende Kind gewähren. Der Tag der Abreife fam herbei; Charlottens Wagen follte Ottilien den ersten Tag bis in ein bekanntes Nachtquartier, den zweiten bis in die Pension bringen: Ranny follte sie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leidenschaftliche Mädchen hatte sich gleich nach dem Tode des Kindes wieder an Ottilien zurückgefunden und hing nun an ihr wie fonst durch Natur und Neigung; ja sie schien durch unterhaltende Redfeliakeit das bisher Versäumte wieder nachbringen und fich ihrer geliebten Herrin völlig widmen zu wollen. Gang außer fich mar fie nun über das Glück, mitzureisen, fremde Gegenden zu feben, da sie noch niemals außer ihrem Geburtsort gewesen, und rannte vom Schlosse ins Dorf, zu ihren Eltern, Verwandten, um ihr Glück zu verkundigen und Abschied zu nehmen. Unglücklicherweise traf sie dabei in die Zimmer der Maserkranken und empfand sogleich die Folgen der Ansteckung. Man wollte die Reise nicht aufschieben: Dttilie drang felbst darauf, sie hatte den Weg schon gemacht, fie fannte die Wirtsleute, bei benen fie einfehren follte, der Rutscher vom Schloffe führte fie, es war nichts zu besorgen.

Charlotte widersetze sich nicht; auch sie eilte schon in Gedanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilse im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einrichten, gerade so wie sie vor der Ankunst des Hauptmanns gewesen. Die Hoffnung, ein altes Glück wieder herzustellen, slammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hoffnungen abermals berechtigt, ja genötigt.



# Sechzehntes Kapitel

13 Mittler gekommen war, sich mit Eduarden über Die Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, den Ropf in die rechte Sand gelehnt, den Urm auf den Tifch gestemmt. Er schien fehr zu leiden. Blagt Ihr Ropfweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich. versette jener, und doch kann ich es nicht haffen, denn es erinnert mich an Ottilien. Bielleicht leidet auch fie jest, dent ich, auf ihren linken Urm gestütt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen wie fie? Diefe Schmerzen find mir beilfam, find mir, ich kann beinah fagen, wünschenswert, denn nur mächtiger, deutlicher, lebhafter schwebt mir das Bild ihrer Geduld von allen ihren übrigen Vorzugen begleitet por der Seele: nur im Leiden empfinden wir recht vollkommen alle die großen Gigenschaften, die nötig find, um es zu ertragen.

Alls Mittler den Freund in diesem Grade resigniert fand, hielt er mit seinem Anbringen nicht zurück, das er jedoch stusenweise, wie der Gedanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Vorsatz gereist war, historisch vortrug. Sduard äußerte sich kaum dagegen. Aus dem Wenigen, was er sagte, schien hervorzugehen, daß er jenen alles überlasse; sein gegenwärtiger Schmerz schien ihn gegen alles gleichgiltig gemacht zu haben.

Kaum aber war er allein, so stand er auf und ging in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schwerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Einbildungsfraft des Liebenden sich sebhaft ergangen. Er sah Ottilien allein oder so gut als allein auf wohlbekanntem Wege in einem gewohnten Wirtshause, dessen vielswehr, er dachte, er überlegte, oder vielswehr, er dachte, er überlegte, oder vielswehr, er dachte, er überlegte nicht, er wünschte, er wollte nur. Er nußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte, davon konnte die Rede nicht sein. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Kammerdiener ward ins Bertrauen gezogen und erforschte fogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reisen wurde. Der Morgen brach an; Eduard faumte nicht, unbegleitet fich zu Pferde babin zu begeben, wo Ottilie übernachten follte. Er fam nur allzu zeitig bort an; die überraschte Wirtin empfing ihn mit Freuden, fie war ihm ein großes Familiengluck schuldig geworden. Er hatte ihrem Sohn, der als Soldat sich fehr brav gehalten, ein Ehrenzeichen verschafft, indem er besien That, wobei er allein gegenwärtig gewesen, heraushob, mit Gifer bis vor den Feldherrn brachte und die hindernisse einiger Migwollenden überwand. Sie wußte nicht, mas fie ihm alles guliebe thun follte. Sie räumte schnell in ihrer Bukftube, die freilich auch zugleich Garderobe und Vorratskammer war, moalichft zusammen; allein er fündigte ihr die Unkunft eines Frauenzimmers an, die hereinziehen follte, und ließ für sich eine Kammer hinten auf dem Gange not= dürftig einrichten. Der Wirtin erschien die Sache geheimnisvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Gönner,

ber sich babei sehr interessiert und thätig zeigte, etwas Gefälliges zu erweisen. Und er, mit welcher Empsindung brachte er die lange, lange Zeir dis zum Abend hin! Er betrachtete das Zimmer rings umher, in dem er sie sehen sollte; es schien ihm in seiner ganzen häuslichen Seltsamkeit ein himmlischer Ausenthalt. Was dachte er sich nicht alles aus, ob er Ottilien überzraschen, ob er sie vordereiten sollte! Endlich gewann die letztere Meinung Oberhand; er setze sich hin und schrieb. Dies Blatt follte sie empfangen.

#### Eduard an Offilien

Indem du diesen Brief liesest, Geliebteste, bin ich in deiner Nähe. Du mußt nicht erschrecken, dich nicht entseten, du hast von mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu dir drängen. Du siehst mich nicht eher, als du es ersaubst.

Bedenke vorher deine Lage, die meinige. Wie sehr danke ich dir, daß du keinen entscheidenden Schritt zu thun vorhast; aber bedeutend genug ist er, thu ihn nicht! Hier, auf einer Art von Scheideweg, siberlege nochmals, kannst du mein sein, willst du mein sein? D du erzeigest uns allen eine große Bohlthat und mir eine überschwengliche.

Laß mich dich wiedersehen, dich mit Freuden wiedersehen. Laß mich die schöne Frage mündlich thun, und beantworte sie mir mit deinem schönen Selbst. An meine Brust, Ottisie! hieher, wo du manchmas geruht hast und wo du immer hingehörit!

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein Höchstersehntes nahe sich, es werde nun gleich gegenswärtig sein. Zu dieser Thür wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst vor mir dastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch dieselbe sein? Hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gestanungen verändert?

Er hielt die Feber noch in der Hand, er wollte schreiben, wie er dachte, aber der Wagen rollte in den Hof. Mit flüchtiger Feber setzte er noch hinzu: Ich höre dich kommen. Auf einen Augenblick leb wohl!

Er faltete den Brief, überschrieb ihn; jum Siegeln war es zu spät. Er sprang in die Kammer, durch die er nachher auf den Gang zu gelangen wußte, und augenblicks fiel ihm ein, daß er die Uhr mit dem Retschaft noch auf dem Tisch gelassen. Sie follte diese nicht zuerst sehen; er sprang zurück und holte sie glücksich weg. Vom Vorsagl her vernahm er schon die Wirtin, die auf das Zimmer losging, um es dem Gait anzuweisen. Er eilte gegen die Kammerthur, aber sie war zugefahren. Den Schlüffel hatte er beim hineinspringen herunter geworfen, der lag inwendig: das Schloß war zugeschnappt, und er stund gebannt. Heftig drängte er an der Thure; sie gab nicht nach. D wie hätte er gewünscht, als ein Geist durch die Spalten zu schlüpfen! Bergebens! Er verbarg fein Gesicht an ben Thurpfosten. Ottilie trat berein, die Wirtin, als sie ihn erblickte, guruck. Auch Ottilien konnte er nicht einen Augenblick verborgen bleiben. Er wendete sich gegen sie, und so standen die Liebenden abermals auf die feltfamfte Weise gegen einander. Gie fah ihn rubig und ernsthaft an, ohne por oder zurück zu geben, und als er eine Bewegung machte, sich ihr zu nähern, trat sie einige Schritte zurück bis an den Tisch. Auch er trat wieder zurück. Ottilie, rief er aus, laß mich das furchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, die einander gegenüber stehen? Aber vor allen Dingen höre! es ift Zufall, daß du mich gleich jest hier findest. Neben bir liegt ein Brief, der dich vorbereiten follte. Lies, ich bitte dich, lies ihn! und bann beschließe, was du fannst.

Sie bliefte herab auf ben Brief und nach einigem Befinnen nahm fie ihn auf, erbrach und las ihn.

Thne die Miene zu perändern hatte fie ihn gelesen, und fo legte fie ihn leife weg! Dann bruckte fie bie flachen, in die Sohe gehobnen Sande zusammen, führte fie gegen die Bruft, indem sie sich nur wenig vorwarts neigte, und fah den dringend Forbernben mit einem folchen Blick an, daß er von allem abzufteben genötigt war, was er verlangen ober wünschen mochte. Diese Bewegung gerriß ihm das Berg. Er konnte den Unblick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es fah völlig aus, als wurde fie in die Kniee finten, wenn er beharrte. Er eilte verzweifelt zur Thür hinaus und schickte die Wirtin zu ber Ginfamen.

Er ging auf dem Vorsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Mirtin heraus und zog den Schlüffel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht. was fie thun follte. Zuleht im Beggehen bot fie ben Schlüffel Eduarden an, der ihn ablehnte. Sie ließ bas Licht fteben und entfernte fich.

Eduard im tiefften Rummer warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit seinen Thränen benette. Jammervoller brachten kaum jemals in folcher Nähe Liebende

eine Nacht zu.

Der Tag brach an; der Rutscher trieb, die Wirtin schloß auf und trat in das Zimmer. Sie fand Ottilien angekleidet eingeschlafen, fie ging gurud und winkte Eduarden mit einem teilnehmenden Lächeln. Beide traten vor die Schlafende; aber auch diefen Anblick vermochte Chuard nicht auszuhalten. Die Wirtin wagte nicht das ruhende Rind zu weden, fie fette fich gegenüber. Endlich schlug Ottilie bie schönen Mugen auf und richtete sich auf ihre Fuße. Gie lehnt bas Frühftud ab, und nun tritt Chuard vor fie. Er bittet fie inftändig, nur ein Wort zu reden, ihren Willen ju erklären, er wolle allen ihren Billen, fchwort er, aber fie schweigt. Nochmals fragt er fie liebevoll und

dringend, ob sie ihm angehören wosse? Wie lieblich bewegt sie mit niedergeschlagnen Augen ihr Haupt zu einem sansten Nein. Er fragt, ob sie nach der Pensison wosse? Gleichgistig verneint sie das. Aber als er fragt, ob er sie zu Charlotten zurücksühren öufe, bejaht sies mit einem getrosten Neigen des Hauptes. Er eilt ans Fenster dem Autscher Befehle zu geben; aber hinter ihm weg ist sie wie der Blis zur Stude hinaus, die Treppe hinab in dem Bagen. Der Kutscher nimmt den Beg nach dem Schlosse zurück; Eduard solgt zu Pserde in einiger Entsernung.



# Biebzehntes Kapitel

11) ie höchst überrascht war Charlotte, als sie Ottilien vorfahren und Eduarden zu Pferde sogleich in den Schloßhof hereinsprengen fah. Sie eilte bis zur Thürschwelle, Ottilie steigt aus und nähert sich mit Eduarden. Mit Gifer und Gewalt faßt fie die Sände beider Chegatten, drückt fie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Eduard wirft sich Charlotten um den Hals und zerfließt in Thränen; er fann sich nicht erklären, bittet Geduld mit ihm zu haben, Ottilien beigufteben, ihr zu helfen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer und ihr schaudert, da sie hineintritt: es war schon gang ausgeräumt, nur die leeren Wände franden da. Es erschien so weitläufig als unerfreulich. Man hatte alles weggetragen, nur das Köfferchen, unschlüffig, wo man es hinftellen follte, in der Mitte des Zimmers fteben gelaffen. Ottilie lag auf dem Boden, Urm und Saupt über ben Roffer geftrecht. Charlotte bemüht fich um fie, fragt, was vorgegangen, und erhält feine Matmort

Sie läßt ihr Mädchen, das mit Erquickungen kommt, dei Ottilien und eilt zu Eduarden. Sie sindet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirst sich vor ihr nieder, er badet ihre Hände in Thränen, er slieht auf sein Jimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufklärt, so weit er vermag. Das übrige denkt sie sich zus sammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das, was der Augenblick fordert. Ottiliens Jimmer ist auss baldigste wieder eingerichtet. Sduard hat die seinigen angetrossen bis auf das letzte Papier wie er sie verlassen.

Die drei scheinen sich wieder gegen einander zu finden, aber Ottilie fährt fort zu schweigen, und Sduard vermag nichts als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu sehlen scheint. Sharlotte sendet Boten an Mittkern und an den Major. Jener war nicht anzutreffen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Sduard sein Herz aus, ihm gesteht er jeden kleinsten Umstand, und so ersährt Charlotte, was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die Gemüter aufgereat.

Sie spricht aufs liebevollste mit ihrem Gemahl. Sie weiß feine andre Bitte zu thun als nur, daß man das Kind gegenwärtig nicht bestürmen möge. Sduard sührt dem Wert, die Liebe, die Vernunft seiner Gattin, aber seine Neigung beherrscht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm Hoffnung, verspricht ihm in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ist so Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ist so krank, daß ihn Hoffnung und Glaube abwechselnd verlassen; er dringt in Charlotten, sie soll dem Major ihre Hand zusagen; eine Art von wahnsinnigem Unmut hat ihn ergriffen. Charlotte, ihn zu besänstigen, ihn zu erhalten, thut, was er fordert. Sie sagt dem Major ihre Hand zu auf den Fall, daß Ottilie sich mit Sduarden verbinden wolle, jedoch unter ausdrücks

licher Bedingung, daß die beiden Männer für den Augenblick zusammen eine Reise machen. Der Major hat für seinen Hof ein auswärtiges Geschäft, und Eduard verspricht ihn zu begleiten. Man macht Ansstalten und man beruhigt sich einigermaßen, indem wenigstens etwas geschieht.

Unterbessen fann man bemerken, daß Ottilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immersort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängstlich — man unterläßt es. Denn haben wir nicht meistenteils die Schwäche, daß wir jemanden auch zu seinem Besten nicht gern quälen mögen? Charlotte sann alle Mittel durch, endlich geriet sie auf den Gedanken, jenen Gehilsen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermuteten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert, aber keine Antwort erhalten hatte.

Man spricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von diesem Vorsat in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen, sie bedenkt sich, endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reisen, sie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor abend an die Versammelten folgendes Schreiben.

#### Offilie ben Freunden

Warum soll ich ausdrücklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht? Ich bin aus meiner Bahn geschritten und ich soll nicht wieder hinein. Ein seindseliger Dämon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hätte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gefunden.

Ganz rein war mein Vorsatz, Eduarden zu entssagen, mich von ihm zu entsernen. Ihm hofft ich nicht wieder zu begegnen. Es ist anders geworden; er stand selbst gegen seinen eignen Willen vor mir.

Mein Bersprechen, mich mit ihm in keine Unterredung einzulassen, habe ich vielleicht zu buchstäblich genommen und gedeutet. Nach Gefühl und Gewiffen des Augenblide fchwieg ich, verftummt ich vor dem Freunde und nun habe ich nichts mehr zu fagen. Gin ftrenges Orbensgelübbe, welches ben, ber es mit Überlegung eingeht, vielleicht unbequem angstigt, habe ich zufällig vom Gefühl gedrungen über mich genommen. Laßt mich barin beharren, jo lange mir das Berg gebietet. Beruft keine Mittelsverson! Dringt nicht in mich, daß ich reden, daß ich mehr Speise und Trant genießen foll, als ich höchstens bedarf. Selft mir durch Nachficht und Gebuld über diefe Zeit hinweg. Ich bin jung, die Jugend ftellt fich unversehens wieder ber. Dulbet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich durch eure Liebe, belehrt mich durch eure Unterhaltung! aber mein Inneres überlaßt mir felbit.



Die längst vorbereitete Abreise der Männer unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft des Majors sich verzögerte. Wie erwünscht für Eduard! Nun durch Ottiliens Blatt auss neue angeregt, durch ihre trost vollen, hoffnunggebenden Worte wieder ernutigt und ju standhaftem Ausharren berechtigt, erklärte er auf einmal, er werde sich nicht entsernen. Wie thöricht! rief er aus, das Unentbehrlichste, Notwendigste vorsählich, voreilig wegzuwersen, das, wenn uns auch der Verlust bedroht, vielleicht noch zu erhalten wäre. Und was soll es heißen? Doch nur, daß der Mensch ja schene, wollen, wählen zu sönnen. So habe ich oft, beherrscht von solchem albernen Tünkel, Stunden, ja Tage zu früh mich von Freunden losgerissen, um nur nicht von dem letzen unausweichlichen Termin ents

schieden gezwungen zu werden. Diesmal aber will ich bleiben. Warum soll ich mich entfernen? Ift sie nicht schon von mir entfernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Hand zu sassen, sie an mein Herz zu drücken; sogar darf ich es nicht denken, es schaudert mir. Sie hat sich nicht von mir weg, sie hat sich über mich wegsgehoben.

Und fo blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch bem Behagen glich nichts, wenn er sich mit ihr zusammenfand. Und so war auch ihr dieselbe Empfindung geblieben; auch sie konnte sich dieser feligen Notwendigkeit nicht entziehen. Nach wie vor libten fie eine unbeschreibliche, fast magische Ansiehungstraft gegen einander aus. Sie wohnten unter einem Dache; aber felbst ohne gerade an einander zu denken, mit andern Dingen beschäftigt, von der Ge= sellschaft hin und her gezogen, näherten sie sich einander. Fanden fie fich in einem Caale, fo dauerte es nicht lange und fie ftanden, fie faßen neben einander. die nächste Nähe konnte fie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und diese Nähe war genug; nicht eines Blickes, nicht eines Wortes, feiner Gebarde, feiner Berührung bedurfte es, nur bes reinen Zusammenseins. Dann waren es nicht zwei Menschen, es war nur ein Mensch im bewußtlosen vollkommnen Behagen, mit sich selbst zufrieden und mit der Welt. Ja, hatte man eins von beiben am letten Ende ber Bohnung festgehalten, das andre hätte sich nach und nach von felbst, ohne Vorsatz zu ihm hinbewegt. Das Leben war ihnen ein Rätsel, deffen Auflösung sie nur mit einander fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gelassen, sodaß man sich über sie völlig beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus der Gesellschaft, nur hatte sie est erlangt, allein zu speisen. Niemand als Nanny bebiente sie.

Was einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr als man glaubt, weil seine Natur hiezu die nächste Bestimmung giebt. Charafter, Individualität, Neigung, Nichtung, Örtlichkeit, Umzgebungen und Gewohnheiten bilden zusammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch wie in einem Glemente, wie in einer Atmosphäre schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über deren Beränderlichkeit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren zu umserm Erstaunen unverändert und nach äußern und innern umendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammensleben unfrer Freunde fast alles wieder in dem alten Gleise. Noch immer äußerte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuvorkommendes Wesen; und so jedes nach seiner Urt. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn, als ob noch alles beim alten

sei, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen gleich, riesen die Gesellschaft um eben die Stunde
aus dem Freien ins Haus zurück. Der Schmuck an
Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ist, ließ
glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frühlings wäre; die Zwischenzeit war ins Bergessen gefallen. Denn nun blühten die Blumen, dergleichen
man in jenen ersten Tagen auch gesät hatte, nun
reisten Früchte an den Bäumen, die man damals
blühen gesehen.

Der Major ging ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abendsitzungen waren meistens regelmäßig. Sbuard las gewöhnlich; lebhaster, gessülvoller, besser, ja sogar heitrer, wenn man will, als jemals. Es war als wenn er so gut durch Fröhlichseit als durch Gefühl Ottiliens Erstarren wieder

beleben, ihr Schweigen wieder auflösen wollte. Er setzte sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit ihren Augen folgte.

Jedes unerfreuliche, unbequeme Gefühl der mittlern Zeit war ausgelöscht. Keines trug mehr dem andern etwas nach; jede Art von Bitterkeit war verschwunden. Der Major begleitete mit der Bioline das Klavierspiel Charlottens, sowie Eduards Rlote mit Ottiliens Behandlung des Saiteninstruments wieder wie vormals gufammentraf. So ruckte man bem Geburtstage Chuards naher, beffen Reier man vor einem Jahre nicht erreicht hatte. Er follte ohne Festlichkeit in stillem, freundlichem Behagen diesmal gefeiert werden. war man halb ftillschweigend halb ausbrücklich mit einander übereingekommen. Doch je näher diese Epoche heranrückte, vermehrte sich das Keierliche in Ottiliens Wesen, das man bisher mehr empfunden als bemerkt hatte. Sie schien im Garten oft die Blumen zu muftern; fie hatte dem Gartner angedeutet, die Sommergewächse aller Urt zu schonen, und sich besonders bei ben Aftern aufgehalten, die gerade diefes Jahr in unmäßiger Menge blühten.



## Adztzehntes Kapitel

Das Bedeutenbste jedoch, was die Freunde mit stiller Aufmerksamkeit beobachteten, war, daß Ottilie den Koffer zum erstenmal ausgepackt und daraus Berschiednes gewählt und abgeschnitten hatte, was zu einem einzigen aber ganzen und vollen Anzug hinreichte. Alls

fie das übrige mit Beihilfe Nannys wieder einpacken wollte, konnte sie kaum damit zu stande kommen; der Raum war übervoll, obgleich schon ein Teil herauszgenommen war. Das junge habgierige Mädchen konnte sich nicht satt sehen, besonders da sie auch sür alle kleinern Stücke des Anzugs gesorgt kand. Schuhe, Strümpfe, Strumpfbänder mit Devisen, Handschuhe und so manches andre war noch übrig. Sie dat Ottislien, ihr nur etwas davon zu schenken. Diese verzweigerte es, zog aber sogleich die Schublade einer Kommode heraus und ließ das Kind wählen, das haftig und ungeschickt zugriff und mit der Beute gleich davon lief, um den übrigen Hausgenossen ihr Glück zu verkünden und vorzuzeigen.

Bulett gelang es Ottilien alles sorgfältig wieder einzuschichten; sie öffnete hierauf ein verborgnes Fach, das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Jettelchen und Briefe Eduards, mancherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Locke ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Noch eins fügte sie hinzu — es war das Porträt ihres Baters — und verschloß das Ganze, worauf sie den Fals an ihre Brust hing.

Mancherlei Hoffnungen waren indes in dem Herzen der Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werbe auf jenen Tag wieder zu sprechen aufangen, denn sie hatte bisher eine heimliche Geschäfztigkeit bewiesen, eine Art von heitrer Selbstusriedenzheit, ein Lächeln, wie es denjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erspeuliches verbirgt. Niemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Geistestraft emporhielt.

Mittler hatte sich diese Zeit öfter sehen laffen und

war länger geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnäctige Mann wußte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment giebt, wo allein das Eisen zu schmieben
ist. Ottiliens Schweigen sowie ihre Weigerung legte
er zu seinen gunsten aus. Es war bisher kein Schritt
zu Scheidung der Gatten geschehen; er hoffte das
Schicksal des guten Mädchens auf irgend eine andre
günstige Weise zu bestimmen; er horchte, er gab nach,
er gab zu verstehen und führte sich nach seiner Weise
klua genug auf.

Allein überwältigt war er stets, sobald er Anlaß sand, sein Raisonnement über Materien zu äußern, denen er eine große Bichtigkeit beilegte. Er lebte vicl in sich, und wenn er mit andern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun einmal unter Freunden seine Rede los, wie wir schon öfter gesehen haben, so rollte sie ohne Rücksicht fort, verletzte oder heilte, nützte oder schadete, wie es sich

gerade fügen mochte.

Den Abend vor Sduards Geburtstage saßen Charlotte und der Major, Sduarden, der ausgeritten war, erwartend beisammen; Mittler ging im Zimmer auf und ab, Ottilie war auf dem ihrigen geblieben, den morgenden Schmuck aus einander legend und ihrem Mädchen manches andeutend, welches sie vollkommen verstand und die klummen Anordnungen geschickt befolgte.

Mittler war gerade auf eine feiner Lieblingsmaterien gekommen. Er pflegte gern zu behaupten, daß sowohl bei der Erziehung der Kinder als dei der Leitung der Völker nichts ungeschiefter und barbarischer sei als Verbote, als verbietende Gesehe und Anordnungen. Der Mensch ist von hause aus thätig, sagte er, und wenn man ihm zu gebieten versteht, so fährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich sür meine Person mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange dulden, dis ich die entgegengesetzte Tugend gebieten kann, als daß ich den Zehler los würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sähe. Der Mensch thut recht gern das Gute, das Zwecksmäßige, wenn er nur dazu kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiagang und Langerweise vornimut.

Die perdrieflich ist mirs oft, mit anzuhören, wie man die gehn Gebote in der Kinderlehre wiederholen läßt. Das vierte ist noch ein gang hübsches, vernünf= tiges gebietendes Gebot: du follst Vater und Mutter ehren. Wenn sich das die Kinder recht in den Sinn schreiben, so baben sie den gangen Tag daran auszuüben. Nun aber das fünfte, was foll man dazu fagen? Du follft nicht toten! Mis wenn irgend ein Mensch im mindeften Luft hatte, den andern tot au fchlagen! Man haßt einen, man ergurnt fich, man übereilt fich, und in Gefolg von dem und manchem andern kann es wohl kommen, daß man gelegentlich einen tot schlägt. Alber ift es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern Mord und Totschlag zu verbieten? Wenn es hieße: forge für des andern Leben, entferne, was ihm schädlich fein tann, rette ihn mit beiner eignen Befahr; wenn bu ihn beschädigst, denke, daß du dich selbst beschädigst, bas find Gebote, wie fie unter gebildeten vernünftigen Bölfern statt haben, und die man bei der Katechismuslehre nur fümmerlich in dem Was ift das? nachschleppt.

Und nun gar das sechste, das sinde ich ganz absichenlich! Was? die Neugierde vorahnender Kinder auf gefährliche Mysterien reizen, ihre Einbildungskraft zu wunderlichen Bildern und Vorsiellungen aufregen, die gerade das, was man entsernen will, mit Gewalt herandringen! Weit besser wäre es, daß dergleichen von einem heimlichen Gericht willfürlich bestraft würde, als daß man vor Kirch und Gemeinde davon plapspern läftt.

In dem Augenblick trat Ottilie herein. — Du follst nicht ehebrechen, suhr Mittler fort, wie grob, wie unanständig! Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: du follst Ghrsurcht haben vor der ehelichen Berbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst du dich darüber freuen und teil daran nehmen wie an dem Gläck eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Verhältnis etwas trüben, so sollst duchen es aufzullären, du follst suchen, sie zu begätigen, sie zu befänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Borteile deutslich zu machen, und mit schöner Uneigennühigkeit das Wohl der andern fördern, indem du ihnen fühlbar machst, was für ein Gläck aus jeder Pflicht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unausstälch verbindet.

Charlotte saß wie auf Kohlen, und der Zustand war ihr umso ängstlicher, als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, was und wo ers sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, deren Gestalt sich verwandelt hatte, aus dem Zimmer gehen.

Sie erlassen uns wohl das siebente Gebot, sagte Charlotte mit erzwungnem Lächeln. Alle die übrigen, versetzte Mittler, wenn ich nur das rette, worauf die andern beruhen.

Mit entsetzlichem Schrei hereinstürzend rief Nanny: Sie stirbt! Das Fräulein stirbt! Kommen Sie! Kommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankend zurückgekommen war, lag der morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig ausgebreitet, und das Mädchen,
das betrachtend und bewundernd daran hin und herging, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebstes Fraulein, das ist ein Brautschmuck ganz Ihrer wert!

Ottilie vernahm biese Worte und fant auf bas Sofa. Nanny fieht ihre herrin erblaffen, erstarren,

sie läuft zu Charlotten, man kommt. Der ärztliche Hausfreund eilt herbei, es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läßt etwas Krastbrühe bringen; Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja sie fällt saft in Zuckungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Hast, wie es ihm der Umstand eingab, was Ottilie heute genossen habe? Das Mädchen stockt; er wiederholt seine Frage, das Mädchen bekennt, Ottilie habe nichts genossen.

Ranny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Nebenzimmer, Charlotte solgt, das Mädchen wirst sich auf die Kniee, sie gesteht, daß Otztilie school lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie die Speisen an ihrer statt genossen; verschwiegen habe sie es wegen bittender und drohender Gebärden ihrer Gebieterin, und auch, seize unschuldig hinzu, weil es ihr gar so gut geschmeckt.

Der Major und Mittler kamen heran, sie sanden Charlotten thätig in Gesellschaft des Arztes. Das bleiche himmlische Kind saß sich selbst bewußt, wie es schien, in der Ecke des Sosas. Man bittet sie, sich niederzulegen; sie verweigerts, winkt aber, daß man das Köfferchen herbeibringe. Sie sept ihre Füße darauf und sindet sich in einer halb liegenden bequemen Selslung. Sie schient Absschied nehmen zu wollen, ihre Gebärden drücken den Umstehenden die zarteste Anhängslichstet aus, Liebe, Dansbarkeit, Abbitte und das herzslichste Lebewohl.

Sbuard, der vom Pferde steigt, vernimmt den Zustand, er stürzt in das Zimmer, er wirft sich an ihre Seite nieder, faßt ihre Hand und überschwemmt sie mit ftunnnen Thränen. So bleibt er lange. Endlich ruft er auß: Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? wirst du nicht mit einem Wort für mich ins Leben zurücklehren? Gut, gut! ich solge dir hinüber, da werden wir mit andern Sprachen reben!

Sie drückt ihm fräftig die Hand, sie blickt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiesen Atenzug, nach einer himmlischen, stummen Bewegung der Lippen: Versprich mir zu leben! ruft sie aus, mit holder zärtlicher Anstrengung, doch gleich sinkt sie zurück. Ich versprech es! rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie war schon abgeschieden.

Nach einer thränenvollen Nacht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Sduards Zustand war zu besammern. Wie er sich aus seiner Verzweislung nur hervorheben und einigermaßen besinnen konnte, bestand er darauf, Ottilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepslegt, als eine Lebende behandelt werden, denn sie sei nicht tot, sie könne nicht tot sein. Man that ihm seinen Willen, insosen man wenigstens das unterließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht, sie zu sehen.

Noch ein andrer Schreck ergriff, noch eine andre Sorge beschäftigte die Freunde. Nanny, von dem Arzt hestig gescholten, durch Drohungen zum Besenntnis genötigt und nach dem Besenntnis mit Vorwürfen überhäuft, war entstohen. Nach langem Suchen sand man sie wieder, sie schien außer sich zu sein. Ihre Ettern nahmen sie zu sich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man mußte sie einsperren, weil sie wieder zu entstieben drohte.

Stufenweise gelang es, Ebuarden der heftigsten Verzweislung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglück, denn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glück seines Lebens für immer verloren habe. Man wagte es, ihm vorzustellen, daß Ottille in jener Kapelle beigesett noch immer unter den Lebendigen bleiben und einer freundlichen stillen Wohnung nicht entbehren würde. Es siel schwer, seine Sinwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, daß sie im

offinen Sarge hinausgetragen und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasbeckel zugedeckt, und eine immerbrennende Lampe gestistet werden sollte, ließ er sichs zuletzt gefallen und schien sich in alles ergeben zu haben.

Man fleidete den holden Körver in jenen Schmuck. ben fie fich felbst vorbereitet batte: man fekte ihr einen Krang von Afterblumen auf bas Saupt, die wie traurige Geftirne ahnungsvoll glänzten. Die Bahre, die Kirche, Die Rapelle ju ichmuden, murben alle Garten ihres Schmucks beraubt. Sie lagen verödet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus den Beeten weggetilgt hatte. Beim frühften Morgen murbe fie im offnen Sarge aus bem Schloß getragen, und die aufgehende Sonne rotete nochmals bas himmlische Beficht. Die Begleitenden brangten fich um die Trager, niemand wollte vorausgehn, niemand folgen, jedermann fie umgeben, jedermann noch zum lettenmale ihre Gegenwart genießen. Anaben, Manner und Frauen, feins blieb ungerührt. Untröftlich waren bie Madchen, die ihren Berluft am unmittelbarften empfanden.

Nanny sehlte. Man hatte sie zurückgehalten ober vielmehr man hatte ihr den Tag und die Stunde des Begrädnisses verheimlicht. Man bewachte sie bei ihren Eltern in einer Kammer, die nach dem Garten ging. Als sie aber die Glocken läuten hörte, ward sie nur allzubald inne, was vorging, und da ihre Wächterin aus Reugierde den Zug zu sehen sie verließ, entsan sie zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Thüren verschlossen fand, auf den Oberbaden

Eben schwankte ber Zug den reinlichen mit Blättern bestreuten Beg durchs Dorf hin. Nanny sah ihre Gebieterin deutlich unter sich, deutlicher, vollständiger, schöner als alle, die dem Zuge folgten. Überirdisch, wie auf Bolken oder Bogen getragen, schien sie ihrer

Dienerin zu winken, und diese, verworren schwankend, taumelnd, ftürzte hinab.

Auseinander fuhr die Menge mit einem entsetzlichen Schrei nach allen Seiten. Bom Drängen und Getämmel waren die Träger genötigt, die Bahre niederzusehen. Das Kind lag ganz nahe daran, es schien an allen Gliedern zerschwettert. Man hob es auf, und zufällig oder aus besondrer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja es schien selbst noch mit dem letzen Lebensrest seine geliebte Herrin erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotternden Glieder Ottissen Gewand, ihre trastlosen Finger Ottislens gefaltete Hände berührt, als das Mädchen aufsprang, Arme und Lugen zuerst gen Himmel erhob, dann auf die Kniee vor dem Sarge niederstützte und andächtig entzückt zu der Herrin hinausstannte.

Endlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude: Ja, sie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte, vergiebt mir Gott durch ihren Blick, ihre Gebärde, ihren Mund. Nun ruht sie wieder so still und sanst; aber ihr habt gesehen, wie sie sich aufrichtete und mit entsalteten händen mich segnete, wie sie mich freundlich andlickte! Ihr habt es alle gehört, ihr seid Zeugen, daß sie zu mir sagte: dir ist vergeben! — Ich din nun keine Mörderin mehr unter euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und niemand kann mir mehr etwas anhaben.

Umhergebrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wußte jemand, was er beginnen sollte. Tragt sie nun zur Ruhe! sagte das Mädchen, sie hat das ihrige gethan und gelitten und kann nicht mehr unter und wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter, Nanny solgte zuerst, und man gelangte zur Kirche, zur Kapelle.

So ftand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Säupten

der Sarg des Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen, in ein starkes eichenes Behältnis eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Beit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebenswürdig dalag. Aber Nanny wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein ohne Gesellin bleiben und der zum erstennal angezündeten Lampe fleißig warten. Sie verlangte dies jo eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, un ein größeres Gemütsübel, das sich befürchten ließ, zu nerhüten.

Aber sie blieb nicht lange allein, denn gleich mit sinkender Nacht, als das schwebende Licht sein volles Recht ausübend einen hellern Schein verdreitete, öffnete sich die Thüre, und es trat der Architekt in die Kapelle, deren fromm verzierte Bände bei so mildem Schimmer altertümlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben können, ihm entgegen drangen.

Nanny saß an der einen Seite des Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweigend deutete sie auf die verblichne Herrin. Und so stand er auf der andern Seite, in jugendlicher Kraft und Annut, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit niedergesenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungnen Händen, Haupt und Blick nach der Entselten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwillfürlich geriet er jest in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch diesmal! Auch hier war etwas unschähder Mürdiges von seiner Höhe herabgestürzt, und wenn dort Tapferfeit, Klugheit, Macht, Kang und Bermögen in einem Manne als unswiederbringlich verloren bedauert wurden; wenn Eigenschaften, die der Nation, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentschrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr verworfen und ausgestoßen worden, so waren hier so viel andre stille Tugenden, von der Natur erst kurz

aus ihren gehaltreichen Tiefen hervorgerufen, durch ihre gleichgiltige Hand schnell wieder ausgetilgt, seltne, schöne, liebenswürdige Tugenden, deren friedliche Einwirkung die bedürftige Welt zu jeder Zeit mit wonnevollem Genügen umfängt und mit sehnsüchtiger Trauer vermißt.

Der Jüngling schwieg, auch bas Mädchen eine Zeit lang, als sie ihm aber die Thränen häusig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Kraft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er über den Fluß ihrer Rede erstaunt sich zu sassen er über den Fluß ihrer Rede erstaunt sich zu sassen. Angion lebend und wirkend vorschwebte. Seine Thränen trockneten, seine Schmerzen linderten sich, knieend nahm er von Ottisien, mit einem herzelichen Händebruck von Nannn Abschied, und noch in der Racht ritt er vom Orte weg ohne weiter jemand gesehen zu haben.

Der Wundarzt war die Nacht über ohne des Mädechens Wissen in der Kirche geblieben und sand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Mutes. Er war auf mancherlei Berirrungen gesaßt; er dachte sehon, sie werde ihm von nächtlichen Unterzedungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheisnungen sprechen, aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt. Sie erinnerer sich vollkommen aller frühern Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigkeit, und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnlichen Gange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängnis, die sie mit Freudigkeit oft wiederholte, wie Ottilie sich aufgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen und sie dadurch für immer beruhigt habe.

Der fortdauernd schöne, mehr schlaf als todähnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Anwohner wollten sie noch sehen, und jeder mochte gern aus Nannys Munde das Unglaubliche hören; manche, um darüber zu spotten, die meisten, um daran zu zweiseln, und wenige, um sich glaubend dagegen zu verhalten.

Jedes Bedurfnis, bessen wirkliche Bestiedigung versagt ist, nötigt zum Glauben. Die vor den Augen aller Welt zerschmetterte Nanny war durch Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden, warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier andern bereitet werden? Zärtliche Mütter brachten zuerst heimelich ihre Kinder, die von irgend einem Übel behastet waren, und sie glaubten eine plögliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zuletzt war niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesucht hätte. Der Zudrang wuchs, und man sah sich genötigt, die Kapelle, ja außer den Stunden des Gottesdienstes die Kirche zu verschließen.

Eduard magte sich nicht wieder zu der Abgeschiednen. Er lebte nur vor sich hin, er schien feine Thrane mehr zu haben, feines Schmerzes weiter fahig au fein. Seine Teilnahme an der Unterhaltung, fein Genuß von Speis und Trank vermindert fich mit jedem Tage. Rur noch einige Erquidung scheint er aus dem Glafe ju ichlürfen, das ihm freilich tein mahrhafter Brophet gewesen. Er betrachtet noch immer gern die verschlungnen Ramenszuge, und fein ernstheitrer Blid babei scheint anzudeuten, bag er auch jest noch auf eine Bereinigung hoffe. Und wie ben Glücklichen jeber Nebenumftand zu begunftigen, jedes Ungefähr mit emporzuheben scheint, so mögen sich auch gern die fleinsten Borfalle gur Krantung, gum Berderben bes Unglücklichen vereinigen. Denn eines Tages, als Gbuard das geliebte Glas jum Munde brachte, entfernte er es mit Entfeten wieder: es war dasfelbe und nicht basselbe; er vermist ein kleines Kennzeichen. Man dringt in den Kammerdiener, und dieser muß gestehen, das echte Glas sei unlängst zerdrochen, und ein gleiches, auch aus Sduards Jugendzeit, untergeschoben worden. Sduard kann nicht zürnen, sein Schicksal ist ausgesprochen durch die That; wie soll ihn das Gleichnis rühren? Aber doch drückt es ihn ties. Der Trankschein ihm von nun an zu widerstehen; er scheint sich mit Vorsat der Speise, des Gesprächs zu enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe. Er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Uch! sagte er einmal zu dem Major, der ihm wenig von der Seite kam, was din ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Pein; und doch, um dieser Seligkeit willen din ich genötigt, diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach, aber meine Natur hält mich zurück und mein Bersprechen. Es ist eine schreckliche Lufgabe, das Unnachzahmliche nachzuhmen. Ich siese Peier, es gehört Genie zu allem, auch zum Märtyrertum.

Was follen wir bei diesem hoffnungslosen Justande der ehegattlichen, freundschaftlichen, ärztlichen Bemührungen gedenken, in welchen sich Eduards Angehörige eine Zeit lang hin und herwogten. Endlich fand man ihn tot. Mittler machte zuerst diese traurige Entbeckung. Er berief den Arzt und beobachtete nach seiner gewöhnlichen Fassung genau die Umstände, in denen man den Berblichnen angetrossen hatte. Charlotte stürzte herbei; ein Berdacht des Selbstmordes regte sich in ihr, sie wollte sich, sie wollte die andern einer unverzeihlichen Unvorsichtigkeit anklagen. Doch der Arzt aus natürlichen, und Mittler aus sittlichen Gründen wußten sie bald vom Gegenteil zu überzeugen. Ganz deutlich war Eduard von seinem Ende überrassch

worden. Er hatte, was er bisher forgfältig zu verbergen pflegte, das ihm von Ottilien übrig Gebliebne in einem ftillen Augenblick vor fich aus einem Raftchen. aus einer Brieftasche ausgebreitet; eine Locke, Blumen in gludlicher Stunde gepflückt, alle Blattchen, Die fie ibm geschrieben, von jenem erften an, bas ihm feine Gattin fo zufällig ahnungsreich übergeben hatte. Das alles konnte er nicht einer ungefähren Entbeckung mit Willen preis geben. Und fo lag benn auch biefes vor furgem zu unendlicher Bewegung aufgeregte Berg in unftörbarer Rube; und wie er in Gedanken an die Beilige eingeschlafen war, jo tonnte man wohl ihn felig nennen. Charlotte gab ihm feinen Blak neben Ottilien und perordnete, daß niemand weiter in diesem Gewölbe beigefett werbe. Unter biefer Bedingung machte fie fur Rirche und Schule, für den Beiftlichen und ben Schullehrer ansehnliche Stiftungen.

So ruhen die Liebenden neben einander. Friede schwebt über ihrer Stätte, heitre verwandte Engelsebilder schauen vom Gewölbe auf sie herab, und welch ein freundlicher Augenblick wird es sein, wenn sie dereinkt wieder zusammen erwachen!





# Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten





In jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, für Europa, ja für die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten, als das Heer der Franken durch eine übelverwahrte Lücke in unser Baterland einbrach, verließ eine eble Familie ihre Bestigungen in jenen Gegenden und entsch über den Rhein, um den Bebrängnissen zu entgehen, womit alle ausgezeichneten Personen bedroht waren, denen man zum Berbrechen machte, daß sie sich ihrer Bäter mit Freuden und Chren erinnerten und mancher Borteile genossen, die ein wohlbenkender Bater seinen Kindern und Nachsommen so

gern zu verschaffen wünschte.

Die Baronesse von C., eine Bitwe von mittlern Jahren, erwies sich auch jetzt auf dieser Flucht wie fonft zu hause gum Trofte ihrer Kinder, Bermandten und Freunde entichloffen und thätig. In einer weiten Sphare erzogen und durch mancherlei Schickfale ausgebildet, war fie als eine treffliche Sausmutter befannt. und jede Art von Geschäft erschien ihrem durchbringenden Beifte willkommen. Gie wunschte vielen zu Dienen, und ihre ausgebreitete Bekanntschaft feste fie in ftand, es zu thun. Run mußte fie fich unerwartet als Führerin einer fleinen Karawane barftellen und verftand auch biefe zu leiten, für fie zu forgen und ben guten humor, wie er fich zeigte, in ihrem Kreife auch mitten unter Bangigfeit und Not gu unterhalten. Und wirklich ftellte fich bei unfern Flüchtlingen die gute Laune nicht felten ein; denn überraschende Borfalle, neue Berhältniffe gaben ben aufgespannten Gemutern manchen Stoff zu Scherz und Lachen.

#### AUDURURURU 480 WARRANIA WARRA

Bei der übereilten Flucht war das Betragen eines jeden charafteristisch und auffallend. Das eine ließ sich durch eine salsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreißen; das andre gab einer unnötigen Sorge Raum, und alles, was dieser zu viel, jener zu wenig that, jeder Fall, wo sich Schwäche in Nachzgiebigkeit oder Übereilung zeigte, gab in der Folge Gelegenheit, sich wechselseitig zu plagen und aufzuziehen, sodaß dadurch diese traurigen Zustände lustiger wurden, als eine vorsätzliche Lustreise ehemals hatte werden können.

Denn wie wir manchmal in der Komödie eine Zeit lang ohne über die absichtlichen Possen zu lachen ernsthaft zuschauen können, dagegen aber sogleich ein lautes Gelächter entsteht, wenn in der Tragödie etwas Unschiedliches vorkommt, so wird auch ein Ungläck in der wirklichen Welt, das die Menschen aus ihrer Fassung bringt, gewöhnlich von lächerlichen, oft auf der Setle, gewiß aber hinterdrein belachten Umständen begleitet sein.

Besonders mußte Fräulein Luise, die älteste Tochter der Baronesse, ein lebhastes, heftiges und in guten Tagen herrisches Frauenzimmer, sehr vieles leiden, da von ihr behauptet wurde, daß sie dei dem ersten Schrecken ganz auß der Fassung geraten sei, in Berstreuung, ja in einer Art von Abwesenheit die unnützesten Sachen mit dem größten Ernste zum Auspacken gebracht und sogar einen alten Bedienten für ihren Bräutigam angesehen habe.

Sie verteidigte sich aber so gut sie konnte; nur wollte sie keinen Scherz, der sich auf ihren Bräutigam bezog, dulden, indem es ihr schon Leiden genug verzursachte, ihn bei der allierten Armee in täglicher Gesfahr zu wissen und eine gewünschte Verbindung durch die allgemeine Zerrüttung aufgeschoben und vielleicht gar vereitelt zu sehen.

Ihr älterer Bruber Friedrich, ein entschlossener junger Mann, führte alles, was die Mutter beschloß, mit Ordnung und Genauigkeit aus, begleitete zu Pferde den Zug und war zugleich Kurier, Bagenmeister und Begweiser. Der Lehrer des jüngern hoffnungsvollen Sohnes, ein wohl unterrichteter Mann, leistete der Baronesse im Bagen Gesellschaft; Better Karl suhr mit einem alten Geistlichen, der als Hausfreund schon lange der Familie unentbehrlich geworden war, mit einer ältern und jüngern Berwandten in einem nachesolgenden Bagen. Rammermädchen und Kammerdiener solgten in Halbchassen, und einige schwerbepackte Branzards, die auf mehr als Giner Station zurückleiben mußten, schlossen den Zug.

Ungern hatte, wie man leicht benken kann, die ganze Gesellschaft ihre Bohnungen verlassen; aber Better Karl entsernte sich mit doppeltem Widerwillen von dem jenseitigen Rheinuser; nicht daß er etwa eine Geliebte daselhst zurückgelassen hätte, wie man nach seiner Jugend, seiner guten Gestalt und seiner leidenschaftslichen Natur hätte vermuten sollen; er hatte sich vielsmehr von der blendenden Schönheit verführen lassen, die unter dem Namen Freiheit sich erst heimlich, dann öffentlich so viele Andeter zu verschaffen wußte, und so übel sie auch die einen behandelte, von den andern mit avoßer Lebbastiaseit verehrt wurde.

Wie Liebende gewöhnlich von ihrer Leidenschaft werblendet werden, so erging es auch Vetter Karln. Sie wünschen den Besitz eines einzigen Gutes und wähnen, alles übrige dagegen entbehren zu können. Stand, Glücksgüter, alle Verhältnisse scheinen in nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut zu Ginem, zu Allem wird. Ettern, Verwandte und Freunde werden uns fremd, indem wir uns etwas zueignen, das uns ganz ausfüllt und uns alles übrige fremd macht.

Vetter Karl überließ sich der Heftiakeit seiner Neigung und verhehlte fie nicht in Gefprächen. Er glaubte um fo freier fich diefen Gefinnungen ergeben zu können, als er selbst ein Edelmann war, und obgleich der zweite Sohn, bennoch ein ansehnliches Vermögen zu erwarten hatte. Gben diese Guter, die ihm fünftig qufallen mußten, waren jett in Reindes Sanden, der nicht zum besten darauf hauste. Desungeachtet konnte Karl einer Nation nicht feind werden, die der Welt fo viele Vorteile versprach, und deren Gesinnungen er nach öffentlichen Reden und Außerungen einiger Mitglieder beurteilte. Gewöhnlich ftorte er die Bufriedenheit der Gefellschaft, wenn sie ja derfelben noch fähig war, durch ein unmäßiges Lob alles deffen, was bei den Neufranken Gutes oder Bofes geschah, durch ein lautes Vergnügen über ihre Fortschritte, wodurch er die andern um desto mehr aus der Fassung brachte, als sie ihre Leiden durch die Schadenfreude eines Freundes und Verwandten verdoppelt nur um so schmerzlicher em= pfinden mußten.

Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworfen und ließ sich in der letzten Zeit gar nicht mehr mit ihm ein. Die Baronesse wußte ihn auf eine kluge Weise wenigstens zu augenblicklicher Mäßigung zu leiten. Fräulein Luise machte ihm am meisten zu schaffen, indem sie, freilich oft ungerechterweise, seinen Charakter und seinen Berstand verdächtig zu machen suchte. Der Hosmeister gab ihm im stillen recht, der Geistliche im stillen urrecht, und die Kammermädchen, denen seine Gestalt reizend und seine Freigebigkeit respektabel war, hörten ihn gerne reden, weil sie särtlichen Augen, die sie bisher vor ihm bescheiden niederzgeschlagen hatten, nunmehr in Ehren nach ihm aufzuheben.

Die Bedürfniffe des Tages, die Sinderniffe des

Weges, die Unannehmlichkeiten der Quartiere führten die Gesellschaft gewöhnlich auf ein gegenwärtiges Interesse zurück, und die große Anzahl französischer und deutscher Ausgewanderten, die sie überall antrasen, und deren Betragen und Schicksale sehr verschieden waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen Anlaß, wie viel Urzache man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend der Unparteilichkeit und Verträglichkeit zu üben.

Eines Tages machte die Baronesse die Bemerkung, daß man nicht deutlicher sehen könne, wie ungebildet in jedem Sinne die Menschen seien, als in solchen Augenblicken allgemeiner Verwirrung und Not. Die bürgerliche Versassung, sagte sie, scheint wie ein Schiff zu sein, das eine große Anzahl Menschen, alte und junge, gesunde und tranke über ein gesährliches Wasser, auch selbst zu Zeiten des Sturms hinüberdingt; nur in dem Augenblicke, wenn das Schiff schetzert, sieht man, wer schwimmen kann, und selbst gute Schwimmer gehen unter solchen Umständen zu Grunde.

Wir sehen meist die Ausgewanderten ihre Fehler und albernen Gewohnheiten mit sich in der Irre herum führen und wundern uns darüber. Doch wie den reisendem Engländer der Theekessels in allen vier Weltteisen nicht verläßt, so wird die übrige Masse der Wenschen von stolzen Anfordrungen, Sitelsteit, Unschiefteit, Unschiefteit, Ungeduld, Sigensinn, Schiesseit in Urteik, von der Luft, ihrem Nebenmenschen tücksich etwas zu versehen, überallhin begleitet. Der Leichtsinnige freut sich der Flucht wie einer Spaziersahrt, und der Unschlich von der Luften des zu Diensten fiehe. Bie selten, daß uns die reine Tugend irgend eines Menschen erscheint, der wirklich sir andre zu leben, für andre sich aufzuopsern gertrieben wird.

Indeffen man nun mancherlei Bekanntichaften

machte, die zu folchen Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbei gegangen. Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Bassen gesellt, die Franzosen waren wieder über den Rhein hinüber gedrängt, Frankfurt befreit und Mainz eingeschlossen.

In der Hoffnung auf den weitern Fortgang der siegreichen Waffen und begierig, wieder einen Teil ihres Eigentums zu ergreifen, eilte die Familie auf ein Gut, das an dem rechten Ufer des Aheins in der schönsten Lage ihr zugehörte. Wie erquickt fanden sie sich, als sie den sichönen Strom wieder vor ihren Fenstern vorbeisließen sahen, wie freudig nahmen sie wieder von jedem Teile des Hauses Besitz, wie freundlich begrüßten sie die bekannten Mobilien, die alten Bilder und jegslichen Hausrat, wie wert war ihnen auch das Geringste, das sie schon verloren gegeben hatten, wie stiegen ihre Hoffnungen, dereinst auch jenseits des Rheines alles noch in dem alten Zustande zu finden!

Kaum erscholl in der Nachbarschaft die Ankunst der Baronesse, als alle alten Bekannten, Freunde und Diener herbeieilten, sich mit ihr zu besprechen, die Geschichten der vergangnen Monate zu wiederholen, und sich in manchen Fällen Rat und Beistand von ihr zu erbitten.

Umgeben von diesen Besuchen ward sie aufs angenehmste überrascht, als der Geheimerat von S. mit seiner Familie bei ihr ankam, ein Mann, dem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürsnis geworden waren, ein Mann, der daß Zutrauen seines Fürsten verdiente und besaß. Er hielt sich streng an Grundsäte und hatte über manche Dinge seine eigne Denkweise. Er war genau im Reden und Handeln und sorderte daß gleiche von andern. Sin konsequentes Betragen schien ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatten viel durch den Ginfall der Franzosen gelitten; er hatte die Willkür ber Nation, die nur vom Geset sprach, kennen gelernt und den Unterdrückungsgeist derer, die das Wort Freibeit immer im Munde führten. Er hatte gesehen, daß auch in diesem Falle der große Haufe sich treu blieb, und Wort für That, Schein sur Bestu mit großer Heitzteit aufnahm. Die Folgen eines unglücklichen Feldugs sowie die Folgen jener verbreiteten Gesinnungen und Meinungen blieben seinen Scharsblicke nicht verborgen, obgleich nicht zu leugnen war, daß er manches mit hypochondrischem Gemüte betrachtete und mit Leibenschaft beurteilte.

Seine Bemahlin, eine Augendfreundin der Baroneffe, fand nach fo vielen Trubfalen einen Simmel in ben Armen ihrer Freundin. Gie waren mit einander aufgewachsen, hatten sich mit einander gebildet, fie fannten feine Gebeimniffe por einander. Die erften Reigungen junger Sahre, die bedenklichen Buftande ber Che, Freuden, Sorgen und Leiden als Mütter, alles hatten fie fich sonst teils mundlich teils in Briefen vertraut und hatten eine ununterbrochne Berbindung erhalten. Rur Diefe lette Zeit ber maren fie durch Die Unruhen verhindert worden, fich einander wie gewöhnlich mitzuteilen. Um so lebhafter drängten sich ihre gegenwärtigen Gefpräche, um befto mehr hatten fie einander zu fagen, indeffen die Tochter der Geheimerätin ihre Zeit mit Fraulein Luifen in einer machfenden Bertraulichkeit zubrachten.

Leider ward der schöne Genuß dieser reizenden Gegend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Wind sich dreste, aus der Ferne deutlicher oder undeutlicher vernahm. Geden zweing konnte bei den vielen zuströmenden Neuigkeiten des Tages der politische Diskurs vermieden werden, der gewöhnlich die augenblickliche Jufriedenheit der Gesellschaft störte, indem die verschiednen Denkungsarten und Meinungen von beiden Seiten sehr lebhaft

geäußert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich beshalb doch nicht des Weins und schwer zu versdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Ersfahrung wissen, daß ihnen darauf ein unmittelbares Übelsein bevorsteht, so konnten auch die meisten Glieder der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bändigen, vielmehr gaben sie dem unwiderstehlichen Reiz nach, andern wehe zu thun und sich selbst dadurch am Ende eine unangenehme Stunde zu bereiten.

Man kann leicht benken, daß der Geheimerat diejenige Partei anführte, welche dem alten System zugethan war, und daß Karl für die entgegengesette sprach, welche von bevorstehenden Neuerungen Heilung und Belebung des alten, kranken Zustandes hoffte.

Im Anfange wurden die Gespräche noch mit ziemlicher Mäßigung gesührt, besonders da die Baronesse durch anmutige Zwischenreden beide Teile im Gleichzewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Spoche herannahte, daß die Blockade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunmehr für diese schöne Stadt und ihre zurückgelassenen Bewohner Iebhafter zu sürchten ansing, äußerte jedermann seine Meinungen mit ungebundner Leidenschaft.

Besonders waren die daselbst zurückgebliebnen Mubbisten ein Gegenstand des allgemeinen Gesprächs, und jeder erwartete ihre Bestrasung oder Besreiung, je nachdem er ihre Handlungen entweder schalt oder billigte.

Unter die ersten gehörte der Geheimerat, dessen Argumente Karln am verdrießlichsten siesen, wenn er den Verstand dieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntnis der Welt und ihrer selbst beschuldigte.

Wie verblendet muffen fie fein! rief er aus, als an einem Nachmittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden anfing, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure Nation, die mit sich selbst in der größten Berwirrung fämpft und auch in ruhigen Augenblicken nichts als sich selbst zu schähen weiß, auf sie mit einiger Teilsnehmung herunter blicken werbe. Man wird sie als Wertzeuge betrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich wegwerfen oder wenigstens vernachtässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen ausgenommen werden könnten.

Jedem, der mächtig und groß ist, erscheint nichts lächerlicher als ein Kleiner und Schwacher, der in der Dunkelheit des Wahns, in der Unkenntnis seiner selbst, seiner Kräfte und seines Verhältnisses, sich jenem gleich zu stellen dünkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glücke, das sie bisher begünstigt, weniger stolz und übermütig sein werde als irgend ein andrer königlicher Sieger?

Wie mancher, der jest als Municipalbeamter mit der Schärpe herumläuft, wird die Maskerade verwünschen, wenn er, nachdem er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholsen hat, zuletzt in dieser neuen Form von denen, auf die er sein ganzes Vertrauen seize, niedrig behandelt wird. Ja es ist mir höchst wahrscheinlich, daß nan bei der Übergade der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den Unsrigen überliefert oder überläßt. Mögen sie doch alsdann ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung enspsinden, die sie verdienen, ich mag sie so unparteissch

Unparteissch! ries Karl mit Heftigkeit aus; wenn ich doch dies Wort nicht wieder sollte aussprechen hören! Wie kann man diese Menschen so geradezu verdammen? Freilich haben sie nicht ihre Jugend und ihr Leben zugebracht, in der hergebrachten Form sich und andern begünstigten Menschen zu nützen. Freilich haben sie nicht die wenigen wohnbaren Zimmer des

alten Gebäudes befeffen und fich darin gepflegt; viel= mehr haben sie die Unbequemlichkeit der vernachläffigten Teile euers Staatspalaftes mehr empfunden, weil sie felbst ihre Tage fummerlich und gedrückt darin aubringen mußten, sie haben nicht durch eine mechanisch erleichterte Geschäftigfeit bestochen basjenige für aut angesehen, was sie einmal zu thun gewohnt waren: freilich haben fie nur im ftillen ber Ginfeitigkeit, ber Unordnung, der Läffigkeit, der Ungeschicklichkeit zu= feben konnen, womit eure Staatsleute fich noch Chrfurcht zu erwerben glauben; freilich haben fie nur beimlich wünschen können, daß Mühe und Genuß gleicher ausgeteilt sein möchten! Und wer wird leugnen, baß unter ihnen nicht wenigstens einige wohldenkende und tüchtige Manner fich befinden, die, wenn fie auch in diefem Augenblicke das beste zu bewirken nicht im= ftande find, doch durch ihre Bermittlung bas Übel zu lindern und ein fünftiges Gutes vorzubereiten bas Blück haben; und da man folche darunter gahlt, wer wird sie nicht bedauern, wenn der Augenblick naht, der fie ihrer Hoffnungen vielleicht auf immer berauben soll?

Der Geheimerat scherzte darauf mit einiger Bittersteit über junge Leute, die einen Gegenstand zu idealissieren geneigt seien, Karl schonte dagegen diejenigen nicht, welche nur nach alten Formen denken könnten, und was dahinein nicht passe, notwendig verwersen müßten.

Durch mehreres hin und Wiederreben ward das Gespräch immer hestiger, und es kam von beiden Seiten alles zur Sprache, was im Laufe dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Vergebens suchte die Baronesse, wo nicht einen Frieden doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst der Geheimerätin, die als ein liedenswürdiges Weideringe Herrschaft über Karls Gemilt sich erworben hatte, gelang es nicht, auf ihn zu wirken; um so we-

## AICREAICAICAE 489 HAMASIASIASIA

niger, als ihr Gemahl fortfuhr, treffende Pfeile auf Jugend und Unerfahrenheit loggubrucken und über bie befondre Reigung ber Rinder, mit dem Feuer zu fvielen, bas fie boch nicht regieren fonnten, zu fvotten.

Rarl, ber fich im Born nicht mehr fannte, hielt mit bem Geständnis nicht gurud, bag er ben frangöfischen Baffen alles Glück muniche und daß er jeden Deutschen auffordere, ber alten Stlaverei ein Ende su machen, daß er von der frangofischen Nation überzeugt fei, fie werbe die edeln Deutschen, Die fich fur fie erklart, ju schäten wiffen, als die Ihrigen ansehn und behandeln und nicht etwa aufopfern ober ihrem Schictfale überlaffen, fondern fie mit Ehren, Gutern und Butrauen überhäufen.

Der Geheimerat behauptete dagegen, es fei lächer: lich ju benten, daß die Frangofen nur irgend einen Augenblick bei einer Rapitulation oder sonft für fie forgen wurden; vielmehr wurden diese Leute gewiß in Die Sande der Allijerten fallen, und er hoffe, fie alle

gehangen zu feben.

Diefe Drohung hielt Karl nicht aus und rief vielmehr, er hoffe, daß die Buillotine auch in Deutschland eine gefegnete Ernte finden und fein ichuldiges Saupt verfehlen werbe. Dazu fügte er einige fehr ftarte Bor: würfe, welche den Geheimerat perfonlich trafen und

in iedem Sinne beleidigend waren.

Co muß ich benn wohl, fagte ber Geheimerat, mich aus einer Gefellichaft entfernen, in ber nichts, was fonft achtungswert schien, mehr geehrt wird. Es thut mir leid, daß ich jum zweitenmal, und zwar burch einen Landsmann vertrieben werde; aber ich febe wohl, bag von biefem weniger Schonung als von den Reufranken zu erwarten ift, und ich finde wieder bie alte Erfahrung bestätigt, daß es beffer fei, den Türken als ben Renegaten in die Sande gut fallen.

Mit biefen Worten ftand er auf und ging aus

### ANDERSANDANGE 490 NAMAMANANA

bem Zimmer; feine Gemahlin folgte ihm; die Gefellschaft schwieg. Die Baronesse gab mit einigen aber starken Ausdrücken ihr Misvergnügen zu erkennen; Karl ging im Saale auf und ab. Die Geheimerätin fam weinend guruck und ergahlte, daß ihr Gemahl einpacken laffe und schon Pferde bestellt habe. Die Baronesse ging zu ihm, ihn zu bereden; indeffen weinten die Fraulein und fußten sich und waren außerst betrübt, daß sie sich so schnell und unerwartet von ein= ander trennen follten. Die Baronesse tam guruck; fie hatte nichts ausgerichtet. Man fing an, nach und nach alles zusammen zu tragen, was den Fremden gehörte. Die traurigen Augenblicke des Loslösens und Scheibens wurden fehr lebhaft empfunden. Mit ben letten Räftchen und Schachteln verschwand alle Soff= nung. Die Pferbe famen, und die Thränen floffen reichlicher.

Der Wagen fuhr fort, und die Baronesse sah ihm nach; die Thränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurück und setzte sich an den Stickrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja verlegen; besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er in einer Sche siehend ein Buch durchblätterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte, allein in der Thüre kehrte er um, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie beleidigt, liebe Tante, ich habe Sie desidht, verzeihen Sie meine Übereilung, ich erkenne meinen Kehler und fühl ihn tief.

Ich kann verzeihen, antwortete die Baronesse, ich werde keinen Groll gegen dich hegen, weil du ein ebler, guter Mensch bist; aber du kannst nicht wieder gut machen, was du verdorben hast. Ich entbehre durch beine Schuld in diesen Augenblicken die Gesellschaft einer Freundin, die ich seit langer Zeit zum erstenmal

wieder fab, die mir das Unglück felbit wieder auführte. und in beren Umgang ich manche Stunde bas Unheil pergaß, bas uns traf und bas uns bedroht. Gie bie schon lange auf einer ängstlichen Flucht herumgetrieben wird und fich kaum wenige Tage in Gefellschaft von geliebten, alten Freunden in einer bequemen Mohnung. an einem angenehmen Orte erholt, muß ichon wieder flüchtig werden, und die Gesellschaft verliert dabei die Unterhaltung ihres Gatten, der, so wunderlich er auch in manchen Studen fein mag, boch ein trefflicher, rechtschaffner Mann ift und ein unerschöpfliches Archiv von Menschen- und Weltkenntnis, von Begebenheiten und Berhältniffen mit fich führt, die er auf eine leichte, gludliche und angenehme Beise mitzuteilen verfieht. 11m biefen vielfachen Genuß bringt uns beine Beftigfeit: wodurch fannst du ersegen, was wir verlieren?

garl. Schonen Sie mich, liebe Tante! ich fühle meinen Fehler schon lebhaft genug, laffen Sie mich

bie Folgen nicht fo deutlich einsehen.

Baroneffe. Betrachte fie vielmehr fo beutlich als möglich. Bier tann nicht von Schonen die Rebe fein, es ift nur bie Frage, ob du bich überzeugen fannft. Denn nicht bas erstemal begehft bu diefen Gehler, und es wird bas lettemal nicht fein. D ihr Menschen, wird bie Rot, die euch unter Gin Dach, in Gine enae Sutte gufammenbrangt, euch nicht bulbfam gegen einander machen? Ift es an ben ungeheuern Begeben: heiten nicht genug, die auf euch und die eurigen unaufhaltsam logbringen? Konnt ihr fo nicht an euch felbit arbeiten und euch mäßig und vernünftig gegen Diejenigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Muffen benn eure Gemuter nur fo blind und unaufhaltsam wirken und breinichlagen, wie die Weltbegebenheiten, ein Gewitter ober ein ander Naturphänomen?

Rarl antwortete nichts, und der hofmeister fam

von dem Fenster, wo er bisher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte: Er wird sich bessern; dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Warnung dienen. Wir wollen uns täglich prüsen, wir wollen den Schmerz, den Sie empsunden haben, uns vor Augen stellen, wir wollen auch zeigen, daß wir Gewalt über uns haben.

Baroneffe. Wie leicht doch Männer fich überreden können, besonders in diesem Bunkte! Das Wort Berrschaft ist ihnen ein so angenehmes Wort, und es klingt fo vornehm, fich felbit beherrichen zu wollen. Gie reden gar zu gerne davon und möchten uns glauben machen, es sei wirklich auch in der Ausübung ernst damit; und wenn ich doch nur einen einzigen in meinem Leben gesehen hätte, der auch nur in der geringften Sache fich zu beherrschen imftande gewesen wäre! Wenn ihnen etwas gleichgiltig ift, bann stellen sie sich ge= wöhnlich fehr ernfthaft, als ob fie es mit Mühe ent= behrten, und was sie heftig wünschen, wissen sie sich felbit und andern als vortrefflich, notwendig, unvermeidlich und unentbehrlich vorzustellen. Ich wußte auch nicht einen, der auch nur der geringften Entsagung fähia märe.

Hofmeister. Sie sind selten ungerecht, und ich habe Sie noch niemals so von Verdruß und Leidenschaft überwältigt gesehen als in diesem Augenblick.

Baronesse. Ich habe mich dieser Leidenschaft wenigsstens nicht zu schämen. Wenn ich mir meine Freundin in ihrem Reisewagen, auf unbequemen Wegen, mit Thränen an verletzte Gastfreundschaft sich zurück ersinnernd denke, so möcht ich euch allen von Herzen gram werden.

Hofmeister. Ich habe Sie in den größten Übeln nicht so bewegt und so heftig gesehen, als in diesem Augenblick.

Baroneffe. Gin kleines Übel, das auf die größern

### ASSESSED OF A SECURITIES ASSESSED ASS

folgt, erfüllt das Maß; und dann ist es wohl fein kleines Übel, eine Freundin zu entbehren.

Hofmeister. Beruhigen Sie sich und vertrauen Sie uns allen, daß wir uns bessern, daß wir das Mögliche thun wollen, Sie zu befriedigen.

Baroneffe. Reineswegs; es foll mir feiner von euch ein Bertrauen ablocken, aber fordern will ich fünftig von euch, befehlen will ich in meinem Saufe.

Fordern Sie nur, befehlen Sie nur! rief Karl, und Sie follen sich über unsern Ungehorsam nicht zu beschweren haben.

Nun meine Strenge wird so arg nicht sein, verssetzt lächelnd die Baronesse, indem sie sich zusammensnahm; ich mag nicht gerne besehlen, besonders so freisgesinnten Menschen; aber einen Rat will ich geben, und eine Bitte will ich hinzufügen.

Hofmeister. Und beides foll uns ein unverbrüchliches Gefetz fein.

Baroneffe. Es ware thoricht, wenn ich bas Intereffe abzulenten gedächte, bas jedermann an den großen Beltbegebenheiten nimmt, deren Opfer wir leider felbst schon geworden find. Ich fann die Befinnungen nicht andern, die bei einem jeden nach feiner Dentweife entstehen, fich befestigen, ftreben und wirfen, und es ware eben so thoricht als graufam, zu verlangen, daß er fie nicht mitteilen follte. Aber das tann ich von dem Birtel erwarten, in dem ich lebe, baß Bleichaefinnte fich im ftillen zu einander fügen und fich angenehm unterhalten, indem ber eine das= jenige fagt, mas ber andre schon bentt. Auf euerm Bimmer, auf Spaziergangen, und wo fich Ubereindenkende treffen, eröffne man feinen Bufen nach Luft, man lehne fich auf diese ober jene Meinung, ja man genieße recht lebhaft die Freude einer leidenschaftlichen Überzeugung. Aber, Rinder, in Gefellschaft laßt uns nicht vergessen, wie viel wir sonst schon, ehe alle diese Sachen zur Sprache kamen, um gesellig zu sein von unsern Gigenheiten ausopfern mußten, und daß jeder, so lange die Welt stehen wird, um gesellig zu sein wenigstens äußerlich sich wird beherrschen müssen. Ich sordre euch also nicht im Namen der Tugend sondern im Namen der gemeinsten Höslichkeit auf, mir und andern in diesen Augenblicken daß zu leisten, waß ihr von Jugend auf, ich darf saft sagen, gegen einen jeden beobachtet habt, der euch auf der Straße begeanete.

Überhaupt, fuhr die Baronesse fort, weiß ich nicht, wie wir geworden sind, wohin auf einmal jede gefellige Bildung verschwunden ift. Wie fehr hutete man sich sonst in der Gesellschaft irgend etwas zu berühren, was einem oder dem andern unangenehm fein fonnte! Der Protestant vermied in Gegenwart bes Katholiken, irgend eine Ceremonie lächerlich zu finden; der eifrigste Ratholik ließ den Brotestanten nicht merken. daß die alte Religion eine größere Sicherheit ewiger Seligkeit gewähre. Man unterließ vor den Augen einer Mutter, die ihren Sohn verloren hatte, sich feiner Kinder lebhaft zu freuen, und jeder fühlte sich verlegen, wenn ihm ein folches unbedachtsames Wort entwischt war. Jeder Umstehende suchte das Versehen wieder gut zu machen - und thun wir nicht jest gerade das Gegenteil von allem diesem? Wir suchen recht eifrig jede Gelegenheit, wo wir etwas porbringen fönnen, das den andern verdrießt und ihn aus feiner Faffung bringt. D lagt uns fünftig, meine Rinder und Freunde, wieder zu jener Art zu fein zurückfehren! Wir haben bisher schon manches Traurige erlebt und vielleicht verkündigt uns bald ber Rauch bei Tage, und die Flammen bei Nacht den Untergang unfrer Bohnungen und unfrer gurudgelaffenen Befistumer. Laßt uns auch biefe Nachrichten nicht mit Beftigkeit in die Gefellschaft bringen, laßt uns dasjenige nicht durch öftere Wiederholung tiefer in die Seele prägen, was uns in der Stille schon Schmerzen genug erregt.

MIS euer Bater starb, habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen biefen unersetlichen Berluft bei jedem Anlaß erneuert? Habt ihr nicht alles, was sein Alndenken gur Ungeit wieder bervorrufen konnte, gu vermeiden und durch eure Liebe, eure ftillen Bemühungen und eure Gefälligfeit bas Gefühl jenes Berluftes zu lindern und die Bunde zu heilen gesucht? Saben wir jett nicht alle nötiger, eben jene gefellige Schonung auszuüben, die oft mehr wirft, als eine wohlmeinende aber rohe Hilfe; jett, da nicht etwa in der Mitte von Glücklichen ein oder der andre Bufall diefen oder jenen verlett, beffen Ungluck von dem allgemeinen Boblbefinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungeheuern Angahl Unglücklicher kaum wenige entweder burch Natur ober Bildung einer gufälligen oder fünftlichen Bufriedenheit genießen.

Harl. Sie haben uns nun genug crniedrigt, liebe Tante, wollen Sie uns nicht wieder die Hand reichen?

Baroneffe. Hier ist sie, mit der Bedingung, daß ihr Lust habt, euch von ihr leiten zu lassen. Rusen wir eine Amnestie aus! Man kann sich jeht nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Augenblicke traten die übrigen Frauenzimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herzlich ausgeweint hatten, herein und konnten sich nicht be-

zwingen, Better Karln freundlich anzusehen.

Rommt her, ihr Kinder, rief die Baronesse, wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich hosse, Friede und Einigseit unter uns herstellen und den guten Ton, den wir eine Zeit lang vermissen, wieder unter uns einführen soll; vielleicht haben wir nie nötiger gehabt, uns an einander zu schließen, und wäre es auch nur wenige Stunden des Tages, uns zu zerstreuen. Laßt uns dahin übereinkommen, daß wir,

wenn wir beisammen sind, gänzlich alle Unterhaltung über das Intereffe des Tages verbannen. Wie lange haben wir belehrende und aufmunternde Gespäche ent= behrt, wie lange haft du uns, lieber Karl, nichts von fernen Landen und Reichen ergablt, von deren Beschaffenheit. Ginwohnern, Sitten und Gebräuchen bu fo ichone Kenntniffe haft. Wie lange haben Sie (fo redete sie den Sofmeister an) die alte und neue Beschichte, die Vergleichung der Jahrhunderte und einzelner Menschen schweigen lassen: wo sind die schönen und zierlichen Gedichte geblieben, die fonft fo oft aus den Brieftaschen unfrer jungen Frauenzimmer zur Freude der Gesellschaft hervorkamen; wohin haben fich die unbefangnen philosophischen Betrachtungen verloren? Ift die Luft ganglich verschwunden, mit der ihr von euern Spaziergängen einen merkwürdigen Stein, eine uns wenigstens unbefannte Bflange, ein feltsames Infekt gurudbrachtet und badurch Belegenheit gabt, über den großen Zusammenhang aller vorhandnen Geschöpfe weniaftens angenehm zu träumen? Lakt alle diese Unterhaltungen, die sich sonst so freiwillig dargeboten, durch eine Berabredung, durch Vorsak, durch ein Gesetz wieder bei und eintreten, bietet alle eure Kräfte auf, lehrreich, nüklich und befonders gesellig zu sein; und das alles werden wir und noch weit mehr als jest — benötigt sein, wenn auch alles völlig drunter oder drüber gehen follte. Kinder, versprecht mir bas!

Sie versprachen es mit Lebhaftigfeit.

Und nun geht, es ist ein schöner Abend, genieße ihn jeber nach seiner Beise, und laßt uns beim Nachtsessen seit langer Zeit zum erstenmal die Früchte einer freundschaftlichen Unterhaltung genießen.

So ging die Gesellschaft auseinander; nur Fraulein Luise blieb bei der Mutter sitzen, sie konnte den Berdruß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht so balb vergessen und ließ Karln, der sie zum Spaziergange einlud, auf eine sehr schnippische Beise absahren. So waren Mutter und Tochter eine Zeit lang still neben einander geblieben, als der Geistliche herein trat, der von einem langen Spaziergange zurückfan und von dem, was in der Gesellschaft vorgesonmen war, nichts ersahren hatte. Er legte Hut und Stock ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen, Fräulein Luise aber, als wenn sie ein angesangues Gespräch mit ihrer Mutter fortsetze, schnitt ihm die Kede mit folgenden Worten ab:

Manchen Personen wird denn doch das Geset, das eben beliebt worden ist, ziemlich unbequem sein. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt, denn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Mädchen zu verseunden, ein junger Mensch verdächtig zu machen; aber doch hatte man bisher noch die Ausstucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie der Franzosen lächert ich zu sinden, und bald diesen bald zienen zum Jakobiner und Klubbisten zu machen. Wenn nun auch diese Luelle verstopst wird, so werden wir manche Versonen wohl stumm in unser Mitte sehen.

Ji dieser Ansall etwa auf mich gerichtet, mein Fräulein? sing der Alte lächelnd an, nun, Sie wissen, daß ich mich glücklich schäße, manchmal ein Opfer für die übrige Gesellschaft zu werden. Denn gewiß, indem Sie bei jeder Unterhaltung Ihrer fürtrefslichen Erzieherin Spre machen, und Sie jedermann angenehn, liedenswürdig und gesällig sindet, so scheinen Sie einem kleinen bösen Geist, der in Ihnen wohnt, und über den Sie nicht ganz Herr werden können, für mancherlei Zwang, den Sie ihm anthun, auf meine Unkosten Swang, den Sie ihm anthun, auf meine Unkosten Sagen Sie mir, gnädige Frau, suhr er sort, indem er sich

gegen die Baronesse wandte, was ist in meiner Abswesenheit vorgegangen? Und was für Gespräche sind aus unserm Zirkel ausgeschlossen?

Die Baronesse unterrichtete ihn von allem, was vorgefallen war. Aufmerksam hörte er zu und verssetzt sodann: Es dürfte auch nach dieser Einrichtung manchen Personen nicht unmöglich sein, die Gesellsschaft zu unterhalten und vielleicht besser und sichrer als andre.

Mir wollen es erleben, faate Luife.

Dieses Geset, fuhr er fort, enthält nichts Beschwerliches für jeden Menschen, der sich mit sich felbst zu beschäftigen wußte, vielmehr wird es ihm angenehm fein, indem er dasjenige, was er sonst gleichsam verstohlen trieb, in die Gesellschaft bringen darf. Denn, nehmen Sie mir nicht übel, Fraulein, wer bildet denn die Neuigfeitsträger, die Aufpaffer und Berleumder, als die Gesellschaft? Ich habe selten bei einer Lekture, bei irgend einer Darstellung intereffanter Materien, die Geift und Berg beleben follten, einen Birtel fo aufmerkfam und die Seelenfrafte fo thatig gefehen, als wenn irgend etwas Neues, und zwar eben etwas, bas einen Mitbürger ober eine Mitbürgerin heruntergesett, vorgetragen wurde. Fragen Sie sich felbst und fragen Sie viele andre, was giebt einer Begebenheit den Reis? Nicht ihre Wichtigkeit, nicht der Ginfluß, den fie hat, sondern die Neuheit. Nur das Neue scheint gewöhn= lich wichtig, weil es ohne Zufammenhang Berwundrung erregt und unfre Ginbildungsfraft einen Augenblick in Bewegung fest, unfer Gefühl nur leicht berührt und unfern Berftand völlig in Ruhe läßt. Jeder Mensch fann, ohne die mindefte Ruckfehr auf fich felbst an allem was neu ist, lebhaften Anteil nehmen; ja, da eine Folge von Neuigkeiten immer von einem Begenstande zum andern fortreißt, so fann der großen Menschenmasse nichts willtommner fein, als ein folcher

## ABABABABAS 499 BABABABABA

Anlaß zu ewiger Zerstreuung und eine solche Gelegensheit, Tücke und Schadenfreude auf eine bequeme und immer sich erneuernde Weise auszulassen.

Nun! rief Luise, es scheint, Sie wissen sich zu helsen; sonst ging es über einzelne Personen her, jeht foll es das ganze menschliche Geschlecht entgelten.

Ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich sein sollen, versetzte jener, aber so viel muß ich Ihnen sagen, wir andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, müssen uns nach ihr bilden und richten, ja wir dürsen eher etwas thun, das ihr zuwider ist, als was ihr lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachbenken und zu Betrachtungen auffordert. Alles, was dahin zielt, nuß man ja vermeiden, und allenfalls das im stillen für sich volldringen, was bei jeder öffentlichen Versammung versagt ist.

Für sich im stillen mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche Wein ausgetrunken und manche schöne Stunde des Tages verschlasen haben, fiel Luise ihm ein.

Ich habe nie, suhr der Alte fort, auf das, was ich thue, viel Wert gelegt, denn ich weiß, daß ich gegen andre Menschen ein großer Faulenzer bin; indessen hab ich doch eine Sammlung gemacht, die vielleicht eben jeht dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte.

Was ift es für eine Sammlung? fragte die Ba-

ronesse.

Gewiß nichts weiter als eine ftandalose Chronit, setze Luise hinzu.

Sie irren fich, fagte ber Alte.

Bir werben feben, verfette Luife.

Laß ihn ausreben, sagte die Baronesse, und überhaupt gewöhne dir nicht an, einem, der es auch zum Scherze leiden mag, hart und unsreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache, den Unarten, die in uns

## AMERICANIAN 500 BANANANA

sieden, auch nur im Scherze Nahrung zu geben. Sagen Sie mir, mein Freund, worin besteht Ihre Sammelung? wird sie zu unster Unterhaltung dienlich und schicklich sein? ist sie schon lange angesangen? warum haben wir noch nichts davon gehört?

Ich will Ihnen hierüber Rechenschaft geben, versetzte der Alte. Ich lebe schon lange in der Welt und habe immer gern auf das acht gegeben, was diefem oder jenem Menschen begegnet. Bur Übersicht der großen Geschichte fühl ich weder Kraft noch Mut, und Die einzelnen Weltbegebenheiten verwirren mich; aber unter den vielen Privatgeschichten, wahren und falschen, mit denen man sich im Bublitum trägt, die man fich insgeheim einander erzählt, giebt es manche, die noch einen reinern, schönern Reig haben als den Reig der Neuheit: manche, die durch eine geistreiche Wendung und immer zu erheitern Unspruch machen; manche, die und die menschliche Natur und ihre innern Berborgen= heiten auf einen Augenblick eröffnen; andre wieder, deren sonderbare Albernheiten uns ergetzen. Aus der großen Menge, die im gemeinen Leben unfre Aufmertsamfeit und unfre Bosheit beschäftigen, und bie eben so gemein find als die Menschen, denen fie begegnen oder die fie ergählen, habe ich diejenigen gefammelt, Die mir nur irgend einen Charafter zu haben ichienen, Die meinen Berftand, Die mein Gemut berührten und beschäftigten, und die mir, wenn ich wieder baran dachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Beiterkeit gemährten.

Ich bin sehr neugierig, sagte die Baronesse, zu hören, von welcher Urt Ihre Geschichten sind und was sie eigentlich behandeln.

Sie können leicht denken, versetzte der Alte, daß von Prozessen und Familienangelegenheiten nicht öfters die Rede sein wird. Diese haben meistenteils nur ein Interesse für die, welche damit geplagt sind. Inife. Und was enthalten fie benn?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht leugnen, gewöhnlich die Empfindungen, wodurch Männer und Franen verbunden oder entzweit, glücklich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als aufgeklärt werden.

Luife. So? Alfo wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Späße geben Sie uns für eine seine Unterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemerkung mache, sie liegt so ganz nahe, und die Wahrheit wird man doch sagen dürsen.

Der Alte. Sie follen, hoffe ich, nichts, was ich lüftern nennen würde, in der ganzen Sammlung finden.

Anise. Und was nennen Sie benn so?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind mir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas, das der Rede und Ausmertsamfeit nicht wert ist, als etwas Besondres, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Begierde, ansstatt den Berstand angenehm zu beschäftigen. Sie verhüllen das, was man entweder ohne Schleier ansschen oder wovon man ganz seine Augen wegwenden sollte.

Luife. Ich verstehe Sie nicht. Sie werden uns doch Ihre Geschichten wenigstens mit einiger Zierlichteit vortragen wollen? Sollten wir uns denn etwa mit plumpen Späßen die Ohren beseidigen lassen? Es soll wohl eine Mädchenschule werden, und Sie wollen noch Dank dafür verlangen?

Der Alte. Reins von beiben. Denn ernstlich, erfahren werden Sie nichts Neues, besonders da ich schon seit einiger Zeit bemerke, daß Sie gewisse Recensionen in den gelehrten Zeitungen niemals überschlagen.

Luise. Sie werden anzüglich.

## APADABABAS 502 BAMABAANANA

Der Alte. Sie sind Braut, und ich entschuldige Sie gerne. Ich muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pfeile habe, die ich gegen Sie brauchen kann.

Baronesse. Ich sehe wohl, wo Sie hinaus wollen,

machen Sie es aber auch ihr begreiflich.

Der Alte. Ich mußte nur wiederholen, was ich zu Anfange des Gesprächs schon gesagt habe, es scheint aber nicht, daß sie den guten Willen hat aufzumerken.

Luife. Was brauchts da guten Willen und viele Worte! Man mag es besehen, wie man will, so werden es standalöse Geschichten sein, auf eine oder die andre Weise standalös und weiter nichts.

Der Alte. Soll ich wiederholen, mein Fraulein, daß dem wohldenkenden Menschen nur dann etwas skandalös vorkomme, wenn er Bosheit, Übermut, Lust au ichaben. Widerwillen zu helfen bemerkt, daß er davon sein Auge wegwendet, dagegen aber kleine Fehler und Mangel luftig findet, und besonders mit feiner Betrachtung gern bei Geschichten verweilt, wo er den guten Menschen in leichtem Widerspruch mit fich felbst, seinen Begierden und feinen Borfätzen findet: wo alberne und auf ihren Wert eingebildete Thoren beschämt, zu= recht gewiesen oder betrogen werden; wo jede Un= maßung auf eine natürliche, ja auf eine zufällige Beife bestraft wird; wo Borfage, Bunsche und Hoffnungen bald geftört, aufgehalten und vereitelt, bald unerwartet angenähert, erfüllt und bestätigt werden. Da, wo der Bufall mit der menschlichen Schwäche und Unzulängs lichkeit spielt, hat er am liebsten feine ftille Betrachtung. und feiner feiner Selben, beren Geschichten er bewahrt. hat von ihm weder Tadel zu beforgen noch Lob zu erwarten.

Enronesse. Ihre Einleitung erregt ben Bunsch, balb ein Probestück zu hören. Ich wüßte doch nicht, daß in unserm Leben — und wir haben doch die meiste Zeit in einem Kreise zugebracht — vieles ge-

# ANDERSONS 508 TATAMANANA

schehen wäre, das man in eine solche Sammlung aufnehmen könnte.

Der Alte. Es kommt freisich vieles auf die Beobachter an, und was für eine Seite man den Sachen
abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht leugnen,
daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen
nanches aufgenommen habe. Sie werden mitunter
alte Bekannte vielleicht nicht ungern in einer neuen
Gestalt wieder antreffen. Aber eben dieses giebt mir
den Vorteil, den ich auch nicht aus den Händen lassen
werde: man soll feine meiner Geschichten deuten!

Luife. Sie werden uns doch nicht verwehren, unfre Freunde und Nachbarn wieder zu fennen, und wenn es uns beliebt, das Rätfel zu entziffern?

Der Alte. Reineswegs. Sie werben mir aber auch bagegen ersauben, in einem folchen Falle einen alten Folianten hervorzuziehen, um zu beweisen, daß diese Geschichte schon vor einigen Jahrhunderten geschehen oder ersunden worden. Gben so werden Sie mir erklauben, heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte für altes Märchen ertlärt wird, die unmittelbar in unsprer Nähe vorgegangen ist, ohne daß wir sie eben gerade in dieser Gestalt wieder erkennen.

Luife. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ist das beste, wir machen Frieden für diesen Abend, und Sie ergablen uns noch geschwind ein Stückchen gur

Probe.

Der Alte. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam sein darf. Diese Unterhaltung wird für die versammelte Gesellschaft aufgespart. Wir dürsen ihr nichts entziehen, und ich sage voraus, alles, was ich vorzubringen habe, hat keinen Wert an sich. Wenn aber die Gesellschaft nach einer ernsthaften Unterhaltung auf eine kurze Zeit ausruhen, wenn sie sich von manchem Guten schon gesättigt nach einem leichten Nachtische umsieht, alsdann werd ich bereit sein und

# 

wünsche, daß das, was ich vorsetze, nicht unschmackhaft befunden werde.

Baronesse. Wir werden uns denn schon bis morgen gebulden müssen.

Luise. Ich bin höchst neugierig, was er vors bringen wird.

Der Alte. Das sollten Sie nicht sein, Fräulein, benn gespannte Erwartung wird selten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer gegangen war, blieben die übrigen beissammen und sprachen über mancherlei Nachrichten, die eben einliesen, über Gerüchte, die sich verbreiteten. Man war dabei, wie es gewöhnlich in solchen Augensblicken zu geschehen pslegt, in Zweisel, was man glauben und was man verwersen sollte.

Der alte Hausfreund sagte darauf: Ich sinde am bequemsten, daß wir dasjenige glauben, was uns ansgenehm ist, ohne Umstände das verwerfen, was uns unangenehm wäre, und daß wir übrigens wahr sein lassen, was wahr sein kann.

Man machte die Bemerkung, daß der Mensch auch gewöhnlich so versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entschiedne Reigung unsver Natur, das Bunderbare zu glauben. Man rebete vom Komanhasten, vom Geisterhasten, und als der Ulte einige gute Geschichten dieser Art künstig zu erzählen versprach, versehte Fräulein Ausse: Sie wären recht artig und würden vielen Dank verdienen, wenn Sie und gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen; wir würden ausmerksam zuhören und Ihnen dankbar sein.

Ohne sich lange bitten zu laffen, fing ber Beiftliche darauf mit folgenden Worten an:

Alls ich mich in Neapel aufhielt, begegnete baselbst eine Geschichte, die großes Aufsehen erregte, und worüber die Urteile sehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die andern, sie sei wahr, aber es stecke ein Betrug dahinter. Diese Partei war wieder unter einander selbst uneinig; sie stritten, wer dabei betrogen haben könnte? Noch andre behaupteten, es sei keineswegs ausgemacht, daß geistige Naturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht jede wunderbare Begebenheit ausschließlich entweder für Lüge oder Trug erklären. Nun zur Geschichte selbst.

Gine Sangerin, Antonelli genannt, war zu meiner Beit ber Liebling bes neapolitanischen Bublifums. In ber Blute ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente fehlte ihr nichts, wodurch ein Frauengimmer die Menge reigt und loct und eine Meine Angahl Freunde entguct und gludlich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe; allein von Natur mäßig und verftandig wußte fie die Freuden gu genießen, bie beide gewähren, ohne babei aus ber Raffung zu tommen, die ihr in ihrer Lage so nötig war. Alle jungen, vornehmen, reichen Leute brangten fich zu ihr, nur wenige nahm fie auf; und wenn fie bei der Bahl ihrer Liebhaber meift ihren Augen und ihrem Bergen folgte, fo zeigte fie boch bei allen fleinen Abenteuern einen festen, fichern Charafter, ber jeden genauen Beobachter für fie einnehmen mußte. 3ch hatte Gelegenheit, fie einige Beit gu feben, indem ich mit einem ihrer Begunftigten in nabem Berhältniffe ftanb.

Berschiedne Jahre waren hingegangen, sie hatte Männer genug kennen geternt und unter ihnen viele Gecken, schwache und unzuverlässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Beibe alles ist, gerade da, wo sie eines Beistandes am nötigken bedürste, bei Borfällen des Lebens, häuslichen Angelegenspeiten, bei augenblicklichen Entschließungen meistenteils zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er

nur an sich selbst benkt, schadet und aus Gigenliebe ihr das Schlimmste zu raten und sie zu den gefährlichsten Schritten zu verleiten sich gedrungen fühlt.

Bei ihren bisherigen Verbindungen war ihr Geist meistenteils unbeschäftigt geblieben; auch dieser verslangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie dieses Bedürfnis gefühlt, so sand sich unter denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf, und der es in jedem Sinne zu verdienen schien.

Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit einiger wichtiger Geschäfte seines Hauses wegen in Neavel aufhielt. Bei einem febr glücklichen Naturell hatte er die forafältigste Erziehung genoffen. Seine Renntniffe waren ausgebreitet, sein Geift wie sein Körper vollkommen ausgebildet, sein Betragen konnte für ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen Augenblick vergißt, sich doch immer in andern zu vergeffen scheint. Der Handels= geift seiner Geburtsstadt ruhte auf ihm; er fah bas, was zu thun war, im großen an. Doch war feine Lage nicht die glücklichste: sein Saus hatte sich in einige höchst mißliche Spekulationen eingelassen und mar in gefährliche Brozeffe verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten fich mit der Zeit noch mehr, und die Sorge die er darüber empfand, gab ihm einen Anstrich von Traurigfeit, der ihm sehr wohl anstand und unserm jungen Frauenzimmer noch mehr Mut machte, feine Freundschaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, daß er felbst einer Freundin bedürfe.

Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen; sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage den Zutritt in ihrem Hause, ja sie lud ihn recht dringend ein, und er versehlte nicht zu kommen.

Sie verfäumte keine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Bunsch zu entdecken. Er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie bat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Anforderungen eines Liebshabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Berlegenheit, in der sie sich eben befand, und worüber er bei seinen mancherlei Berhältnissen ben besten Rat geben und die schleunigste Einleitung zu ihrem Borteil machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu erheitern und zu trösten wußte, indem sich ihrer Gegenwart manches entwickete, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Ratgeberin zu sein, und eine wechselseitige, auf die Bedlste Achtung, auf das schönste Bedürfnis gegründete Freundschaft hatte sich in kurzem zwischen ihnen bestelltat.

Nur leider überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen, nur Freund zu sein, keine Ausprüche auf die Stelle eines Liedhabers zu machen, und doch konnte er sich nicht leugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liedhaber überall im Wege, höchst zuwider, ja ganz und gar unerträglich waren. Besonders siel es ihm höchst schmerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Sienschaften eines slothen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und doch noch vieleleicht selbigen Abend gleichsam zum Spott des wertzeschählen Freundes in den Armen eines Unwürdigen ausgunkte.

Glücklicher ober unglücklicherweise geschah es bald, daß das herz der Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte es mit Vergnügen und suchte ihr vorzustellen, daß der erledigte Platz ihm vor allen andern gebühre. Nicht ohne Widerstand und Widerwillen gab sie seinen Wünschen Gehör; ich sürchte, sagte sie, daß ich über diese Nachgiedigkeit das Schätzbarste auf der Welt, einen Freund verliere. Sie hatte richtig geweissagt,

### 

benn kaum hatte er eine Zeit lang in seiner doppelten Eigenschaft bei ihr gegolten, so singen seine Launen an beschwerlicher zu werden; als Freund forderte er ihre ganze Achtung, als Liebhaber ihre ganze Neigung, und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesetzt Unterhaltung. Dies aber war feineswegs nach dem Sinne des lebhasten Mädchens; sie konnte sich in keine Aufopferung sinden und hatte nicht Lust, irgend jemand ausschließliche Rechte zuzugstehen. Sie suchte daher auf eine zur Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltner zu sehen und ihn sühlen zu lassen, daß sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit wegaebe.

Sobald er es mertte, fühlte er fich vom größten Unaluck betroffen, und leider befiel ihn dieses Unheil nicht allein, seine häuslichen Angelegenheiten fingen an äußerst schlimm zu werden. Er hatte sich dabei ben Vorwurf zu machen, daß er von früher Jugend an fein Vermögen als eine unerschöpfliche Quelle angefeben, daß er feine Sandelsangelegenheiten verfäumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine vornehmere und reichere Figur zu spielen, als ihm seine Geburt und fein Ginfommen gestatteten. Die Brozeffe. auf die er feine Hoffnung fente, gingen langfam und waren koftspielig. Er mußte beshalb einigemal nach Balermo, und mahrend feiner letten Reife machte bas fluge Madchen verschiedne Ginrichtungen, um ihrer Saushaltung eine andre Wendung zu geben und ihn nach und nach von sich zu entfernen. Er kam guruck und fand sie in einer andern Wohnung, entfernt von ber feinigen, und fah den Marchefe von S., der damals auf die öffentlichen Luftbarkeiten und Schausviele großen Einfluß hatte, vertraulich bei ihr aus und eingehen. Dies überwältigte ihn, und er fiel in eine fcmere Krankheit. Als die Nachricht bavon zu feiner Freundin gelangte, eilte fie zu ihm, forgte für ihn, richtete feine Aufwartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, daß seine Kasse nicht zum besten bestellt war, ließ sie eine ansehnliche Summe zurück, die hinreichend war, ihn auf einige Reit zu beruhigen.

Durch die Anmaßung, ihre Freiheit einzuschränken, hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren; wie ihre Neigung zu ihm abnahm, hatte ihre Ausenterfamkeit auf ihn zugenommen; endlich hatte die Entdeckung, daß er in seinen eignen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begriffe von seinem Verstande und seinem Charakter gegeben. Indessen bemertte er die große Berändrung nicht, die in ihr vorgegangen war, vielnecht schien ihre Sorgsalt für seine Genesung, die Treue, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager aushielt, mehr ein Zeichen ihrer Freundschaft und Liebe als ihres Mitzleids zu sein, und er hofste nach seiner Genesung in alle Rechte wieder einaesekt zu werden.

Wie sehr irrte er sich! In dem Maße, wie seine Gesundheit wieder kam, und seine Kräfte sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Neigung und Zutrauen, ja er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrießlich geworden; alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte, warf er auf andre und wußte sich in allem völlig zu rechtsertigen. Er sich in sich nur einen unschuldig versolgten, gekränkten, betrübten Mann und hosste völlige Entschädigung alles übes und aller Leiden von einer vollkommnen Erseedenheit seiner Gesiebten.

Mit diesen Anfordrungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger, als daß sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Bekannte verabschieden, das Theater verlassen und ganz allein mit ihm und für ihn leben follte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit, seine Forderungen zu bewilligen, erst auf eine schezzhafte, dann auf eine ernsthaste Weise und war leider endlich genötigt, ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Verhältnis gänzlich vernichtet sei, zu gestehen. Er verließ sie und sah sie nicht wieder.

Er lebte noch einige Jahre in einem fehr eingeschränkten Kreise, oder vielmehr bloß in der Gesell= schaft einer alten frommen Dame, die mit ihm in einem Saufe wohnte und sich von wenigen Renten erhielt. In diefer Zeit gewann er den einen Brogeß und bald darauf den andern: allein feine Gefundheit war untergraben, und das Glück seines Lebens ver-Ioren. Bei einem geringen Anlaß fiel er abermals in eine schwere Krankheit; der Arzt kundigte ihm ben Tod an. Er vernahm fein Urteil ohne Widerwillen. nur wünschte er, feine schöne Freundin noch einmal ju feben. Er schickte seinen Bedienten zu ihr, der fonft in glücklichen Zeiten manche günstige Antwort gebracht hatte. Er ließ sie bitten, fie schlug es ab. Er schickte jum zweitenmal und ließ fie beschwören; fie beharrte auf ihrem Sinne. Endlich, es war schon tief in der Nacht, sendete er zum drittenmal: sie ward beweat und vertraute mir ihre Berlegenheit, denn ich war eben mit dem Marchese und einigen andern Freunden bei ihr jum Abendeffen. Ich riet ihr und bat fie, bem Freunde den letten Liebesdienst zu erzeigen; fie fchien unentschlossen, aber nach einigem Nachdenken nahm sie fich gusammen. Sie schickte ben Bedienten mit einer abschläglichen Antwort weg, und er kam nicht wieder.

Wir saßen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und waren alle heiter und gutes Muts. Es war gegen Mitternacht, als sich auf einmal eine Kägsliche, durchdringende, ängstliche und lange nachtönende Stimme hören ließ. Wir suhren zusammen, sahen eins

ander an und faben uns um, mas aus diefem Albenteuer werden follte. Die Stimme fchien an ben Banden au verklingen, wie fie aus der Mitte des Zimmers hervorgedrungen war. Der Marchese stand auf und fprang and Fenfter, und wir andern bemuhten uns um die Schöne, welche ohnmächtig dalag. Sie fam erft langfam zu fich felbft. Der eifersüchtige und heftige Staliener fah faum ihre wieder aufgeschlagnen Augen, als er ihr bittre Borwürfe machte. Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen verabreden, fagte er, fo laffen Sie boch folche weniger auffallend und heftig fein. Sie antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart bes Beiftes, bag, ba fie jedermann und zu jeder Beit bei sich zu feben das Recht habe, sie wohl schwerlich folche traurige und schreckliche Tone zur Borbereitung angenehmer Stunden mahlen murbe.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schreckhaftes. Seine langen, nachdröhnenden Schwingungen waren uns allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieben. Sie war blaß, entstellt und immer der Ohnnacht nahe; wir mußten die halbe Nacht bei ihr bleiben. Si ließ sich nichts weiter hören. Die andre Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als tags vorher, aber doch gesaßt genug, und — um dieselbe Zeit derselbe gewaltsame, fürchterliche Ton.

Wir hatten indessen über die Art des Schreies, und wo er herkommen möchte, unzählige Urteile gefällt, und unsre Vernutungen erschöpft. Was soll ich weitsläusig sein? So oft sie zu Hause aß, ließ er sich un dieselbe Zeit vernehmen und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwächer. Ganz Meapel sprach von diesem Vorfall. Alle Leute des Hauses, alle Freunde und Bekannte nahmen den sebshasses, alle Freunde und Bekannte nahmen den sebshasses ereil daran, ja die Polizei ward aufgerusen. Man stellte Spione und Beobachter aus. Denen auf der Gasse schied vor Klang aus der freien Luft zu ents

fpringen, und in dem Zimmer hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Nähe. So oft fie auswärts aß, vernahm man nichts; fo oft fie zu Haufe war, ließ sich der Ton hören.

Aber auch außer dem Haufe blieb sie nicht gang von diesem bofen Begleiter verschont. Ihre Unmut hatte ihr den Butritt in die ersten Baufer geöffnet. Sie war als eine gute Gefellschafterin überall willtommen, und fie hatte fich, um dem bofen Gafte gu entgehen, angewöhnt, die Abende außer dem Saufe au fein.

Gin Mann, durch fein Alter und feine Geele ehr= würdig, führte sie eines Abends in feinem Bagen nach Saufe. Alls sie vor ihrer Thure von ihm Abschied nimmt, entsteht der Klang zwischen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann, der so gut wie tausend andre die Geschichte wußte, mehr tot als lebendig in seinen Wagen.

Gin andermal fährt ein junger Tenor, den fie wohl leiden konnte, mit ihr abends durch die Stadt, eine Freundin zu besuchen. Er hatte von diesem feltsamen Phänomen reden hören und zweifelte als ein muntrer Knabe an einem solchen Bunder. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch, fagte er, die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören; rufen Sie ihn doch auf, wir find ja zu zweien und werden uns nicht fürchten. Leichtsinn oder Kühnheit, ich weiß nicht, was sie vermochte, genug, sie ruft dem Beifte, und in dem Augenblicke entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läßt sich dreimal schnell hinter ein= ander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachklang. Vor dem Hause ihrer Freundin fand man beide ohnmächtig im Bagen, nur mit Mühe brachte man sie wieder zu sich und vernahm, was ihnen begegnet sei.

Die Schöne brauchte einige Zeit, fich zu erholen.

Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das Klingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sein. Allein diese Hoffnung war zu frühzeitig.

Nach geendigtem Karneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht, ehe sie ihren Weg vollenden konnten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mußten sie in einem schlechten Wirtshaus übernachten und sich

so gut als möglich einrichten.

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt, und das Kammermädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andre Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte: Wir sind hier am Ende der Welt, und das Wetter ist abscheulich, sollte er uns wohl hier sinden können? In Augenblick ließ er sich hören, stärfer und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders, als die Hölle sei im Zimmer, sprang aus dem Bette, lief, wie sie war, die Treppe hinunter und rief das ganze Haus zuschannen. Niemand that diese Nacht ein Auge zu. Allein es war auch das letzemal, daß sich ver Ton hören ließ. Doch hatte leider der ungebetene Gast bald eine andre lästigere Weise, seine Gegenwart anzuseigen.

Einige Zeit hatte er Ruhe gehalten, als auf einmal abends zur gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gefellschaft zu Tische saß, ein Schuß, wie aus einer Klinte oder stark gesadnen Pistole, zum Fenster herein siel. Alle hörten den Knall, alle sahen das Feuer, aber den näherer Untersuchung sand man die Scheibe ohne die rindbeste Verlehung. Desungeachtet nahm die Gesellschaft den Borsall sehr ernsthaft, und alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Man

eilt nach der Polizei, man untersucht die benachbarten Häuser, und da man nichts Berdächtiges sindet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben bis unten. Man durchsucht genau das Haus worin sie wohnt, man verteilt Spione auf der Straße.

Alle diese Vorsicht war vergebens. Drei Monate hinter einander fiel in demselbigen Augenblicke der Schuß durch dieselbe Fensterscheibe ohne das Glas zu verletzen, und, was merkwürdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Neapel nach der italienischen Uhr gezählt wird und Mitternacht daselbst eigentlich keine Epoche macht.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung wie an die vorige und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tücke nicht hoch an. Der Schuß siel manchmal ohne die Gesellschaft zu erschrecken oder sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen.

Eines Albends nach einem sehr warmen Tage öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewußte Fenster und trat mit dem Marchese auf den Balkon. Kaum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden durchfiel und sie mit Gewalt rüchwärts in das Jimmer schleuberte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, sühlte er auf der Linken, sie aber auf der rechten Wange den Schmerz einer tüchtigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verletzt fand, gab der Vorsall zu manchertei scherzhaften Bemerkungen Unsaß.

Non der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder hören, und sie glaubte, nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Berfolger besreit zu sein, als auf einem Wege. den sie des Abends mit einer Freundin machte, ein unvermutetes Abenteuer sie nochmals auf das gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg ging durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Gine Dame, Die bei ihr faß, fragte: Aft das nicht das haus, in welchem der Berr \* gestorben ift? Es ist eins von biefen beiden, fo viel ich weiß, fagte bie Schone, und in bem Augenblicke fiel aus einem diefer beiden Saufer ber Schuß und brang durch den Wagen durch. Der Rutscher glaubte angegriffen zu sein und fuhr mit aller möglichen Geschwindigkeit fort. Un dem Orte ihrer Bestimmung bob man die beiden Frauen für tot aus bem Wagen.

Aber diefer Schrecken war auch ber lette. Der unfichtbare Begleiter anderte feine Methode, und nach einigen Abenden erklang vor ihren Fenstern ein lautes Sandeflatichen. Sie mar als beliebte Sangerin und Schauspielerin diefen Schall ichon mehr gewohnt. Er hatte an fich nichts Schreckliches und man konnte ihn eher einem ihrer Bewundrer zuschreiben. Gie gab wenig darauf acht; ihre Freunde waren aufmerkfamer und stellten, wie das vorigemal, Bosten aus. Sie hörten den Schall, faben aber vor wie nach niemand. und die meiften hofften nun bald auf ein völliges Ende diefer Gricheinungen.

Nach einiger Zeit verlor fich auch biefer Klang und verwandelte fich in angenehmere Tone. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch aber unglaublich angenehm und lieblich. Gie schienen den genauesten Beobachtern von ber Ede einer Querftrage bergufommen, im leeren Luftraume bis unter bas Fenfter binguschweben und dann dort auf das fanftefte zu verflingen. Es mar, als wenn ein himmlischer Geift durch ein schönes Braludium aufmerkfam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff fei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die gange wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

MIS ber Erzähler einen Augenblick inne hielt, fing

bie Gesellschaft an ihre Gedanken und Zweifel über biese Geschichte zu äußern, ob sie wahr sei, ob sie auch wahr sein könne?

Der Alte behauptete, sie müsse wahr sein, wenn sie interessant sein solle, denn sür eine ersundne Geschichte habe sie wenig Berdienst. Jemand bemerkte darauf, es scheine sonderbar, daß man sich nicht nach dem abgeschiednen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht einiges zur Aufstärung der Geschichte hätte genommen werden können.

Auch dieses ist geschehen, versetzte der Alte: ich war felbst neugierig genug, sogleich nach der ersten Erscheinung in sein Haus zu gehen und unter einem Vorwand die Dame zu besuchen, welche zulett recht mütterlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir, daß ihr Freund eine unglaubliche Leidenschaft für das Frauenzimmer gehegt habe, daß er die lette Zeit feines Lebens fast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Engel bald als einen Teufel vorgestellt habe. Alls seine Krankheit überhand genommen, habe er nichts gewünscht, als sie vor seinem Ende noch Einmal zu sehen, mahrscheinlich in der Hoffnung, nur noch eine gärtliche Außerung, eine Reue oder sonst irgend ein Zeichen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Desto schrecklicher sei ihm ihre anhaltende Beigerung gewesen, und sichtbar habe die lette entscheidende abschlägliche Antwort sein Ende beschleunigt. Verzweifelnd habe er ausgerufen: Rein, es foll ihr nichts helfen! Sie vermeidet mich: aber auch nach meinem Tode foll sie keine Ruhe vor mir haben! Mit diefer Seftigfeit verschied er, und nur zu fehr mußten wir erfahren, daß man auch jenfeits des Grabes Wort halten könne.

Die Gesellschaft fing aufs neue an, über die Geschichte zu meinen und zu urteilen. Zuletzt sagte der

Bruder Frig: Ich habe einen Verdacht, den ich aber nicht eher äußern will, als bis ich nochmals alle Umftände in mein Gedächtnis zurück gerusen und meine Kombinationen besser geprüst habe.

Alls man lebhafter in ihn drang, suchte er einer Antwort dadurch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichs falls eine Geschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht-gleiche aber doch auch von der Art sei, daß man sie niemals mit völliger Gewißheit habe erkaren können

Bei einem wackern Sbelmann, meinem Freunde, der ein altes Schloß mit einer starken Familie bewohnte, war eine Waise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahre alt war, meist um die Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Dienste ihrer Person verrichtete. Man war mit ihr wohl zusrieden, und sie sichien nichts weiter zu wünschen, als durch Ausmertsamkeit und Treue ihren Wohlthätern bantbar zu sein. Sie war wohlgebildet, und es sanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Verbindungen zu ihrem Glück gereichen würde, und sie zeigte auch nicht das mindeste Verlangen, ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sichs, daß man, wenn das Mädchen in dem Hause Geschäfte halber herumging, unter ihr hier und da pochen hörte. Ansangs schien es zusällig, aber da daß klopfen nicht aufhörte und beinahe jeden ihrer Schritte bezeichnete, ward sie ängillich und traute sich faum, aus dem Jimmer der gnädigen Frau heraus zu gehen, als in welchem sie allein Ruhe

Dieses Pochen ward von jedermann vernommen, der mit ihr ging oder nicht weit von ihr stand. Anfangs scherzte man darüber, endlich aber sing die Sache an unangenehm zu werden. Der herr vom Hause, der von einem lebhasten Geilt war, untersuchte

### ASSESSED AND ASSESSED 518 BARRIES AND ASSESSED ASSESSEDA ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSEDA

nun selbst die Umstände. Man hörte das Pochen nicht eher, als dis das Mädchen ging, und nicht sowohl indem sie den Fuß aufsetze, als indem sie ihn zum Weiterschreiten aufhob. Doch sielen die Schläge manchemal unregelmäßig und besonders waren sie sehr stark, wenn sie quer über einen großen Saal den Wegnahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwerksleute in der Nähe und ließ, da das Pochen am heftigsten war, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen. Es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegenheit ein paar große Ratten zum Vorschein kamen, deren Jagd viel Lärm im Hause verursachte.

Entrüstet über diese Begebenheit und Verwirrung griff der Hausherr zu einem strengen Mittel, nahm seine größte Hebreistsche von der Wand und schwur, daß er das Mädchen bis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzigmal das Pochen hören ließe. Bon der Zeit an ging sie ohne Unsechtung im ganzen Hause herum, und man vernahm von dem Pochen nichts weiter.

Boraus man benn beutlich sieht, fiel Luise ein, daß das schöne Kind sein eignes Gespenst war, und aus irgend einer Ursache sich diesen Spaß gemacht und seine Herrschaft zum besten gehabt hatte.

Reineswegs, versehte Fritz, denn diejenigen, welche diese Wirkung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutzgeist wolle zwar das Mädechen aus dem Hause haben, aber ihr doch kein Leids zusügen lassen. Undre nahmen es näher und hielten dasür, daß einer ihrer Liebhaber die Wissenschaft ober das Geschick gehabt habe, diese Töne zu erregen, um das Mädechen aus dem Hause in seine Arme zu nötigen. Dem sei wie ihm wolle, das gute Kind zehrte sich über diesen Vorsall beinahe völlig ab und schien einem traurigen Geiste gleich, da sie vorher frisch, munter und die Heiterste im

# ABABABABAB 519 BABABABABA

ganzen Hause gewesen. Aber auch eine solche körperliche Albnahme läßt sich auf mehr als eine Weise beuten.

Es ist schade, versetzte Karl, daß man solche Vorsfälle nicht genau untersucht, und daß man bei Berurteilung der Begebenheiten, die uns so sehr interessieren, immer zwischen verschiednen Wahrscheinlichsfeiten schwanken muß, weil die Umstände, unter welchen solche Wunder geschehen, nicht alle bemerkt sind.

Wenn es nur nicht überhaupt so schwer wäre, zu untersuchen, sagte der Alte, und in dem Augenblicke, wo etwas dergleichen begegnet, die Punkte und Momente alle gegenwärtig zu haben, worauf es eigentlich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, worin Vertrug und Irtum sich verstecken könne. Bermag man denn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er uns zum heiten hat?

Raum hatte er ausgeredet, als in der Ede des Zimmers auf einmal ein sehr starker Knall sich hören ließ. Alle suhren auf, und Karl sagte scherzend: Es wird sich doch kein sterbender Liebhaber hören lassen?

Er hätte gewünscht seine Worte wieder zurück zu nehmen, denn Luise ward bleich und gestand, daß sie für das Leben ihres Bräutigams zittre.

Fritz, um sie zu zerstreuen, nahm das Licht und ging nach dem Schreibtische, der in der Ecke stand. Die gewölbte Tecke desselben war quer völlig durchsgerissen; man hatte also die Ursache des Klanges; aber desungeachtet siel es ihnen auf, daß dieser Schreibtisch von Köntgens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Place stand, in diesem Augenblick zufällig gerissen sein sollte. Man hatte ihn oft als Muster einer vortresslichen und dauerhaften Tischlerzarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun sollte er auf einnal reißen, ohne daß in der Lust die mindeste Versändrung zu spüren war.

### AUDRORUMEDE 520 BREIMBARIA

Geschwind, sagte Karl, laßt uns zuerst diesen Umstand berichtigen und nach dem Barometer sehen.

Das Queckfilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Tagen; das Thermometer selbst war nicht mehr gesallen, als die Berändrung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte.

Schabe, daß wir nicht einen Hygrometer bei der Hand haben, rief er aus, gerade das Instrument wäre das nötigste!

Es scheint, sagte der Alte, daß uns immer die nötigsten Instrumente abgehen, wenn wir Versuche auf Geister anstellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen durch einen Bedienten unterbrochen, der mit Haft hereinkam und meldete, daß man ein starkes Feuer am himmel sehe, jedoch nicht wisse, ob es in der Stadt oder in der Gegend sei.

Da man durch das Vorhergehende schon empfängslicher für den Schrecken geworden war, so wurden alle mehr, als es vielleicht sonst geschehen sein würde, von der Nachricht betroffen. Frih eilte auf das Belvedere des Hauses, wo auf einer großen horizontalen Scheibe die Karte des Landes aussührlich gezeichnet war, durch deren Hilfe man auch dei Nacht die versschiedenen Lagen der Orte ziemlich genau bestimmen konnte. Die andern blieben nicht ohne Sorge und Bewegung bet einander.

Fritz kam zurück und sagte: Ich bringe keine gute Nachricht. Denn höchst wahrscheinlich ist der Brand nicht in der Stadt, sondern auf dem Gute unsrer Tante. Ich steine die Richtung sehr genau und fürchte nicht mich zu irren. Man bedauerte die schönen Gebäude und überrechnete den Berlust. Indessen, sagte Hritz, ist mir ein wunderlicher Gedanke eingekommen, der uns wenigstenst über das sonderbare Anzeichen des Schreibtisches beruhigen kann. Bor allen Dingen

### AUDURURURU 521 BRURURURUA

wollen wir die Minute berichtigen, in der wir den Klang gehört haben. Sie rechneten zurück, und es konnte etwa halb zwölse gewesen sein.

Run, ihr mögt lachen oder nicht, fuhr Frih fort, will ich euch meine Mutmaßung erzählen. Ihr wißt, daß unfre Mutter schon vor mehreren Jahren einen ähnlichen, ja man möchte sagen einen gleichen Schreibtisch an unfre Tante geschentt hat. Beide waren zu Siner Zeit, aus Sinem Holze mit der größten Sorgsfalt von Ginem Meister versertigt; beide haben sich bisher trefslich gehalten, und ich wollte wetten, daß in diesem Augenblicke mit dem Lusthause unfere Tante der zweite Schreibtisch verdrennt, und daß sein Zwillingsbruder auch davon leidet. Ich will mich morgen selbst aufmachen und dieses setztam fo aut als möglich zu berichtigen suchen.

Ob Friedrich wirklich diese Meinung hegte, oder ob der Bunsch, seine Schwester zu beruhigen, ihm zu diesem Einfall geholsen, wollen wir nicht entscheiden; genug, sie ergrifsen die Gelegenheit, über manche unsleugbare Sympathien zu sprechen, und sanden am Ende eine Sympathie zwischen Hölzern, die auf Einem Stamme erzeugt worden, zwischen Berken, die Sin Künstler versertigt, noch ziemlich wahrscheinlich. Ja sie wurden einig, bergleichen Phänomene eben so gut sie wurden einig, dergleichen Phänomene eben so gut sie Naturphänomene gelten zu lassen, als andre, welche sich öfter wiederholen, die wir mit Händen greisen und doch nicht erklären können.

Überhaupt, sagte Karl, scheint mir, daß jedes Phänomen, so wie jedes Faktum an sich eigenklich das Interessante sei. Wer es erklärt oder mit andern Begebenheiten zusammenhängt, macht sich gewöhnlich eigenklich nur einen Spaß und hat uns zum besten, wie zum Beispiel der Natursorscher und Historienschreiber. Aber eine einzelne Handlung oder Legebenheit ist interessant, nicht weil sie erklärbar oder wahrscheinlich

# AUGUGUGUGU 522 ZGZGZGZGZGZG

fondern weil sie wahr ist. Wenn gegen Mitternacht die Flamme den Schreibtisch der Tante verzehrt hat, so ist das sonderbare Reißen des unsern zu gleicher Zeit für uns eine wahre Begebenheit, sie mag übrigens erklärbar sein und zusammenhängen, mit was sie will.

So tief es auch schon in der Nacht war, sühlte niemand eine Neigung, zu Bette zu gehen, und Karl erbot sich gleichfalls, eine Geschichte zu erzählen, die nicht minder interessant sei, ob sie sich gleich vielleicht eher erklären und begreisen lasse die vorigen.

Der Marschall von Bassompierre, sagte er, ersählt sie in seinen Memoiren; es sei mir erlaubt, in

feinem Namen zu reden.

Seit fünf oder sechs Monaten hatte ich bemerkt, so oft ich über die kleine Brücke ging — denn zu der Zeit war der Pont neuf noch nicht erbaut —, daß eine schöne Krämerin, deren Laden an einem Schilde mit zwei Engeln kenntlich war, sich tief und wiederholt vor mir neigte und mir so weit nachsah, als sie nur konnte. Ihr Betragen siel mir auf, ich sah sie gleichsfalls an und dankte ihr forgsättig. Sinst ritt ich von Jontainebleau nach Paris, und als ich wieder die kleine Brücke herauf kan, trat sie an ihre Ladenthür und sagte zu mir, indem ich vorbeiritt: Mein Herr, Ihre Dienerin! Ich erwiederte ihren Gruß, und indem ich mich von Zeit zu Zeit umsah, hatte sie sich weiter vorgelehnt, um mir so weit als möglich nachzusehen.

Ein Bedienter nebst einem Postisson folgten mir, die ich noch diesen Abend mit Briesen an einige Damen nach Fontainebleau zurückschien wollte. Auf meinen Besehl stieg der Bediente ab und ging zu der jungen Frau, ihr in meinem Namen zu sagen, daß ich ihre Neigung mich zu sehen und zu grüßen bemerkt hätte; ich wollte, wenn sie wünschte, mich näher kennen zu

Iernen, sie aufsuchen, wo sie verlangte.

# AUGUGURURU 528 YAYAURURUR

Sie antwortete dem Bedienten, er hatte ihr keine bessere Renigkeit bringen können, sie wollte kommen, wohin ich sie bestellte, nur mit der Bedingung, daß sie eine Nacht mit mir unter Einer Tecke zubringen dürfte.

Ich nahm den Borschlag an und fragte den Bedienten, ob er nicht etwa einen Ort fenne, wo wir zufammen kommen könnten. Er antwortete, daß er sie zu einer gewissen Aupplerin führen wollte; rate mir aber, weil die Pelt sich hier und da zeige, Matraten, Decken und Leintücher aus meinem Hause hindringen zu lassen. Ich nahm den Borschlag an, und er ver-

fprach mir ein gutes Bett zu bereiten.

Des Abends ging ich hin und fand eine fehr fchone Frau von ungefähr zwanzig Sahren, mit einer zierlichen Rachtmute, einem fehr feinen Bemde, einem furgen Unterrocke von grunwollenem Zeuge. Gie hatte Pantoffeln an ben Füßen und eine Urt von Budermantel übergeworfen. Sie gefiel mir außerorbentlich, und da ich mir einige Freiheiten herausnehmen wollte, lehnte fie meine Liebkofungen mit fehr auter Urt ab und verlangte, mit mir zwischen zwei Leintuchern gu fein. Ich erfüllte ihr Begehren und tann fagen, baß ich niemals ein zierlicheres Weib gekannt habe noch von irgend einer mehr Bergnugen genoffen hatte. Den andern Morgen fragte ich fie, ob ich fie nicht noch einmal feben tonnte, ich verreife erft Sonntag; und wir hatten die Nacht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugebracht.

Sie antwortete mir, daß sie es gewiß lebhafter wünsche als ich; wenn ich aber nicht den ganzen Sonntag bliebe, sei es ihr unmöglich; denn nur in der Macht vom Sonntag auf den Montag könne sie mich wieder sehen. Als ich einige Schwierigkeiten machte, sagte sie: Ihr seid wohl meiner in diesem Augenblicke schon überdrüssig und wollt nun Sonntags verreisen;

aber ihr werdet bald wieder an mich denken und gewiß noch einen Tag zugeben, um eine Nacht mit mir zuzubringen.

Ich war leicht zu überreden, versprach ihr, den Sonntag zu bleiben und die Nacht auf den Montag mich wieder an dem nämlichen Orte einzufinden. Darauf antwortete sie mir: Ich weiß recht gut, mein Berr, daß ich in ein schändliches Saus um Ihrentwillen gekommen bin: aber ich habe es freiwillig gethan und ich hatte ein so unüberwindliches Verlangen. mit Ihnen zu sein, daß ich jede Bedingung eingegangen wäre. Aus Leidenschaft bin ich an diesen abscheulichen Ort gekommen, aber ich wurde mich für eine feile Dirne halten, wenn ich zum zweitenmal dahin zurückfehren könnte. Möge ich eines elenden Todes fterben. wenn ich außer meinem Mann und euch irgend jemand zu willen gewesen bin, und nach irgend einem andern verlange! Aber was thate man nicht für eine Person, die man liebt, und für einen Baffompierre? Um feinet= willen bin ich in das Haus gekommen, um eines Mannes willen, ber burch feine Gegenwart biefen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt ihr mich noch einmal feben, so will ich euch bei meiner Tante einlaffen.

Sie beschrieb mir das Haus aus genauste und suhr sort: Ich will euch von zehn Uhr dis Mitternacht erwarten, ja noch später, die Thüre soll offen sein. Erst sindet ihr einen steinen Gang, in dem haltet euch nicht auf, denn die Thüre meiner Tante geht da heraus. Dann stöht euch eine Treppe sogleich entgegen, die euch ins erste Geschoß sührt, wo ich euch mit offnen Armen enwsangen werde.

Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagsnacht, in der ich das schöne Beibchen wieder sehen sollte. Um zehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich sand die Thüre, die sie mir bezeichnet hatte sogleich, aber verschlossen, und im ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme aufzulodern schien. Ungeduldig sing ich an zu klopsen, um meine Ankunst zu melden; aber ich hörte eine Mannsstimme, die mich fragte, wer brauken sei.

Ich ging gurud und einige Strafen auf und ab. Endlich jog mich das Berlangen wieder nach der Thure. Ich fand fie offen und eilte durch ben Gana die Treppe hinauf. Aber wie erstaunt war ich, als ich in bem Zimmer ein vaar Leute fand, welche Bettftroh verbrannten und bei der Rlamme, die das ganze Zimmer erleuchtete, zwei nackte Körper auf bem Tische ausgeftreckt fab. Ich zog mich eilig zurud und ftieß im hinausgehen auf ein paar Totengraber, die mich fragten, mas ich fuchte. Ich jog ben Degen, um fie mir vom Leibe zu halten, und fam nicht unbewegt von biefem feltsamen Unblid nach Saufe. Ich trant fogleich drei bis vier Glafer Bein, ein Mittel gegen Die peftilenzialischen Ginfluffe, das man in Deutsch= land fehr bewährt halt, und trat, nachdem ich ausgeruht, ben andern Tag meine Reife nach Lothringen an.

Alle Mühe, die ich mir nach meiner Rücklunft gegeben, irgend etwas von dieser Frau zu ersahren, war vergeblich. Ich ging sogar nach dem Laden der zwei Engel; allein die Mietleute wußten nicht, wer

por ihnen darin gesessen hatte.

Dieses Abentener begegnete mir mit einer Person von geringem Stande, aber ich versichre, daß ohne den unangenehmen Ausgang es eins der reizendsten gewesen wäre, deren ich mich erinnre, und daß ich niemals ohne Sehnsucht an das schöne Weibchen habe denken können.

Auch dieses Rätsel, versetze Fritz, ist so leicht nicht zu lösen. Denn es bleibt zweiselhaft, ob das artige Beibehen in dem Hause mit an der Pest ge-

#### AND AND AND AND SEC THE PURCH AND AND AND ADDRESS OF A SECOND ADDRESS

storben, oder ob sie es nur dieses Umstands wegen vermieden habe.

Hätte sie gelebt, versehte Karl, so hätte sie ihren Geliebten gewiß auf der Gasse erwartet, und keine Gesahr hätte sie abgehalten, ihn wieder aufzusuchen. Ich fürchte immer, sie hat mit auf dem Tische gelegen.

Schweigt, sagte Luise, die Geschichte ist gar zu schrecklich! Was wird das für eine Nacht werden, wenn wir uns mit solchen Bildern zu Bette legen!

Es fällt mir noch eine Geschichte ein, sagte Karl, die artiger ist und die Bassompierre von einem seiner Borsahren erzählt.

Sine schöne Frau, die den Ahnherrn außerordentslich liebte, besuchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Nacht mit ihr zubrachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß er diese Zeit zu einer Jagdpartie bestimmt habe.

Zwei Jahre hatten sie sich ununterbrochen auf diese Weise gesehen, als seine Frau einigen Verdacht schöpfte, sich eines Morgens nach dem Sommerhause schläch und ihren Gemahl mit der Schönen in tiesem Schlase antraf. Sie hatte weder Mut noch Willen, sie aufzuwecken, nahm aber ihren Schleier vom Kopse und dectte ihn über die Kise der Schlasenden.

Alls das Frauenzimmer erwachte und den Schleier erblickte, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Klagen aus und jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja daß sie sich ihm auf hundert Meilen nicht nähern dürfe. Sie verließ ihn, nachdem sie ihm drei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, einen Ring und einen Becher für seine drei rechtmäßigen Töchter verehrt und ihm die größte Sorgfalt sür diese Gaben andesohlen hatte. Man hob sie sorgfältig auf, nud die Aldfömmlinge dieser drei Töchter glaubten die Ursache manches glücklichen Ereignisses in dem Besit dieser Gabe zu finden.

## AUDURURUS 527 HAMAHAMAHA

Das fieht nun schon eher bem Märchen ber schönen Melusine und andern dergleichen Feengeschichten ähnslich, sagte Luise.

Und boch hat sich eine folde Tradition, versehte Friedrich, und ein ähnlicher Talisman in unserm Sause erhalten.

Wie ware benn das? fragte Rarl.

Es ist ein Geheimnis, versetze jener; nur der älteste Sohn darf es allenfalls bei Lebzeiten des Naters ersahren und nach seinem Tode das Kleinod besitzen.

Du hast es also in Verwahrung? fragte Luise.

Ich hate wohl schon zu viel gesagt, versette Friedrich, indem er das Licht anzündete, um sich hinweg zu begeben.

Die Familie hatte zusammen wie gewöhnlich das Frühftück eingenommen, und die Baronesse sas wieder an ihrem Stickrahmen. Nach einem kurzen allgemeinen Stillschweigen begann der geistliche Hausstreund mit einigem Lächeln: Es ist zwar selten, daß Sänger, Dichter und Grzähler, die eine Gesellschaft zu unterhalten versprechen, es zur rechten Zeit thun; vielmehr lassen sie sich gewöhnlich, wo sie willig sein sollten, sehr dringend bitten und sind zudringlich, wenn manr ihren Vortrag gern ablehnen möchte. Ich hoffe baher eine Ausnahme zu machen, wenn ich anfrage, ob Ihnen in diesem Augenblicke gelegen sei, irgend eine Geschichte anzuhören.

Recht gerne, versehte die Baronesse, und ich glaube, es werben alle übrigen mit mir übereinstimmen. Doch wenn Sie uns eine Geschichte zur Probe geben wollen, so nuß ich Ihnen sagen, welche Art ich nicht liebe. Zene Erzählungen machen mir teine Freude, bei welchen nach Beise der Tausend und Einen Nacht eine Besechnheit in die andre eingeschachtelt, ein Interesse durch das andre verdrängt wird; wo sich der Erzähler genötiat sieht, die Neugierde, die er auf eine leichte

finnige Weise erregt hat, durch Unterbrechung zu reigen und die Aufmerksamkeit, anstatt fie durch eine vernünftige Folge zu befriedigen, nur durch feltfame und keineswegs lobensmurdige Kunftgriffe aufzuspannen. Sich table das Bestreben, aus Geschichten, die sich ber Cinheit des Gedichts nähern follen, rhapsodische Rätsel zu machen und den Geschmack immer tiefer zu ver= berben. Die Gegenftande Ihrer Erzählung gebe ich Ihnen gang frei, aber laffen Sie uns wenigstens an ber Form feben, daß wir in guter Gefellschaft find. Geben Sie uns gum Anfang eine Geschichte von wenig Bersonen und Begebenheiten, die gut erfunden und gedacht ist, wahr, natürlich und nicht gemein, so viel Handlung als unentbehrlich und so viel Gesinnung als nötig; die nicht still steht, sich nicht auf Ginem Rlecke zu langsam bewegt, sich aber auch nicht übereilt: in ber die Menschen erscheinen, wie man sie gern mag, nicht vollkommen aber gut, nicht außerordentlich aber intereffant und liebenswürdig. Ihre Geschichte fei unterhaltend, fo lange wir sie hören, befriedigend, wenn fie zu Ende ift, und hinterlaffe und einen ftillen Reiz, weiter nachzudenken.

Kennte ich Sie nicht besser, gnädige Frau, versetzte der Geistliche, so würde ich glauben, Ihre Abslicht sei, mein Warenlager, noch eh ich irgend etwas davon ausgekramt habe, durch diese hohen und strengen Forderungen völlig in Mißkredit zu sehen. Wie selten möchte man Ihnen nach Ihrem Mapstad Genüge leisten können. Selbst in diesem Augendssche, suhr er fort, als er ein wenig nachgedacht, nötigen Sie mich, die Grzählung, die ich im Sinne hatte, zurückzustellen und auf eine andre Zeit zu verlegen; und ich weiß wirklich nicht, ob ich nich in der Gile vergreise, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Vorzutragen aufange.

In einer italienischen Seestadt lebte vor Zeiten ein Handelsmann, der sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Alugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Reichtümer erworben, indem er selbst nach Alegandria zu schiffen, koftbare Waren zu erkaufen oder einzutauschen pflegte, die er alsdann zu Hause wieder abzusehen oder in die er alsdann zu Hause wieder abzusehen oder in die er alsdann zu Kause wieden deutschen Gegenden Europens zu versenden wuchte Sein Vermögen wuchs von Jahr zu Jahr um somehr, als er in seiner Geschäftigkeit selbst das größte Vergnügen sand und ihm keine Zeit zu kostspieligen Zerstreuungen übrig blieb.

Bis in sein fünfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Weise emsig fortbeschäftigt, und ihm war von den gesselligen Bergnügungen wenig bekannt worden, mit welchen ruhige Bürger ihr Leben zu würzen verstehen; ebensowenig hatte das schöne Geschlecht bei allen Borzügen seiner Landsmänninnen seine Aufmerksamteit weiter erregt, als insofern er ihre Begierde nach Schmuck und Kostdarkeiten sehr wohl kannte und sie gelegentlich zu nützen wußte.

Wie wenig versah er sich daher auf die Berändrung, die in seinem Gemüte vorgehen sollte, als eines Tages sein reich besaden Schiff in den Hasen seines Tages sein reich besaden Schiff in den Hasen seiner Baterstadt einlief, eben an einem jährlichen Feste, das besonders der Kinder wegen geseiert wurde. Anaben und Mädchen psiegten nach dem Gottesdienste in allersei Berkleidungen sich zu zeigen, bald in Prozessionen, bald in Scharen durch die Stadt zu scherzen und sodann im Felde auf einem großen freien Alas allerhand Spiele zu treiben, Kunstititüse und Geschichtschleiten zu zeigen und in artigem Wettstreit ausgesehte kleine Preise zu gewinnen.

Anfangs wohnte unfer Seemann biefer Feier mit Bergnügen bei; als er aber die Lebensluft ber Kinder und die Freude der Eftern daran lange betrachtet und

so viele Menschen im Genuß einer gegenwärtigen Freude und der angenehmsten aller Hoffnungen gestunden hatte, mußte ihm bei einer Rückfehr auf sich selbst sein einsamer Zustand äußerst aufsallen. Sein leeres Haus sing zum erstenmal an, ihm ängstlich zu werden, und er klagte sich selbst in seinen Gedanken an.

O ich Unglückseliger! Warum gehn mir so spät die Augen auf? Warum erkenne ich erst im Alter jene Güter, die allein den Menschen glücklich machen? So viel Mühe! fo viel Gefahren! was haben fie mir verschafft? Sind gleich meine Gewölbe voll Baren, meine Kiften voll edler Metalle, und meine Schränke voll Schmuck und Aleinodien, so können doch diese Güter mein Gemüt weder erheitern noch befriedigen. Ne mehr ich fie aufhäufe, besto mehr Gefellen scheinen fie zu verlangen; ein Kleinod fordert das andre, ein Goldstück bas andre. — Sie erkennen mich nicht für ben Sausherrn: sie rufen mir ungestum zu: geh und eile, schaffe noch mehr unfersgleichen herbei! Gold er= freut sich nur des Goldes, das Kleinod des Kleinodes. So gebieten fie mir schon die ganze Zeit meines Lebens, und erft fpat fühle ich, daß mir in allem diesem kein Genuß bereitet ift. Leider jest, da die Jahre kommen, fange ich an zu denken und sage zu mir, du genießest diese Schätze nicht, und niemand wird fie nach dir genießen! Saft du jemals eine ge= liebte Frau damit geschmückt? hast du eine Tochter damit ausgestattet? hast du einen Sohn in den Stand gesetzt, sich die Neigung eines guten Mädchens zu gewinnen und zu befestigen? Niemals! Bon allen beinen Besitktümern hast du, hat niemand der Deinigen etwas beseisen, und was du mühsam zusammengebracht haft. wird nach beinem Tode ein Fremder leichtfertig per= praffen.

D wie anders werden heute abend jene glück-

lichen Stern ihre Kinder um den Tisch versammeln, ihre Geschicklichkeit preisen und sie zu guten Thaten ausmuntern! Welche Lust glänzte aus ihren Augen, und welche Hoffnung schien aus dem Gegenwärtigen zu entspringen! Solltest du denn aber selbst gar keine Hoffnung sassen Soffnung kassen. Bist du denn schon ein Greis? Ist es nicht genug, die Versäummis einzusehen, jett, da noch nicht aller Tage Abend gekommen ist? Nein, in deinem Alter ist es noch nicht thöricht, ans Freien zu denken, mit deinen Gütern wirst du ein braves Weib erwerben und glücklich machen; und siehst du noch Kinder in deinem Hause, so werden die spätern Früchte dem größten Genuß geben, anstatt daß sie oft denen, die sie zu früh vom Hinmel erhalten, zur Last werden und zur Verwirrung gereichen.

Als er durch dieses Selbstgespräch seinen Borsat bei sich befestigt hatte, rief er zwei Schiffsgesellen zu sich und eröffnete ihnen seine Gedanken. Sie, die gewohnt waren, in allen Fällen willig und bereit zu sein, sehlten auch diesmal nicht und eilten, sich in der Stadt nach den jüngsten und schönsten Mädchen zu ertundigen, denn ihr Patron, da er einmal nach dieser Bare lüstern ward, sollte auch die beste sinden und besieren

Er felbst feierte so wenig als seine Abgesandten. Er ging, fragte, sah und hörte und sand bald, was er suchte, in einem Frauenzimmer, das in diesem Augenblick das schönste der ganzen Stadt genannt zu werden verdiente, ungefähr sechzehn Jahre alt, wohl gebildet und gut erzogen, deren Gestalt und Wesen das Angenehmste zeigte und das Beste versprach.

Nach einer furzen Unterhaltung, durch welche der vorteilhafteste Zustand sowohl bei Lebzeiten als nach dem Tode des Mannes der Schönen rersichert war, vollzog man die Heirat mit großer Pracht und Lust, und von diesem Tage an fühlte sich unser Handels mann zum erstenmal im wirklichen Besitz und Genuß seiner Reichtümer. Nun verwandte er mit Freuden die schönsten und reichsten Stoffe zur Bekleidung des schönen Körpers, die Juwelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haaren seiner Geliebten, als ehemals im Schmuckköften, und die Kinge erhielten einen unendlichen Wert von der Hand, die sie trug.

So fühlte er sich nicht allein so reich sondern reicher als disher, indem seine Güter sich durch Teilsnehmung und Unwendung zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Paar fast ein Jahr lang in der größten Zufriedenheit, und er schien seine Liebe zu einem thätigen und herumstreisenden Leben gegen das Gefühl häuslicher Glückseitgkeit gänzlich vertauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Nichtung, die wir früh genommen, kann wohl einige Zeit abgelenkt, aber nie ganz untersbrochen werden.

So hatte auch unser Handelsmann oft, wenn er andre sich einschiffen ober glücklich in den Hasen zurückstehren sah, wieder die Regungen seiner alten Leidensschaft gefühlt, ja er hatte selbst in seinem Hause, an der Seite seiner Gattin manchmal Unruhe und Unszufriedenheit empfunden. Dieses Berlangen vernnehrte sich mit der Zeit und verwandelte sich zuletzt in eine solche Sehnsucht, daß er sich äußerft unglücklich fühlen nußte — und zuseht wirklich frank ward.

Was foll nun aus dir werden? sagte er zu sich selbst. Du erfährst nun, wie thöricht es ist, in späten Jahren eine alte Lebensweise gegen eine neue zu vertauschen. Wie sollen wir das, was wir innner getrieben und gesucht haben, aus unsern Gedanken, ja aus unsern Gliedern wieder herausbringen? Und wie geht es mir nun, der ich disher wie ein Fisch das Wasser, wie ein Vogel die freie Luft geliebt, da ich mich in einem Gebäude bei allen Schätzen und bei der

Blume aller Reichtümer, bei einer schönen jungen Frau eingesperrt habe? Anstatt daß ich dadurch hosste, Zuscheichenheit zu gewinnen und meiner Güter zu genießen, so scheint es mir, daß ich alles verliere, indem ich nichts weiter erwerbe. Mit Unrecht hält man die Menschen sür Thoren, welche in rastloser Thätigkeit Güter auf Güter zu häusen suchen; denn die Thätigkeit ist das Glück, und sür den, der die Freuden eines ununterbrochnen Bestrebens empssinden kann, ist der erwordene Reichtum ohne Bedeutung. Aus Mangel an Beschäftigung werde ich elend, aus Mangel an Bewegung krank, und wenn ich seinen andern Entschluß fasse, so din ich in kurzer Zeit dem Tode nache.

Freilich ist es ein gewagtes Unternehmen, sich von einer jungen liebenswürdigen Frau zu entfernen. Ift es billig, um ein reigendes und reigbares Madchen gu freien, und fie nach einer furgen Beit fich felbit, ber Langenweile, ihren Empfindungen und Begierben gu überlaffen? Spazieren biefe jungen feidnen Berren nicht ichon jest vor meinen Kenftern auf und ab? Suchen fie nicht schon jest in der Rirche und in Garten die Aufmerksamkeit meines Beibebens an sich zu gieben? Und was wird erft geschehen, wenn ich weg bin? Soll ich glauben, daß mein Beib durch ein Bunder gerettet werden konnte? Mein, in ihrem Alter, bei ihrer Ronftitution ware es thoricht, ju hoffen, daß fie fich der Freuden der Liebe enthalten konnte. Entfernft du dich, fo wirft du bei beiner Rücktunft die Reigung beines Beibes und ihre Treue augleich mit der Ehre beines Saufes verloren haben.

Diese Betrachtungen und Zweisel, mit denen er sich eine Zeit lang qualte, verschlimmerten den Zustand, in dem er sich befand, aufs äußerste. Seine Frau, seine Berwandten und Freunde betrübten sich um ihn, ohne daß sie die Ursache seine Krankheit hätten ents

becken können. Endlich ging er nochmals bei sich zu Rate und rief nach einiger Überlegung auß: Thörichter Mensch; bu lässest es dir so sauer werden, ein Weib zu bewahren, das du doch bald, wenn dein Übel sort-dauert, sterbend hinter dir und einem andern lassen nußt. Ist es nicht wenigstens klüger und besser, du suchst das Leben zu erhalten, wenn du gleich in Gesahr kommst, an ihr dassenige zu verlieren, was als das höchste Gut der Frauen geschätzt wird? Wie mancher Mann kann durch seine Gegenwart den Verzluft dieses Schahes nicht hindern und vermißt geduldig, was er nicht erhalten kann. Warum solltest du nicht Mut haben, dich eines solches Gutes zu entschlagen, da von diesem Entschlusse dein Leben abhänat?

Mit diesen Worten ermannte er sich und ließ seine Schiffsgesellen rusen. Er trug ihnen auf, nach gewohnter Weise ein Fahrzeug zu befrachten, und alles bereit zu halten, daß sie bei dem ersten günstigen Winde auslaufen könnten. Darauf erklärte er sich gegen seine Frau folgendermaßen:

Laß dich nicht befremben, wenn du in dem Hause eine Bewegung siehst, woraus du schließen kannst, daß ich mich zu einer Abreise anschicke. Betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß ich abermals eine Seefahrt zu unternehmen gedenke. Meine Liebe zu dir ist noch immer dieselbe, und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. Ich erkenne den Wert des Glücks, das ich disher an deiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner fühlen, wenn ich mir nicht ost Vorwürse der Unthätigkeit und Nachlässigkeit im stillen machen müßte. Meine alte Neigung wacht wieder auf, und meine alte Gewohnheit zieht mich wieder an. Erlaube mir, daß ich den Markt von Alexandrien wieder sehe, den ich jeht mit größerm Gifer-besuchen werde, weil ich dort die köftlichsten Stoffe und die

ebelsten Kostbarkeiten für dich zu gewinnen denke. Ich lasse dich im Besit aller meiner Güter und meines Bermögens; bediene dich dessen und vergnüge dich mit deinen Eltern und Berwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorüber, und mit vielsacher Kreude werden wir uns wiedersehen.

Nicht ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die zärtlichsten Vorwürse, versicherte, daß sie ohne ihn keine fröhliche Stunde hindringen werde, und bat ihn nur, da sie ihn weder halten könne noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der Abwesenheit zum besten gedenken möge.

Nachdem er darauf verschiednes mit ihr über einige Geschäfte und häusliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Pause: Ich habe nun noch etwas auf dem Herzen, davon du mir frei zu reden erlauben mußt; nur bitte ich dich aufs herzlichste, nicht zu mißdeuten, was ich sage, sondern auch selbst in dieser Besorgnis meine Liebe zu erkennen.

3ch tann es erraten, verfette die Schone darauf, du bift meinetwegen beforgt, indem du nach Urt ber Manner unfer Geschlecht ein für allemal für schwach haltft. Du haft mich bisher jung und froh gefannt, und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtsinnig und verführbar sein werbe. 3ch schelte Diefe Sinnesart nicht, denn fie ift bei euch Dlannern gewöhnlich; aber wie ich mein Berg tenne, barf ich bir versichern, daß nichts fo leicht Eindruck auf mich machen, und tein möglicher Eindruck fo tief wirken foll, um mich von dem Bege abzuleiten, auf dem ich bisher an der Sand der Liebe und Bilicht binmandelte. Sei ohne Sorgen; bu follft beine Frau fo gartlich und tren bei beiner Rückfunft wiederfinden, als bu fie abende fandest, wenn du nach einer fleinen Abmefenheit in meine Urme gurudfehrteft.

Diefe Gefinnungen traue ich bir gu, versette ber

Gemahl, und bitte dich, darin zu verharren. Lag uns aber an die äußersten Fälle benken; warum foll man sich nicht auch darauf vorsehen? Du weißt, wie sehr beine schöne und reizende Gestalt die Augen unfrer iungen Mitburger auf sich zieht; sie werden sich in meiner Abwesenheit noch mehr als bisher um dich bemühen; sie werden sich dir auf alle Weise zu nähern. ja zu gefallen suchen. Nicht immer wird das Bild beines Gemahls, wie jekt seine Gegenwart, sie von beiner Thure und beinem Bergen verscheuchen. Du bist ein edles und gutes Kind, aber die Forderungen der Natur sind rechtmäßig und gewaltsam; sie stehen mit unfrer Bernunft beftandig im Streite und tragen gewöhnlich den Sieg davon. Unterbrich mich nicht. Du wirst gewiß in meiner Abwesenheit selbst bei bem pflichtmäßigen Andenken an mich das Berlangen empfinden, wodurch das Weib den Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werde eine Zeit lang der Gegenstand beiner Bunsche fein; aber wer weiß. was für Umstände zusammentreffen, was für Gelegenheiten sich finden, und ein andrer wird in der Wirklichkeit ernten, was die Einbildungskraft mir zugedacht hatte. Werde nicht ungeduldig, ich bitte dich, höre mich aus!

Sollte der Fall kommen, dessen Möglichkeit du leugnest und den ich auch nicht zu beschleunigen wünsche, daß du ohne die Gesellschaft eines Mannes nicht länger bleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl entbedren könntest, so versprich mir nur, an meine Stelle keinen von den leichtsinnigen Knaben zu wählen, die, so artig sie auch aussehen mögen, der Ghre noch mehr als der Tugend einer Frau gefährlich sind. Mehr durch Sielkeit als durch Begierde beherrscht, bemüßen sie sich um eine jede und sinden nichts natürlicher, als eine der andern auszuspfern. Fühlst du dich geneigt, dich nach einem Freunde umzusehen, so sorsche nach

einem, ber diesen Namen verdient, ber bescheiben und verschwiegen die Freuden der Liebe noch durch die Wohlthat des Geheimnisses zu erheben weiß.

Hier verbarg die schöne Frau ihren Schmerz nicht länger, und die Thränen, die sie bisher zurückgehalten hatte, stürzten reichlich aus ihren Augen. Was du auch von mir denken magst, rief sie nach einer leidenschaftlichen Umarmung aus, so ist doch nichts entsernter von mir, als das Verbrechen, das du gewissermaßen für unvermeidlich hältst. Wöge, wenn jemals auch nur ein solcher Gedanke in mir entsteht, die Erde höffnung der Seligkeit mir entrissen werden, die uns eine so reizende Fortdauer unsers Taseins verspricht! Entserne das Mistrauen aus deiner Brust und saß mir die ganze reine Hoffnung, dich bald wieder in meinen Armen au sehen.

Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu beruhigen gesucht, schiffte er sich den andern Morgen ein; seine Fahrt war glücklich und er gelangte bald nach Alexandrien.

Indessen lebte seine Gattin in dem ruhigen Besith eines großen Vermögens nach aller Lust und Bequemslichkeit, jedoch eingezogen, und pflegte außer ihren Eltern und Verwandten niemand zu sehen; und indem die Geschäfte ihres Mannes durch getreue Diener sorts geführt wurden, bewohnte sie ein großes Haus, in dessen prächtigen Zimmern sie mit Vergnügen täglich das Andenken ihres Gemahls erneuerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt und eingezogen lebte, waren doch die jungen Leute der Stadt nicht unthätig geblieben. Sie versäumten nicht, häusig vor ihrem Fenster vorbei zu gehen, und suchten des Abends durch Musit und Gesänge ihre Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die schöne Ginsame sand ansangs diese Bemühungen unbequem und lästig, doch gewöhnte sie sich bald baran und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu bekümmern, woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Unterhaltung sich gefallen, und konnte dabei manchen Seufzer, der ihrem Abwesenden galt, nicht zurückhalten.

Anstatt daß ihre unbekannten Berehrer, wie sie hosste, nach und nach müde geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederschehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederschlerenden ihren unterscheiden und bald sich die Neugierbe nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Undekannten, und besonders, wer die Beharrlichen sein möchten. Sie durste sich zum Zeitvertreib eine solche Teilnahme wohl erlauben.

Sie fing daher an, von Zeit zu Zeit durch ihre Borhänge und Halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Vorbeigehenden zu merken und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Auge behielten. Se waren meist schöne, wohlegekleidete junge Leute, die aber freilich in Gebärden sowohl als in ihrem ganzen Außern ebensovel Leichtssium als Eitelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Ausmertsankeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen als jener eine Art von Verehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, sagte die Dame manchmal scherzend zu sich selbst, mein Mann hat einen klugen Einfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle diejenigen auß, die sich um mich bemühen, und die mir allenfalls gesallen könnten. Er weiß wohl, daß Augheit, Bescheidenheit und Verschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Verstand schätzt, die aber unsre Einbildungskraft keineswegs aufzuregen noch unfre Neigung anzureizen imstande sind. Vor diesen, die

mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, bin ich sicher, daß sie kein Vertrauen erweden, und die, denen ich mein Vertrauen schenken könnte, sinde ich nicht im mindesten liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Gedanken erlaubte sie sich immer mehr, dem Bergnügen an der Musit und an der Gestalt der vorbeigehenden Jünglinge nachzuhängen; und ohne daß sie es merkte, wuchst nach und nach ein unruhiges Berlangen in ihrem Busen, dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Einsamkeit und der Müßiggang, daß bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Begierbe früher, als daß gute Kind dachte, entwickeln nufte.

Sie fing nun an, jedoch mit stillen Seufzern, unter den Vorzügen ihres Gemahls auch seine Welt und Menschenkenntnis, besonders die Kenntnis des weidelichen Herzens zu bewundern. So war es also doch möglich, was ich ihm so lebhast abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also doch nötig, in einem solchen Falle mir Vorsicht und Klugheit anzuraten! Doch was können Vorsicht und Klugheit da, wo der undarmherzige Zusall nur mit einem unbestimmten Verlangen zu spielen scheint. Wie soll ich den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt dei näherer Besanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanten vermehrte die schöne Frau das übel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Bergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung brachte auch in der tiessten Sinsamkeit angenehme Bilder in ihrer Einbildungskraft hervor.

In solchem Zustande befand sie sich, als sie unter andern Stadtneuigkeiten von ihren Berwandten ver nahm, es sei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bologna studiert habe, soeben in seine Baterstadt zurückgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Klugheit und Gewandtheit, die sonst Jünglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden Gestalt die größte Bescheidenheit. Als Prosurator hatte er bald das Zutrauen der Bürger und die Achtung der Michter gewonnen. Täglich sand er sich auf dem Kathause ein, um daselbst seine Geschäfte zu besorgen und zu betreiben.

Die Schöne hörte die Schilderung eines so vollkommnen Mannes nicht ohne Berlangen, ihn näher
kennen zu lernen, und nicht ohne fiellen Wunsch, in
ihm denjenigen zu finden, dem sie ihr Herz sellst nach
der Vorschrift ihres Mannes übergeben könnte. Wie
aufmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er
täglich vor ihrem Hause vorbei gehe; wie sorgkältig
beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Authause sich zu versammeln pklegte. Nicht ohne Bewegung
sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schöne
Gestalt und seine Jugend für sie notwendig reizend
sein mußten, so war seine Bescheidenheit von der
andern Seite dassenige, was sie in Sorgen versetze.

Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte nun dem Bunsche nicht länger widerstehen, seine Auswerfchaufeit auf sich zu ziehen. Sie kleidete sich mit Sorgsalt, trat auf den Balkon, und das Herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnslich mit bedächtigen Schritten in sich gekehrt und mit niedergeschlagnen Augen, ohne sie auch nur zu bewerfen, auf das zierlichste seines Weges vorbeiging.

Bergebens versuchte sie mehrere Tage hintereinander auf eben diese Beise von ihm bemerkt zu werden. Immer ging er seinen gewöhnlichen Schritt, ohne die Augen aufzuschlagen oder da und dorthin zu wenden. Se mehr fie ihn aber ansah, besto mehr schien er ihr berienige au fein, beffen fie fo fehr bedurfte. Ihre Reigung ward täglich lebhafter, und da fie ihr nicht widerstand, endlich gang und gar gewaltsam. Bie! faate fie zu fich felbit, nachdem bein edler verständiger Mann ben Ruftand porausgeschen, in dem du dich in feiner Abwesenheit befinden murdeft, da feine Beisfagung eintrifft, daß du ohne Freund und Gunftling nicht leben fannft, follft du dich nun verzehren und abbarmen, zu ber Beit, ba bir bas Glud einen Sungling zeigt, völlig nach beinem Sinne, nach dem Sinne beines Gatten, einen Aunaling, mit dem du die Freuden ber Liebe in einem undurchdringlichen Gebeimnis genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit verfaumt, thöricht, wer der gewaltsamen Liebe wider= ftehen will.

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Borsatze zu stärken, und nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewißheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, und zuleht auf einmal dahinreißt, und unser Gemüt bergestalt erzhöht, daß wir auf Besorgnis und Furcht, Jurückhaltung und Scham, Verhältnisse und Pstichten mit Berachtung als auf kleinliche Hinderschung als auf kleinliche Hindernisse zurücksehen, bas ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schieden nach es koste wolle, zu seinem Bestige zu gelangen.

Das Mädchen eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Freunden zu Tische saß, und richtete ihren Gruß, ben ihre Frau sie gesehrt hatte, pünktlich aus. Der junge Profurator wunderte sich nicht über diese Botschaft; er hatte den Handelsmann in seiner Jugend gekannt, er wußte, daß er gegenwärtig abwesend war, und ob er gleich von seiner Heirat nur von weitem

#### ASSAUGASSAUGAS 542 MARKARANASKARAKA

gehört hatte, vermutete er doch, daß die zurückgelassen Frau in der Abwesenheit ihres Mannes wahrscheinlich in einer wichtigen Sache seines rechtlichen Beistandes bedürfe. Er antwortete deswegen dem Mädchen auf das verdindlichste und versicherte, daß er, sobald man von der Tasel aufgestanden, nicht fäumen würde, ihrer Gebieterin aufzuwarten. Mit unaussprechlicher Freude vernahm die schöne Frau, daß sie den Geliebten nun bald sehen und sprechen sollte. Sie eilte, sich aufs beste anzuziehen, und ließ geschwind ihr Haus und ihre Jimmer auf das reinlichste auspußen. Drangenblätter und Rlumen wurden gestreut, das Sosa mit den köstlichsten Teppichen bedeckt. So ging die kurze Zeit, die er ausblieb, beschäftigt hin, die ihr sonst unerträglich lang geworden wäre.

Mit welcher Bewegung ging sie ihm entgegen, als er endlich ankam, mit welcher Berwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Ruhebett niederließ, auf ein Tabouret sitzen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Beklommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angekommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann bekannt. Auch ich sehe mein Vertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegenheit, die, wenn ich es recht bedenke, eher für den Beichtvater als für den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheiratet, der, so lange wir zusammen sebten, die größte Ausmerksankeit für mich hatte, und über den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Verlangen zu reisen und zu handeln ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Entfernung anthat. Er begriff, daß ein junges Beib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne; er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die für jedermann, sowie für den Herrn verloren wären, wenn er eigensinnig die Thüre auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu, er versicherte mir, daß ich ohne Freund nicht würde leben könner, er gab mir dazu nicht allein die Erlaubnis, sondern er drang in mich und nötigte mir gleichsam das Bersprechen ab, daß ich der Neigung, die sich in meinem Herzen finden würde, frei und ohne Anstand solgen voollte.

Sie hielt einen Augenblick inne, aber bald gab ihr ein vielversprechender Blick des jungen Mannes Mut

genug, in ihrem Bekenntnis fortzufahren.

Gine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubnis. Er empfahl mir die äußerste Borsicht und verlangte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzen, zuverlässigen, klugen und verschwiegnen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir das übrige zu sagen, mein Herr, ersparen Sie mir des Werwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich für Sie eingenommen bin, und erraten Sie aus diesem Zutrauen meine Hossinungen und meine Wünsche.

Nach einer kurzen Paufe versetzte ber junge liebenswürdige Mann mit gutem Bedachte: Wie sehr bin ich Ihnen für das Vertrauen verdunden, durch welches Sie mich in einem so hohen Grade ehren und glücklich machen. Ich wünsche nur lebhaft, Sie zu überzeugen, daß Sie sich an keinen Unwürdigen gewendet haben. Lassen Sie mich Ihnen zuerst als Rechtsgelehrter antworten, und als ein solcher gesteh ich Ihnen, daß ich

Ihren Gemahl bewundre, der fein Unrecht so deutlich gefühlt und eingesehen hat, denn es ist gewiß, daß einer, der ein junges Beib gurückläft, um ferne Belt= gegenden zu besuchen, als ein folcher anzusehen ift, der irgend ein andres Besitztum völlig derelinguiert und durch die deutlichste Handlung auf alles Recht daran Bergicht thut. Bie es nun bem erften beften erlaubt ift, eine folche völlig ins Freie gefallne Sache wieder su ergreifen, so muß ich es umsomehr für natürlich und billig halten, daß eine junge Frau, die sich in diesem Buftande befindet, ihre Neigung abermals verschenke und sich einem Freunde, der ihr angenehm und zuverläffig scheint, ohne Bedenken überlaffe.

Tritt nun aber gar, wie hier, der Kall ein, daß der Chemann felbst seines Unrechts sich bewußt mit ausdrücklichen Borten feiner hinterlaffenen Frau basjenige erlaubt, was er ihr nicht verbieten kann, so bleibt gar kein Zweifel übrig, umsomehr, da dem= jenigen fein Unrecht geschieht, ber es willig zu ertragen erflärt hat.

Wenn Sie mich nun, fuhr der junge Mann mit gang andern Blicken und dem lebhaftesten Ausdrucke fort, indem er die schöne Freundin bei der Sand nahm, wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glückseligkeit bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Sein Sie versichert, rief er aus, indem er die hand füßte, daß Sie feinen er= gebnern, gärtlichern, treuern und verschwiegnern Diener hätten finden können.

Wie beruhigt fühlte sich nach dieser Erklärung die schöne Frau. Sie scheute sich nicht, ihm ihre Bartlichkeit aufs lebhafteste zu zeigen; sie brückte feine Sände, drängte fich näher an ihn und legte ihr Saupt auf seine Schulter. Nicht lange blieben sie in dieser Lage, als er fich auf eine fanfte Weise von ihr zu entfernen fuchte und nicht ohne Betrübnis zu reden begann: Kann sich wohl ein Mensch in einem seltsamern Berhältnisse besinden? Ich bin gezwungen, mich von Ihnen zu entsernen und mir die größte Gewalt anzusthun, in einem Augenblicke, da ich mich den süßesten Gestühlen überlassen sollte. Ich darf mir das Glück, das mich in Ihren Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Ach! wenn nur der Ausschub mich nicht um meine schönsten Hoffnungen betrügt!

Die Schöne fragte ängstlich nach der Urfache dieser sonderbaren Außerung.

Gben als ich in Bologna, verfette er, am Ende meiner Studien war und mich aufs außerste angriff, mich zu meiner fünftigen Bestimmung geschickt gu machen, perfiel ich in eine schwere Krankheit, die wo nicht mein Leben zu zerstören, doch meine förperlichen und Geiftesträfte ju gerrutten brohte. In ber größten Not und unter ben heftigften Schmerzen that ich ber Mutter Gottes ein Gelübde, daß ich, wenn fie mich genesen ließe, ein Sahr lang in ftrengem Raften gubringen und mich alles Genuffes, von welcher Urt er auch sei, enthalten wolle. Schon zehn Monate habe ich mein Gelübde auf das treulichste erfüllt, und sie find mir in Betrachtung der großen Wohlthat, die ich erhalten, feineswegs lang geworden, ba es mir nicht beschwerlich ward, manches gewohnte und bekannte Gute zu entbehren. Aber zu welcher Ewigkeit werden mir nun zwei Monate, die noch übrig sind, da mir erft nach Berlauf derfelben ein Glück zu teil werden fann, welches alle Begriffe überfteigt! Laffen Gie fich bie Beit nicht lang werben und entziehen Gie mir Ihre Bunit nicht, die Gie mir fo freiwillig jugebacht haben.

Die Schöne, mit dieser Erklärung nicht sonderlich zufrieden, saßte doch wieder bessern Mut, als der Freund nach einigem Nachdenken zu reden fortsuhr: Ich wage kaum, Ihnen einen Vorschlag zu thun und

das Mittel anzuzeigen, wodurch ich früher von meinem Gelübde entbunden werden fann. Wenn ich jemand fände, der so streng und sicher wie ich das Gelübde zu halten übernähme und die Sälfte der noch übrigen Beit mit mir teilte, so wurde ich um so geschwinder frei fein, und nichts wurde fich unfern Bunschen entgegen ftellen. Sollten Sie nicht, meine fuße Freundin. um unfer Blück zu beschleunigen, willig fein, einen Teil des hindernisses, das uns entgegensteht, hinweg zu räumen? Nur der zuverläffigsten Berson kann ich einen Anteil an meinem Gelübde übertragen; es ist streng, denn ich darf des Tages nur zweimal Brot und Waffer genießen, darf des Nachts nur wenige Stunden auf einem harten Lager zubringen, und muß ungeachtet meiner vielen Geschäfte eine große Anzahl Gebete verrichten. Kann ich, wie es mir heute geschehen ift, nicht vermeiden, bei einem Gastmahl zu erscheinen, so darf ich deswegen doch nicht meine Pflicht hintansetzen, vielmehr muß ich den Reizungen aller Leckerbiffen, die an mir vorübergeben, zu widersteben fuchen. Können Sie sich entschließen, einen Monat lang gleichfalls alle diese Geseke zu befolgen, so werden Sie alsdann sich felbst in dem Besitz eines Freundes desto mehr erfreuen, als Sie ihn durch ein so lobens= würdiges Unternehmen gewissermaßen selbst erworben haben.

Die schöne Dame vernahm ungern die hindernisse, die sich ihrer Neigung entgegensetzen; doch war ihre Liebe zu dem jungen Manne durch seine Gegenwart dergestalt vermehrt worden, daß ihr keine Prüfung zu streng schien, wenn ihr nur dadurch der Besit eines so werten Gutes versichert werden konnte. Sie sagte ihm daher mit den gefälligsten Ausdrücken: Mein süßer Freund! das Wunder, wodurch Sie Ihre Gesundheit wieder erlangt haben, ist mir selbst so wert und versehrungswürdig, daß ich es mir zur Freude und Pflicht

mache, an bem Gefübbe teilzunehmen, das Sie das gegen zu erfüllen schuldig sind. Ich freue mich, Ihnen einen so sichern Beweiß meiner Neigung zu geben; ich will mich auf das genauste nach Ihrer Borschrift richten, und ehe Sie mich lossprechen, soll mich nichts von dem Wege entfernen, auf den Sie mich einleiten.

Nachbem ber junge Mann mit ihr aufs genaufte Diejenigen Bedingungen abgeredet, unter welchen fie ihm die Balfte feines Gelübdes ersparen tonnte, ent= fernte er fich mit ber Berficherung, daß er fie bald wieder besuchen und nach ber glücklichen Beharrlichkeit in ihrem Borfake fragen murde; und fo mußte fie ihn geben laffen, als er ohne Sandedruck, ohne Rug, mit einem taum bedeutenden Blicke von ihr schied. Gin Blud für fie war die Beschäftigung, die ihr der feltfame Borfat gab, denn fie hatte manches zu thun, um ihre Lebensart völlig zu verandern. Zuerft wurden die schönen Blätter und Blumen hinausgekehrt, die fie gu feinem Empfang hatte ftreuen laffen; bann fam an Die Stelle bes mohlgepoliterten Ruhebettes ein hartes Lager, auf bas fie fich, jum erftenmal in ihrem Leben nur von Baffer und Brot taum gefättigt, des Abends niederlegte. Des andern Tages war fie beschäftigt Semden jugufchneiden und ju naben, beren fie eine bestimmte Bahl für ein Armen und Krankenhaus fertig ju machen versprochen hatte. Bei biefer neuen und unbequemen Beschäftigung unterhielt fie ihre Ginbilbungefraft immer mit dem Bilde ihres füßen Freundes und mit der hoffnung funftiger Gluckseligkeit; und bei eben diesen Borftellungen schien ihre schmale Roft ihr eine herzstärkende Nahrung zu gewähren.

So verging eine Woche, und schon am Ende derfelben singen die Rosen ihrer Wangen an einigermaßen zu verbleichen. Kleiber, die ihr sonst wohl paßten, waren zu weit, und ihre sonst fo raschen und muntern Glieder matt und schwach geworden, als der Freund wieder erschien und ihr durch seinen Besuch neue Stärke und Leben gab. Gr ermahnte sie in ihrem Borsatze zu beharren, munterte sie durch sein Beispiel auf und ließ von weitem die Hoffnung eines ungestörten Genusses durchblicken. Nur turze Zeit hielt er sich auf und versprach bald wieder zu kommen.

Die wohlthätige Arbeit ging aufs neue muntrer fort, und von der strengen Diät ließ man keineswegs nach. Aber auch, leider! hätte sie durch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werden können. Ihr Freund, der sie am Ende der Boche abermals besuchte, sah sie mit dem größten Mitseiden an und stärkte sie durch den Gedanken, daß die Hässte der Prüfung nun schon vorüber sei.

Nun ward ihr das ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jedem Tage lästiger, und die übertriebne Enthaltsamkeit schien den gesunden Zustand eines an Ruhe und reichliche Nahrung gewöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne konnte sich zuletzt nicht mehr auf den Füßen halten und war genötigt, ungeachtet der warmen Jahrszeit sich in doppelte und dreisache Kleider zu hüllen, um die beinah völlig verschwindende innerliche Wärme einigermaßen zusammen zu halten. Ja sie war nicht länger imstande, ausrecht zu bleiben, und sogar gezwungen, in der letzten Zeit das Bette zu hüten.

Belche Betrachtungen mußte sie da über ihren Zustand machen! Wie oft ging diese seltsame Begebensheit vor ihrer Seele vorbei, und wie schmerzlich siel es ihr, als zehn Tage vergingen, ohne daß der Freund erschienen wäre, der sie diese äußersten Aufopserungen kostete! Dagegen aber bereitete sich in diesen trüben Stunden ihre völlige Genesung vor, ja sie ward entsichieden. Denn als bald darauf ihr Freund erschien und sich an ihr Bette auf eben dasselbe Tabouret setze, auf dem er ihre erste Erklärung vernommen hatte, und

ihr freundlich, ja gewissermaßen zärtlich zusprach, die kurze Zeit noch standhaft auszudauern, unterbrach sie ihn mit Lächeln und sagte: Es bedarf weiter keines Zuredens, mein werter Freund, und ich werde mein Gelübde diese wenigen Tage mit Geduld und mit der Überzeugung ausdauern, daß Sie es mir zu meinem besten auserlegt haben. Ich bin jeht zu schwach, als daß ich Ihnen meinen Dank ausdrücken könnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir selbst erhalten; Sie haben mich mir selbst erhalten; Sie haben mich mir selbst gegeben, und ich erkenne, daß ich mein ganzes Dasein von nun an Ihnen schuldig bin.

Bahrlich! mein Dlann war verständig und flug und kannte bas Berg einer Frau; er war billig genug, fie über eine Reigung nicht zu schelten, Die burch seine Schuld in ihrem Bufen entstehen konnte, ja er war großmütig genug, feine Rechte ber Forberung ber Ratur hintangufegen. Aber Sie, mein Berr, Sie find pernunftig und aut; Sie haben mich fühlen laffen, daß außer ber Neigung noch etwas in uns ift, das ihr bas Gleichgewicht halten tann, daß wir fähig find, jedem gewohnten But zu entsagen und felbit unfre beißesten Buniche von und ju entfernen. Gie haben mich in dieje Schule burch Frrtum und Hoffnung geführt: aber beide find nicht mehr nötig, wenn wir uns erft mit bem guten und mächtigen Ich bekannt gemacht haben, bas fo still und ruhig in uns wohnt, und fo lange, bis es bie Berrichaft im Saufe gewinnt, wenigftens durch garte Erinnerungen seine Gegenwart un: aufhörlich merten läßt. Leben Gie wohl! Ihre Freundin wird Sie fünftig mit Bergnugen feben; wirten Sie auf Ihre Mitburger wie auf mich; entwickeln Sie nicht allein die Berwirrungen, die nur zu leicht über Befig tumer entstehen, fondern zeigen Gie ihnen auch burch fanfte Unleitung und durch Beifpiel, bag in jedem Menschen die Rraft der Tugend im Berborgnen feimt; die allgemeine Achtung wird Ihr Lohn sein, und Sie werden mehr als der erste Staatsmann und der größte Held den Namen Vater des Baterlandes verdienen.

Man muß Ihren Profurator Ioben, sagte die Barronesse, er ist zierlich, vernünstig, unterhaltend und unterrichtend; so sollten alle diesenigen seine, die uns von einer Verirrung abhalten oder davon zurückbringen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor vielen undern den Shrentitel einer moralischen Erzählung. Geben Sie uns mehrere von dieser Art, und unste Gesellschaft wird sich deren gewiß erfreuen.

Der Alte. Wenn diese Geschichte Ihren Beifall hat, so ist es mir zwar sehr angenehm, doch thut mirs leid, wenn Sie noch mehr moralische Grzählungen wünschen, denn es ist die erste und letzte.

Luise. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, daß Sie in Ihrer Sammlung gerade von der besten Art nur eine einzige haben.

Der Alte. Sie verstehn mich unrecht. Es ift nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich dergestalt, daß man immer nur dieselbe zu erzählen scheint.

Luife. Sie follten sich boch endlich biese Paras boren abgewöhnen, die das Gespräch nur verwirren; erklären Sie sich beutlicher.

Der Alte. Recht gern. Nur diejenige Erzählung verdient moralisch genannt zu werden, die uns zeigt, daß der Mensch in sich eine Kraft habe, aus Überzeugung eines Bessern selbst gegen seine Neigung zu handeln. Dieses lehrt uns diese Geschichte, und keine moralische Geschichte kann etwas andres lehren.

Luife. Und ich muß alfo, um moralisch zu hans bein, gegen meine Neigung handeln?

Der Alte. Ja.

Luise. Auch wenn sie gut ift?

### AUGURURURU 551 BRURURURUA

Der Alte. Reine Reigung ist an sich gut, sondern nur insofern sie etwas Gutes wirkt.

**Luife.** Wenn man nun Neigung zur Wohlthätigs feit hätte?

Per Alte. So soll man sich verbieten, wohlthätig zu sein, sobald man sieht, daß man sein eignes Hauswesen dadurch zu Grunde richtet.

Luife. Und wenn man einen unwiderstehlichen

Trieb zur Dankbarkeit hätte?

Der Alte. Dafür ist bei ben Menschen schon geforgt, daß die Dankbarkeit bei ihnen niemals zum Triebe werden kann. Doch gesetzt auch; so würde der zu schähen sein, der sich lieber undankbar zeigte, als daß er etwas Schändliches aus Liebe zu seinem Wohlthäter unternähme.

Luife. So könnte es denn also doch ungählige

moralische Geschichten geben.

Der Alte. In diesem Sinne ja; doch würden fie alse nichts weiter sagen, als was mein Profurator gesagt hat, und beswegen kann man ihn einzig dem Geiste nach nennen, denn darin haben Sie recht, der Stoff kann sehr verschieden sein.

Luife. Batten Sie fich eigentlicher ausgedrückt, fo

hätten wir nicht gestritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Berwirrungen und Misverständnisse find die Quellen des thätigen Lebens und der Unterhaltung.

Luife. Ich kann doch noch nicht ganz mit Ihnen einig sein. Wenn ein tapfrer Mann mit Gesahr seines eignen Lebens andre rettet, ist das keine moralische Kandlung?

Der Alte. Nach meiner Urt mich auszubrücken, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Mensch seine Furcht überwindet und eben dasselbe thut, dann ist es eine

moralische Handlung.

Die Baronesse. Ich wollte, lieber Freund, Sie

gäben uns noch einige Beispiele und verglichen sich gelegentlich mit Luisen über die Theorie. Gewiß, ein Gemüt, das Neigung zum Guten hat, muß uns, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen; aber Schöneres ist nichts in der Welt als Neigung durch Bernunft und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Urt, so wünschten wir sie zu hören. Ich liebe mir sehr Parallelgeschichten. Sine deutet auf die andre hin und erklärt ihren Sinn besser als viele troche Worte.

Der Alte. Ich kann wohl noch einige, die hieher gehören, vorbringen, denn ich habe auf diese Gigenschaften des menschlichen Geistes besonders acht gegeben.

Luise. Nur eins möchte ich mir ausbitten. Ich leugne nicht, daß ich die Geschichten nicht liebe, die unse Ginbildungskraft immer in fremde Länder nötigen. Muß denn alles in Italien und Sizilien, im Orient geschehen? Sind denn Neapel, Palermo und Smyrna die einzigen Orte, wo etwas Interessants vorzehen kann? Mag man doch den Schauplatz der Feenmärchen nach Samarkand und Ormus versehen, um unser Ginbildungskraft zu verwirren. Wenn Sie aber unsern Geist, unser Henz bieden wollen, so geben Sie uns einheimische, geben Sie uns Familiengemälde, und wir werden uns destossen der darin erkennen, und wenn wir uns getrossen siehe, besto gerührter an unser Herzsschlagen.

Per Alte. Auch barin soll Ihnen gewillsahrt werden. Doch ist es mit den Familiengemälden eine eigne Sache. Sie sehen einander alle so gleich, und wir haben sast alle Verhältnisse derselben schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ichs wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen schon etwas ähnliches bekannt ist, und die nur durch eine genaue Darstellung dessen, was in den Gemütern vorging, neu und interessant werden dürfte.

Man kann in Familien oft die Bemerkung machen, daß Kinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, bald vom Bater bald von der Mutter Gigenschaften an sich tragen; und so kommt auch manchmal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf eine besondre und verwundernswürdige Weise verbindet.

Hievon war ein junger Mensch, den ich Ferdinand nennen will, ein aussallender Beweis. Seine Bildung erinnerte an beide Eltern, und ihre Gemütsart konnte man in der seinigen genau unterscheiden. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Baters, so auch den Trieb, den Augenblick zu genießen, und eine gewisse leidenschaftliche Art, bei mauchen Gelegenheiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Bon der Mutter aber hatte er, so schien es, rusige überlegung, ein Sträft, sich sur nache Billigkeit und eine Anlag zu Kraft, sich für andre aufzuopfern. Man sieht hieraus leicht, daß diesenigen, die mit ihm umgingen, oft, um seine Handlungen zu erklären, zu der Hypothese ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen haben möchte.

Ich übergehe mancherlei Scenen, die in seiner Jugend vorsiesen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charakter ins Licht seht und in seinem Leben eine entschiedne Spoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genossen, denn seine Eltern waren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Kinder wie es solchen Leuten geziemt; und wenn der Bater in Gesellschaften, beim Spies und durch zierliche Kleidung mehr, als billig war, ausgad, so wußte die Mutter als eine gute Haushälterin dem gewöhnlichen Auswande solche Grenzen zu setzen, daß im ganzen ein Gleichgewicht blieb und niemals ein Mangel zum Vorschein kommen konnte. Dabei war der Pater als Handelsmann glücklich; es gerieten ihm manche Spekulationen, die er sehr kühn unternommen

#### 

hatte, und weil er gern mit Menschen lebte, hatte er sich in Geschäften auch vieler Verbindungen und mancher Beihilfe zu erfreuen.

Die Kinder als strebende Naturen wählen sich gewöhnlich im Hause das Beispiel dessen, der am meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Bater, der sichs wohl sein läßt, die entschiedne Regel, wornach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon früh zu dieser Einsicht gelangen, so schreiten meistenteils ihre Begierden und Wünsche in großer Disproportion der Kräfte ihres Hauses hause siebe neue Generation neue und frühere Unsordnungen macht, und die Eltern den Kindern dagegen meistenteils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Zeit genossen, da noch jedermann mäßiger und einsacher zu leben sich bequemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfinbung heran, daß ihm oft dasjenige fehle, mas er an feinen Gefpielen fah. Er wollte in Rleidung, in einer gewiffen Liberalität des Lebens und Betragens hinter niemanden guruckbleiben; er wollte feinem Bater abn= lich werden, deffen Beispiel er täglich vor Augen fah, und der ihm doppelt als Musterbild erschien, einmal als Bater, für den der Sohn gewöhnlich ein gunftiges Vorurteil heat, und dann wieder weil der Knabe fah, daß der Mann auf diesem Wege ein vergnügliches und genußreiches Leben führte und dabei von jedermann geschätzt und geliebt wurde. Ferdinand hatte hierüber, wie man sich leicht benten kann, manchen Streit mit der Mutter, da er dem Bater die abgelegten Röcke nicht nachtragen sondern felbst immer in der Mode fein wollte. So wuchs er heran, und feine Forberungen wuchsen immer vor ihm ber, sodaß er zulett, ba er achtzehn Jahre alt war, ganz außer Berhältnis mit seinem Bustande sich fühlen mußte.

# AUGURURAUU 555 YRURURURUR

Schulben batte er bisber nicht gemacht, benn feine Mutter hatte ihm davor den größten Abscheu eingeflößt, fein Bertrauen zu erhalten gesucht und in mehreren Källen bas äußerste gethan, um feine Bunfche au erfüllen ober ihn aus fleinen Berlegenheiten gu reißen. Unglücklicherweise mußte fie in eben bem Beitminkte, wo er nun als Jungling noch mehr aufs Außere fah, mo er burch die Reigung zu einem fehr fchonen Madchen, verflochten in größere Gefellichaft fich andern nicht allein gleich zu ftellen sondern vor andern fich hervorzuthun und zu gefallen wünschte, in ihrer haushaltung gedrängter fein als jemals: anftatt also feine Forberungen wie sonst zu befriedigen, fing fie an, feine Bernunft, fein gutes Berg, feine Liebe gu ihr in Anspruch zu nehmen, und setzte ihn, indem fie ihn zwar überzeugte aber nicht veränderte, wirklich in Verzweiflung.

Er konnte ohne alles zu verlieren, was ihm so lieb als sein Leben war, die Berhältnisse nicht vers ändern, in denen er sich besand. Bon der ersten Jugend an war er diesem Zustande entgegens, er war mit allem, was ihn umgab, zusammengewachsen; er konnte keine Faser seiner Berbindungen, Gesellschaften, Spaziers gänge und Lustpartien zerreißen, ohne zugleich einen alten Schulfreund, einen Gespielen, eine neue ehrens volle Bekanntschaft und, was das Schlimmste war,

feine Liebe zu verleten.

Wie hoch und wert er seine Neigung hielt, begreist man leicht, wenn man erfährt, daß sie zugleich seiner Sinnlichkeit, seinem Geiste, seiner Gitelkeit und seinen lebhaften Hoffnungen schmeichelte. Eins der schönsten, angenehmsten und reichsten Mädchen der Stadt gab ihm wenigstens für den Augenblick den Borzug vor seinen vielen Mitwerbern. Sie ersaubte ihm mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam zu prahsen, und sie schienen wechselsweise auf die Ketten stolz zu sein, die sie einander angelegt hatten. Nun war es ihm Pflicht, ihr überall zu folgen, Zeit und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf jede Weise zu zeigen, wie wert ihm ihre Neigung und wie unentbehrlich ihm ihr Besitz sei.

Dieser Umgang und dieses Bestreben machte Ferdinanden mehr Auswand, als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigenklich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunderlichen Tante anwertraut worden, und est erforderte mancherlei Künste und seltsame Anstalten, um Ottilien, diese Zierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Ersindungen, um ihr die Vergnügungen zu verschäften, die sie so gern genoß und die sie jedem, der um sie war, zu erhöhen wußte.

Und in eben diesem Augenblicke von einer geliebten und verehrten Mutter zu ganz andern Pflichten außegesorbert zu werden, von dieser Seite keine Hilfe zu seson, einem so lebhasten Abscheu vor Schulden zu seihen, einem so lebhasten Abscheu vor Schulden zu fühlen, die auch seinen Zustand nicht lange würden gefristet haben, dabei von jedermann für wohlhabend und freigebig angesehen zu werden und das tägliche und derigende Bedürsnis des Geldes zu empsinden, war gewiß eine der peinlichsten Lagen, in der sich ein junges durch Leidenschaften bewegtes Gemüt bessinden kann.

Gewisse Vorstellungen, die ihm früher nur leicht vor der Seele vorüber gingen, hielt er nun sester; gewisse Gedanken, die ihn sonst nur Augenblicke beunruhigten, schwebten länger vor seinem Geiste, und gewisse verdrießliche Empfindungen wurden dauernder und bittrer. Hatte er sonst seinen Vater als seinen Muster angesehen, so beneidete er ihn nun als seinen Mebenbuhler. Von allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besit; alles, worüber dieser sich ängstigte, ward jenem leicht. Und es war nicht etwa von dem

## AMAMAMAMAMAMATA

Notwendigen die Rede, sondern von dem, was jener hätte entbehren können. Da glaubte denn der Sohn, daß der Vater wohl auch manchmal entbehren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Bater dagegen war ganz andrer Gesinnung; er war von denen Menschen, die sich viel erlauben und die deswegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen. Er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgesetzt und verlangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäßige Rechnung von ihm darüber.

Nichts schärft das Ange des Menschen mehr, als wenn man ihn einschränkt. Darum sind die Frauen durchaus klüger als die Männer; und auf niemand sind Untergebne aufmerksamer, als auf den, der bestiehtt, ohne zugleich durch sein Beispiel voraus zu gehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Baters aufmerksam, besonders auf solche, die Geldausgaben betrasen. Er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Bater habe im Spiel verloren oder gewonnen, er beurteilte ihn strenger, wenn jener sich willkürlich etwas

Rostspieliges erlaubte.

Ift es nicht sonderbar, sagte er zu sich selbst, daß Ectern, während sie sich mit Genuß aller Art übersfüllen, indem sie bloß nach Wilkfür ein Vermögen, das ihnen der Jusall gegeben hat, benüßen, ihre Kinder gerade zu der Zeit von jedem billigen Genusse aussichtießen, da die Jugend am eupfänglichsten dafür ist? Und mit welchem Rechte thun sie es? Und wie sind sie zu diesem Nechte gelangt? Soll der Jusall allein entscheiden, und kann das ein Necht werden, wo der Jusall wirkt? Lebte der Großvater noch, der seine Enkel wie seine Kinder hielt, es würde mir viel besser gehen; er würde es mir nicht am Notwendigen sehlen lassen, dem ist uns das nicht notwendig, was wir in Leerfältnissen brauchen, zu denen wir erzogen und geboren sind? Der Großvater würde mich nicht darben

lassen, so wenig er des Baters Berschwendung zugeben würde. Hätte er länger gelebt, hätte er klar eingessehen, daß sein Enkel auch wert ist, zu genießen, so hätte er vielleicht in dem Testament mein früheres Glück entschieden. Sogar habe ich gehört, daß der Großvater eben vom Tode übereilt worden, da er einen letzten Willen aufzusehen gedachte, und so hat vielleicht bloß der Zusall mir meinen frühern Anteil an einem Vermögen entzogen, den ich, wenn mein Bater so zu wirtschaften fortsährt, wohl gar auf immer perlieren kann.

Mit diesen und andern Sophistereien über Bestig und Recht, über die Frage, ob man ein Gesetz oder eine Ginrichtung, zu denen man seine Stimme nicht gegeben, zu besolgen brauche, und inwiesern es dem Menschen erlaubt sei, im stillen von den bürgerlichen Gesetzen abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen einsamen, verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend aus Mangel des baren Geldes eine Lustpartie oder eine andre angenehme Gesellschaft ausschlagen mußte. Denn schon hatte er kleine Sachen von Wert, die er besaß, vertrödelt, und sein gewöhnliches Taschengeld wollte keineswegs hinreichen.

Sein Gemüt verschloß sich, und man kann sagen, daß er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Vater haßte, der ihm nach seiner Meinung überall im Wege stand.

Bu eben der Zeit machte er eine Entdeckung, die seinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß sein Bater nicht allein kein guter sondern auch ein unordentlicher Haushälter war. Denn er nahm oft aus seinem Schreidtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es aufzuzeichnen, und sing nachher manchmal wieder an zu zählen und zu rechnen und schien versdrießlich, daß die Summen mit der Kasse nicht überstellich, daß die Summen mit der Kasse nicht übers

einstimmen wollten. Der Sohn machte diese Bemerkung mehrmals, und um so empsindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Later nur geradezu in das Geld hineingriff, einen entschiednen Mangel spürte.

Bu biefer Gemütsstimmung traf ein sonderbarer Zufall, der ihm eine reizende Gelegenheit gab, dass jenige zu thun, wozu er nur einen dunkeln und unents

schiednen Trieb gefühlt hatte.

Sein Bater gab ihm den Auftrag, einen Kaften alter Briefe burchzusehen und zu ordnen. Gines Sonntags, da er allein war, trug er ihn burch das Zimmer, wo der Schreibtisch ftand, der des Baters Raffe enthielt. Der Raften war schwer; er hatte ihn unrecht gefaßt und wollte ihn einen Augenblick abfegen ober vielmehr nur anlehnen. Unvermögend, ihn zu halten. ftieß er gewaltsam an bie Ede bes Schreibtisches, und ber Deckel besselben flog auf. Er fah nun alle bie Rollen vor fich liegen, zu benen er manchmal nur hineingeschielt hatte, fette feinen Raften nieder und nahm, ohne zu benten und ju überlegen, eine Rolle von der Seite weg, wo der Bater gewöhnlich fein Geld zu willfürlichen Ausgaben berzunehmen ichien. Er brudte ben Schreibtisch wieder zu und versuchte ben Seitenstoß; ber Deckel flog jedesmal auf, und es war fo gut, als wenn er ben Schlüffel zum Bulte gehabt hätte.

Mit Heftigleit suchte er nunmehr jede Bergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren muffen. Er war fleibiger um seine Schöne; alles, was er that und vornahm, war leidenschaftlicher; seine Lebhastigkeit und Anmut hatten sich in ein heftiges, ja beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar nicht übel ließ, doch niemanden wohlthätig war.

Bas der Feuerfunke auf ein geladnes Gewehr, das ist die Gelegenheit zur Neigung, und jede Neigung,

die wir gegen unser Gewissen befriedigen, zwingt uns, ein Übermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und es wirdschwer, äußerlich diese Anstrengung zu verbergen.

Je mehr ihm seine innere Empfindung widersprach, desto mehr häuste Ferdinand kunstliche Argumente auf einander und desto mutiger und freier schien er zu handeln, je mehr er sich selbst von einer Seite gebunden fühlte.

Bu derselbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Wert Mode geworden. Ottilse liebte sich zu schmücken; er suchte einen Weg, sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilse selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kannen. Die Vermutung ward auf einen alten Oheim geworsen, und Ferdinand war doppelt vergnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zusriedenheit über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zugleich zu erkennen gab.

Aber um sich und ihr dieses Vergnügen zu machen, mußte er noch einigemal den Schreibtisch seines Vaters eröffnen, und er that es mit desto weniger Sorge, als der Vater zu verschiednen Zeiten Geld hineingelegt und herausgenommen hatte, ohne es aufzuschreiben.

Bald darauf sollte Ottille zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Leute betrübten sich äußerst, da sie scheiden sollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottille ersuhr durch einen Zusfall, daß die Geschenke, die sie erhalten hatte, von Ferdinanden kamen; sie seizte ihn darüber zu Nede, und als er es gestand, schien sie sehr verdrießstich zu werden. Sie bestand darauf, daß er sie zurücknehmen sollte, und diese Zumutung machte ihm die dittersten Schmerzen. Er erkärte ihr, daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er bat sie, ihm ihre Neigung zu erhalten, und beschwor sie, ihm ihre Neigung zu erhalten, und beschwor sie, ihm ihre Heigung zu erhalten, und beschwor sie, ihm ihre Heigung zu erhalten, und

liebte ihn, sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünschte, und in diesem glücklichen Augenblicke verssiegelten sie ihr Bersprechen mit den lebhastesten Umsarmungen und mit tausend herzlichen Küssen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand fich fehr allein. Die Besellichaften, in welchen er fie zu feben pflegte, reigten ihn nicht mehr, indem fie fehlte. Er besuchte nur noch aus Gewohnheit sowohl Freunde als Luftörter, und nur mit Biderwillen griff er noch einigemal in die Raffe des Baters, um Ausgaben zu beftreiten, ju benen ihn feine Leidenschaften nötigten. Er war oft allein, und die qute Seele schien die Dberhand zu gewinnen. Er erstaunte über sich felbst bei ruhigem Nachdenten, wie er jene Sophistereien über Recht und Befit, über Unsprüche an fremdes But, und wie die Rubrifen alle heißen mochten, bei sich auf eine so kalte und schiefe Beise habe durchführen und dadurch eine unerlaubte Sandlung beschönigen fonnen. Es ward ihm nach und nach deutlich, daß nur Treue und Glauben die Menschen ichakenswert mache, daß ber Gute eigentlich leben muffe, um alle Gefete zu beschämen, indem ein andrer fie entweder umgehen oder zu feinem Borteil gebrauchen mag.

Inzwischen ehe diese wahren und guten Begriffe bei ihm ganz flar wurden und zu herrschenden Entschlüssen führten, unterlag er doch noch einigemal der Bersuchung, aus der verbotnen Quelle in dringenden Fällen zu schöpfen. Niemals that er es aber ohne Widerwillen und nur wie von einem bösen Geiste an ben Haaren hingezogen.

Endlich ermannte er sich und saste den Entschuß, vor allen Dingen die Handlung sich unmöglich zu machen und seinen Bater von dem Zustande des Schlosses zu unterrichten. Er sing es klug an und trug den Kasten mit den nunmehr geordneten Briesen in Gegenwart seines Baters durch das Zimmer, beging mit Vorsatz

### ALCONOMICALE 562 EMPLATEMENTA

die Ungeschicklichkeit, mit dem Kasten wider den Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte der Bater, als er
den Deckel aussahren sah. Sie untersuchten beide das
Schloß und sanden, daß die Schließhaken durch die Zeit abgenützt und die Bänder wandelbar waren. Sogleich ward alles repariert, und Ferdinand hatte seit langer Zeit keinen vergnügtern Augenblick, als da er
das Geld in so guter Verwahrung sah.

Aber dies war ihm nicht genug. Er nahm sich sogleich vor, die Summe, die er seinem Vater entwendet hatte und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andre Weise zuzustellen. Er sing nun an, auß genaueste zu seben und von seinem Taschengelde, was nur möglich war, zu sparen. Freilich war das nur wenig, was er hier zurückhalten konnte, gegen das, was er sonst verschwendet hatte; indessen sichen die Summe schon groß, da sie ein Anfang war, sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungeheurer Unterschied zwischen dem leisten Thaler, den man borgt, und zwischen dem ersten, den man abbezahlt.

Nicht lange war er auf diesem guten Wege, als der Bater sich entschloß, ihn in Handelsgeschäften zu verschieden. Er sollte sich mit einer entsernten Fabrikanstalt bekannt machen. Man hatte die Absicht, in einer Gegend, wo die ersten Bedürsnisse und die Fandearbeit sehr wohlseil waren, selbst ein Comptoir zu errichten, einen Rompagnon dorthin zu sehen, den Borteil, den man gegenwärtig andern gönnen mußte, selbst zu gewinnen und durch Geld und Kredit die Anstalt ins große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Nähe untersuchen und davon einen umständlichen Berricht abstatten. Der Bater hatte ihm ein Reisegeld ausgesest und ihm vorgeschrieben, damit auszukommen; es war reichlich, und er hatte sich nicht darüber zu beklagen.

Auch auf seiner Reise lebte Ferdinand sehr sparsam, rechnete und überrechnete und sand, daß er den dritten Teil seines Reisegeldes ersparen könnte, wenn er auf jede Weise sich einzuschränken fortsühre. Er hoffte nun auch auf Gelegenheit, zu dem übrigen nach und nach zu gelangen, und er fand sie. Denn die Gelegenheit ist eine gleichgiltige Göttin, sie begünstigt das Gute wie das Böse.

In der Gegend, die er besuchen sollte, sand er alles weit vorteilhafter, als man geglaubt hatte. Jedermann ging in dem alten Schlendrian handwerksmäßig sort. Bon neu entdeckten Borteilen hatte man keine Kenntnis oder man hatte keinen Gebrauch davon gemacht. Man wendete nur mäßige Summen Geldes auf und war mit einem mäßigen Prosit zufrieden, und er sah bald ein, daß man mit einem gewissen Kaptial, mit Borschüssen, Ginkauf des ersten Materials im großen, mit Anlegung von Maschinen durch die hilfe tüchtiger Werkmeister eine große und solide Einrichtung würde machen können.

Er fühlte sich durch die Joee dieser möglichen Thätigkeit sehr erhoben. Die herrliche Gegend, in der ihm jeden Augenblick seine geliebte Ottilie vorschwebte, ließ ihn wünschen, daß sein Vater ihn an diesen Platz sehr, ihm das neue Etablissement anvertrauen und so auf eine reichliche und unerwartete Beise ausstatten möchte.

Er sah alles mit größerer Ausmerksamkeit, weil er alles schon als das Seinige ansah. Er hatte zum erstenmal Gelegenheit, seine Kenntnisse, seine Geisteskräfte, sein Urteil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenskände interessierten ihn aus höchste, sie waren Labsal und Heilung für sein verwundetes Herz; dem nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen Hauses erinnern, in welchem er wie in einer

36

Art von Wahnsinn eine Handlung begehen konnte, die ihm nun das größte Verbrechen zu sein schien.

Ein Freund seines Hauses, ein wacker aber kränklicher Mann, der selbst den Gedanken eines solchen Etablissements zuerst in Briesen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm alles, machte ihn mit seinen Ideen bekannt und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegen, ja zworkam. Dieser Mann sührte ein sehr einkaches Leben, teils aus Neigung teils weil seine Gesundheit es so sorberte. Er hatte keine Kinder, eine Nichte pslegte ihn, der er sein Bermögen zugedacht hatte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstügung eines fremden Kapitals und frischer Kräste daszenige ausgesührt zu sehen, wovon er zwar einen Begriff hatte, wovon ihn aber seine physischen und ökonomischen Umstände zurückbielten.

Kaum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien, und seine Hossung wuchs, als er so viel Neigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner Nichte seine Gedanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges, wohlgebildetes, gessundes und auf jede Weise gut geartetes Mädchen. Die Sorgsalt für ihres Oheims Haushaltung erhielt sie immer rasch und thätig, und die Sorge sür seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man konnte sich zur Gattin keine vollkommnere Person wünschen.

Ferdinand, der nur die Liebenswürdigkeit und die Liebe Ottiliens vor Augen hatte, sah über das gute Landmädchen hinweg oder wünschte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushälterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiederte die Freundlichkeit und Gesfälligkeit des Mädchens auf eine sehr ungezwungne Beise; er lernte sie näher kennen und sie schähen, er

## AUGUSTOS DE SES MANARIAMANA

begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sowohl fie als ihr Dheim legten fein Betragen nach ihren Münschen aus.

Ferdinand hatte fich nunmehr genau umgefeben und von allem unterrichtet. Er hatte mit Silfe des Dheims einen Blan gemacht und nach feiner gewöhnlichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, felbst ben Blan auszuführen. Zugleich hatte er ber Nichte viele Artigfeiten gesagt und jede Saushaltung gludlich gepriefen, die einer fo forgfältigen Birtin überlaffen werden konnte. Sie und ihr Ontel glaubten daber, bag er wirklich Absichten habe und waren in

allem um befto gefälliger gegen ihn.

Nicht ohne Zufriedenheit hatte Ferdinand bei feinen Untersuchungen gefunden, daß er nicht allein auf bie Butunft vieles von diefem Blate gu hoffen habe, fonbern bag er auch gleich jest einen vorteilhaften Sanbel Schließen, feinem Bater die entwendete Gumme wieder erstatten und fich also von diefer drückenden Laft auf einmal befreien tonne. Er eröffnete feinem Freunde Die Absicht feiner Spekulation, ber eine außerorbentliche Freude darüber hatte und ihm alle mögliche Beihilfe leiftete, ja er wollte feinem jungen Freunde alles auf Kredit verschaffen, bas biefer jedoch nicht annahm fondern einen Teil davon fogleich von bem Überschuffe des Reisegeldes bezahlte und ben andern in gehöriger Frist abzutragen versprach.

Mit welcher Freude er die Baren paden und laden ließ, war nicht auszusprechen; mit welcher Bufriedenheit er seinen Rückweg antrat, läßt fich benten; benn die höchste Empfindung, die ber Mensch haben tann, ift die, wenn er fich von einem Sauptfehler, ja von einem Berbrechen durch eigne Kraft erhebt und losmacht. Der gute Menich, ber ohne auffallende Abweichung vom rechten Pfade vor fich hinwandelt, gleicht einem ruhigen, lobenswürdigen Bürger, da bin-

#### AUNUNUNUS 566 HAMASHAMA

gegen jener als ein Held und Überwinder Bewundrung und Preis verdient, und in diesem Sinne scheint das paradoge Wort gesagt zu sein, daß die Gottheit selbst an einem zurücksehrenden Sünder mehr Freude habe als an neunundneunzig Gerechten.

Aber leider konnte Ferdinand durch seine guten Entschlüsse, durch seine Besserung und Wiedererstattung die traurigen Folgen der That nicht ausbeben, die ihn erwarteten, und die sein schon wieder beruhigtes Gemüt auß neue schmerzlich kränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammengezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das väterliche Haus losdrechen sollte.

Ferdinands Bater war, wie wir wiffen, mas feine Privatkaffe betraf, nicht der ordentlichste, die Sandlungssachen hingegen wurden von einem geschickten und genauen Affocié fehr richtig beforgt. Der Alte hatte das Geld, das ihm der Sohn entwendete, nicht eben gemerkt, außer daß unglücklicherweise barunter ein Paket einer in diesen Gegenden ungewöhnlichen Münzforte gewesen war, die er einem Fremden im Spiel abgewonnen hatte. Diese vermißte er, und ber Um= ftand schien ihm bedenklich. Allein, was ihn äußerst beunruhigte, war, daß ihm einige Rollen, jede mit hundert Dukaten, fehlten, die er vor einiger Zeit verborgt, aber gewiß wieder erhalten hatte. Er wußte, daß ber Schreibtisch sonst durch einen Stoß aufgegangen war, er fah als gewiß an, daß er beraubt fei, und geriet darüber in die äußerste Heftigkeit. Sein Argwohn schweifte auf allen Seiten herum. ben fürchterlichsten Drohungen und Bermünschungen erzählte er den Borfall feiner Frau; er wollte bas Saus um und umtehren, alle Bediente, Magde und Kinder verhören laffen, niemand blieb von feinem Urgwohn frei. Die gute Frau that ihr möglichstes, ihren Gatten zu beruhigen; sie stellte ihm vor, in welche

Berlegenheit und Diskredit diese Geschichte ihn und sein Haus bringen könnte, wenn sie ruchbar würde; daß niemand an dem Unglück, daß uns betresse, Anteil nehme, als nur um uns durch sein Mitseiden zu demüstigen; daß bei einer solchen Gesegenheit weder er noch sie verschont werden würden, daß man noch wunderslichere Almmerkungen machen könnte, wenn nichts herausstäme, daß man vielleicht den Thäter entdecken und, ohne ihn auf zeitsebens unglücklich zu machen, daß Geld wieder ethalten könne. Durch diese und andre Vorstellungen bewog sie ihn endlich, ruhig zu bleiben und durch stülle Nachsorschung der Sache näher zu kommen.

Und leider war die Entbeckung schon nahe genug. Ottisiens Tante war von dem wechselseitigen Bersprechen der jungen Leute unterrichtet. Sie wußte von dem Geschenken, die ihre Nichte angenommen hatte. Das ganze Berhältnis war ihr nicht angenehm, und sie hatte nur geschwiegen, weil ihre Nichte abwesend war. Gine sichre Berbindung mit Ferdinand schien ihr vorteilhast, ein ungewisses Wenteuer war ihr unerträglich. Da sie also vernahm, daß der junge Mensch dald zurücksommen sollte, da sie auch ihre Nichte täglich wieder erwartete, eilte sie, von dem, was geschehen war, den Ettern Nachricht zu geben und ihre Meinung darüber zu hören, zu fragen, ob eine baldige Bersorgung sur Ferdinand zu hossen, zu fragen, ob eine baldige Bersorgung sur Ferdinand zu hossen, zu fragen, ob eine baldige Bersorgung sir Ferdinand zu hossen sein und ob man in eine Heirat mit ihrer Nichte willige.

Die Mutter verwunderte sich nicht wenig, als sie von diesen Verhältnissen hörte. Sie erschraf, als sie vernahm, welche Geschente Ferdinand an Ottilien geseben hatte. Sie verdarg ihr Erstaunen, bat die Tante, ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien für eine vorteilhafte Partie halte, und daße nicht unmöglich sei, ihren Sohn nächstens auf eine schiefliche Beise auszustatten.

#### AURURURURU 568 URURURURUA

Alls die Tante sich entsernt hatte, hielt sie es nicht für rätlich, ihrem Manne die Entdeckung zu vertrauen. Ihr lag nur daran, das unglückliche Geheimnis aufzuklären, ob Ferdinand, wie sie fürchtete, die Geschenke von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Kausmann, der diese Art Geschneide vorzüglich verkaufte, feilschte um ähnliche Dinge und sagte zuletz, er müsse sie nicht überteuern, denn ihrem Sohn, der eine solche Kommission gehabt, habe er die Sachen wohlseiler gegeben. Der Handelsmann beteuerte nein! zeigte die Preise genau an und sagte dabei, man müssendch das Ugio der Geldsorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Teil bezahlt habe. Er nannte ihr zu ihrer größten Betrübnis die Sorte: es war die, die dem Bater fehlte.

Sie ging nun, nachdem sie sich zum Scheine die nächsten Preise aufsehen lassen, mit sehr bedrängtem Herzen hinweg. Ferdinands Verirrung war zu deutlich, die Rechnung der Summe, die dem Aater sehlte, war groß, und sie sah nach ihrer sorglichen Gemütsart die schlimmste That und die sürchterlichsten Folgen. Sie hatte die Klugheit, die Entdeckung vor ihrem Manne zu verbergen; sie erwartete die Zurückunst ihres Sohnes mit geteilter Furcht und Verlangen. Sie wünschte sich aufzuklären und fürchtete das Schlimmste zu erfahren.

Endlich kam er mit großer Heiterkeit zurück. Er konnte Lob für seine Geschäfte erwarten und brachte zugleich in seinen Waren heimlich das Lösegeld mit, wodurch er sich von dem geheimen Verbrechen zu befreien gedachte.

Der Bater nahm seine Relation gut, doch nicht mit foldem Beisall auf, wie er hoffte, denn der Vorgang mit dem Gelde machte den Mann zerstreut und verdrießlich, umsomehr als er einige ausehnliche Posten in diesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese Laune des Baters drückte ihn sehr, noch mehr die Gegenwart der Kände, der Mobilien, des Schreibtisches, die Zeugen seines Verbrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine Hoffnungen und Ansprüche; er fühlte sich als einen gemeinen, ja als einen schlechten Menschen.

Er wollte fich eben nach einem stillen Bertriebe ber Baren, die nun bald ankommen follten, umfehen und fich durch die Thätigkeit aus feinem Glende heraus: reißen, als die Mutter ihn beiseite nahm und ihm mit Liebe und Ernst fein Bergeben vorhielt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Leugnen offen ließ. Sein weiches Berg war gerriffen; er warf fich unter taufend Thranen gu ihren Sugen, bekannte, bat um Bergeihung, beteuerte, daß nur die Reigung gu Ottilien ihn verleiten fonnen, und daß fich feine andern Lafter ju biefem jemals gefellt hatten. Er ergabite darauf die Geschichte seiner Reue, daß er vorfählich bem Bater Die Möglichfeit, ben Schreibtifch ju eröffnen, entbeckt und bag er burch Ersparnis auf ber Reife und burch eine glüdliche Spekulation fich imftande febe, alles wieder zu erfeten.

Die Mutter, die nicht gleich nachgeben konnte, bestand darauf, zu wissen, wo er mit den großen Summen hingekommen sei, denn die Geschenke betrügen den geringsten Teil. Sie zeigte ihm zu seinem Entsehen eine Berechnung dessen, was dem Vater sehlte; er konnte sich nicht einmal ganz zu dem Silber bekennen, und hoch und teuer schwur er, von dem Golde nichts angerührt zu haben. Hierüber war die Mutter äußerit zornig. Sie verwies ihm, daß er in dem Augenblicke, da er durch aufrichtige Reue seinen Besserung und Beschwung wahrscheinlich machen sollte, seine liebewolle Mutter noch mit Leugnen, Lügen und Märchen aufzuhalten gedenke, daß sie gar wohl wisse, wer des einen sähig sei, sei auch alles übrigen sähig. Wahr-

scheinlich habe er unter seinen liederlichen Kameraden Mitschuldige, wahrscheinlich sei ber handel, ben er geschlossen, mit dem entwendeten Gelde gemacht, und schwerlich würde er davon etwas erwähnt haben, wenn die Übelthat nicht zufällig wäre entdeckt worden. Sie brohte ihm mit dem Borne des Baters, mit bürgerlichen Strafen, mit völliger Verstoßung; doch nichts fränkte ihn mehr, als daß sie ihn merken ließ, eine Berbindung zwischen ihm und Ottilien fei eben gur Sprache gekommen. Mit gerührtem Bergen verließ fie ihn in dem traurigsten Zustande. Er fah seinen Fehler entdeckt, er sah sich in dem Berbachte, der sein Ber= brechen vergrößerte. Wie wollte er feine Eltern überreden, daß er das Gold nicht angegriffen? Bei ber heftigen Gemütsart seines Baters mußte er einen öffentlichen Ausbruch befürchten: er fah fich im Gegensake von allem dem, was er sein konnte. Die Aussicht auf ein thätiges Leben, auf eine Berbindung mit Ottilien verschwand. Er sah sich verstoßen, flüchtig und in fremden Weltgegenden allem Ungemach ausgesett.

Aber felbst alles dieses, mas feine Einbildungs= fraft verwirrte, seinen Stolz verlette, seine Liebe frantte, war ihm nicht das Schmerzlichste. Am tiefsten verwundete ihn der Gedanke, daß fein redlicher Borfat, fein männlicher Entschluß, fein befolgter Blan, bas Geschehne wieder aut zu machen, gang verkannt, gang geleugnet, gerade zum Gegenteil ausgelegt werden follte. Wenn ihn jene Vorstellungen zu einer dunkeln Verzweiflung brachten, indem er befennen mußte, daß er fein Schickfal verdient habe, so ward er durch diefe aufs innigste gerührt, indem er die traurige Wahrheit erfuhr, daß eine Übelthat felbft gute Bemühungen zu Grunde zu richten imftande ift. Diese Rückfehr auf fich felbst, diese Betrachtung, daß das edelste Streben vergebens sein sollte, machte ihn weich: er wünschte nicht mehr zu leben.

In diesen Augenbliden dürstete seine Seele nach einem höhern Beistand. Er siel an seinem Stuhle nieder, den er mit seinen Thränen benehte, und sorderte Hilse vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerten Inhalts: der Mensch, der sich selbst vom Laster wieder erhebt, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hilse; derzenige, der keine seiner Kräfte ungebraucht lasse, könne sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf den Beistand des Baters im Simmel berufen.

In diefer Überzeugung, in diefer dringenden Bitte verharrte er eine Zeit lang und bemerkte kaum, daß feine Thure sich öffnete und jemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heiterm Gesichte auf ihn gutam, feine Berwirrung fah und ihn mit tröftlichen Morten anredete. Die glücklich bin ich, fagte fie, daß ich dich wenigstens als keinen Lügner finde, und daß ich beine Reue fur mahr halten tann. Das Gold hat sich gefunden, der Bater, als er es von einem Freunde wieder erhielt, gab es bem Kaffier aufzuheben, und burch die vielen Beschäftigungen des Tages zerstreut, hat er es vergessen. Mit dem Silber stimmt beine Angabe ziemlich zusammen, die Summe ift nun viel geringer. Ich tonnte die Freude meines Bergens nicht verbergen und versprach bem Bater die fehlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach ber Sache nicht zu fragen verspräche.

Ferdinand ging sogleich zur größten Freude über. Er eilte, sein Handelsgeschäft zu vollbringen, stellte bald der Mutter das Geld zu, ersehte selbst das, was er nicht genommen hatte, wovon er wußte, daß es bloß durch die Unordnung des Naters in seinen Nusgaden vermißt wurde. Er war fröhlich und heiter, doch hatte dieser ganze Vorsall eine sehr ernste Wirkung bei ihm zurückgelassen. Er hatte sich überzeugt, daß der Mensch Krast habe, das Gute zu wollen und zu

#### ANDNONESS 572 BARARAGA

vollbringen; er glaubte nun auch, daß dadurch der Mensch das göttliche Wesen für sich interessieren und sich dessen Beistand versprechen könne, den er eben so unmittelbar ersahren hatte. Mit großer Freudigkeit entdecte er nun dem Vater seinen Plan, sich in jenen Gegenden niederzulassen. Er stellte die Anstalt in ihrem ganzen Werte und Umsange vor; der Vater war nicht abgeneigt, und die Mutter entdeckte heimlich ihrem Gatten das Verhältnis Ferdinands zu Ottikien. Diesen Gestiech, seinen Sohn ohne Kosten ausstatten zu können, war ihm sehr angenehm.

Diese Geschichte gesällt mir, sagte Luise, als der Alte geendigt hatte, und ob sie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt sie mir doch nicht alltäglich vor. Denn wenn wir uns selbst fragen und andre beobachten, so sinden wir, daß wir selten durch uns selbst bewogen werden, diesem oder jenem Bunsche zu entsagen; meist sind es die äußern Umstände, die uns dazu nötigen.

Ich wünschte, sagte Karl, daß wir gar nicht nötig hätten, uns etwas zu versagen, sondern daß wir dassjenige gar nicht kennten, was wir nicht besitzen sollen. Leider ist in unsern Zuständen alles zusammen gedrängt, alles ist bepflanzt, alle Bäume hängen voller Früchte, und wir sollen nur immer drunter weggehen, uns an dem Schatten begnügen und auf die schönsten Genüsse Berzicht thun.

Laffen Sie uns, fagte Luife zum Alten, nun Ihre Geschichte weiter hören.

Der Alte. Sie ist wirklich schon aus.

Luife. Die Entwicklung haben wir freilich gehört; nun möchten wir aber auch gerne das Ende vernehmen.

Der Alte. Sie unterscheiben richtig, und ba Sie sich für bas Schicffal meines Freundes intereffieren,

so will ich Ihnen, wie es ihm ergangen, noch fürzlich erzählen.

Befreit von ber bruckenden Laft eines fo häßlichen Bergehens, nicht ohne bescheidne Zufriedenheit mit fich felbst, bachte er nun an fein fünftiges Blück und erwartete fehnsuchtsvoll die Rückfunft Ottiliens, um fich ju erklären und fein gegebnes Wort im gangen Umfange ju erfüllen. Gie fam in Gefellichaft ihrer Gitern: er eilte zu ihr, er fand fie schöner und heitrer als jemals. Mit Ungeduld erwartete er den Augenblick, in welchem er sie allein sprechen und ihr feine Aussichten porlegen tonnte. Die Stunde fam, und mit aller Freude und Bartlichkeit ber Liebe ergablte er ihr feine Soffnungen, die Rabe feines Gluds und ben Bunfch, es mit ihr zu teilen. Allein wie verwundert war er, ja wie bestürzt, als fie die ganze Sache fehr leichtsinnig, ja man durfte beinahe fagen höhnisch aufnahm. Gie scherzte nicht gang fein über die Ginsiedelei, die er sich ausgesucht habe, über bie Figur, die fie beibe fpielen wurden, wenn fie fich als Schafer und Schaferin unter ein Strohdach flüchteten, und was dergleichen mehr war.

Betroffen und erbittert kehrte er in sich zurück; ihr Betragen hatte ihn verdrossen, und er ward einen Augenblick kalt. Sie war ungerecht gegen ihn gewesen, und num bemerkte er Fehler an ihr, die ihm sonst verborgen geblieben waren. Auch brauchte es kein sehr helles Auge, um zu sehen, daß ein sogenannter Better, ber mit angekommen war, ihre Ausmerksamkeit auf sich zog und einen großen Teil ihrer Neigung gewonnen hatte.

Bei dem unleidlichen Schmerz, den Ferdinand empfand, nahm er sich doch bald zusammen, und die Überwindung, die ihm schon einmal gelungen war, schien ihm zum zweitenmale möglich. Er sah Ottilien oft und gewann über sich, sie zu beobachten; er that freundlich, ja zärtlich gegen sie, und sie nicht weniger

gegen ihn; allein ihre Reize hatten ihre größte Macht verloren, und er fühlte bald, daß felten bei ihr etwas aus dem Herzen kam, daß sie vielmehr nach Belieben zärtlich und kalt, reizend und abstoßend, angenehm und launisch sein konnte. Sein Gemüt machte sich nach und nach von ihr los, und er entschloß sich auch noch die lehten Kaden entzwei zu reißen.

Diese Operation war schmerzhafter, als er sich poraestellt hatte. Er fand sie eines Tages allein und nahm sich ein Herz, sie an ihr gegebnes Wort zu erinnern und jene Augenblicke ihr ins Gedachtnis guruck zu rufen, in denen sie beide durch das zarteste Gefühl gedrungen eine Abrede auf ihr kunftiges Leben genommen hatten. Sie war freundlich, ja man kann fast sagen zärtlich: er ward weicher und wünschte in biesem Augenblicke, daß alles anders fein möchte, als er sich vorgestellt hatte. Doch nahm er sich zusammen und trug ihr die Geschichte seines bevorstehenden Etablissements mit Rube und Liebe vor. Sie schien fich darüber zu freuen und gewissermaßen nur zu bedauern, daß dadurch ihre Berbindung weiter hinausgeschoben werde. Sie gab zu erkennen, daß sie nicht die mindefte Luft habe, die Stadt zu verlaffen; fie ließ ihre Hoffnung sehen, daß er sich durch einige Jahre Arbeit in jenen Gegenden in den Stand feten konnte, auch unter seinen jezigen Mitbürgern eine große Figur zu fpielen. Sie ließ ihn nicht undeutlich merken, daß fie von ihm erwarte, daß er kunftig noch weiter als sein Vater gehen und sich in allem noch ansehnlicher und reichlicher zeigen werbe.

Nur zu sehr sühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Berdindung kein Glück zu erwarten habe, und doch war es schwer, so vielen Reizen zu entsagen. Ja vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr weggegangen, hätte ihn nicht der Better abgelöst und in seinem Betragen allzuviel Bertraulichkeit gegen Ottilien gezeigt.

Ferdinand schried ihr darauf einen Brief, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Bestimmung folgen wollte; daß er aber für beide nicht rätlich hielte, eine entsernte Hoffnung auf künstige Zeiten zu nähren und sich auf eine ungewisse Zukunst durch ein Versprechen zu binden.

Noch auf diesen Brief wünschte er eine günstige Antwort; allein sie kam nicht, wie sein Herz, sondern wie sie seine Vernunft billigen mußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ohne sein Herz ganz loszulassen, und eben so sprach das Billet auch von ihren Empsindungen; dem Sinne nach war sie gebunden und ihren Worten nach frei.

Was foll ich nun weiter umftändlich sein? Ferbinand eilte in seine friedlichen Gegenden zurück, seine Ginrichtung war bald gemacht; er war ordentlich und fleißig und ward es nur umsomehr, als das gute natürliche Mädchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin beglückte, und der alte Oheim alles that, seine häusliche Lage zu sichern und bequem zu machen.

Ich habe ihn in spätern Jahren kennen Iernen, umgeben von einer zahlreichen wohlgebildeten Jamilie. Er hat mir seine Geschichte selbst erzählt; und wie es Menschen zu gehen pslegt, denen irgend etwas Bebeutendes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich auch jene Geschichte so tief bei ihm eingedrückt, daß sie einen großen Einsluß auf sein Leben hatte. Selbst als Mann und Hausvater pslegte er sich manchmal etwas, das ihm Freude würde gemacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Übung einer so schönen Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung bestand gewissernaßen darin, daß seine Kinder sich gleichsam aus dem Stegreise etwas nußten versagen können.

Auf eine Beise, die ich im Anfang nicht billigen tonnte, unterfagte er jum Beispiel einem Anaben bei

Tische, von einer beliebten Speise zu effen. Zu meiner Berwundrung blieb der Knabe heiter, und es war als wenn weiter nichts geschehen wäre.

Und fo ließen die altesten aus eigner Bewegung manchmal ein edles Obst oder sonst einen Leckerbiffen vor sich vorbei gehen; dagegen erlaubte er ihnen, ich möchte wohl sagen alles, und es fehlte nicht an Arten und Unarten in seinem Sause. Er schien über alles gleichgiltig ju fein und ließ ihnen eine fast unbandige Freiheit; nur fiel es ihm die Woche einmal ein, daß alles auf die Minute geschehen mußte; alsdann wurden des Morgens gleich die Uhren reguliert, ein jeder er= hielt seine Ordre für den Tag, Geschäfte und Beranugungen wurden gehäuft, und niemand durfte eine Sekunde fehlen. Ich könnte Sie ftundenlang von feinen Gesprächen und Anmerkungen über die sonderbare Art ber Grziehung unterhalten. Er scherzte mit mir als einem katholischen Geistlichen über meine Gelübde und behauptete, daß eigentlich jeder Mensch sowohl sich felbst Enthaltsamkeit als andern Behorsam geloben follte: nicht um fie immer, fondern um fie zur rechten Reit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und gestand, daß dieser Freund im ganzen wohl recht gehabt habe, denn so komme auch in einem Reiche alles auf die exestutive Gewalt an; die gesetzgebende möge so vernünftig sein, als sie wolle, es helse dem Staate nichts, wenn die aussührende nicht mächtig sei.

Luise sprang ans Fenster, benn sie hörte Friedrichen jum hofe herein reiten. Sie ging ihm entgegen und führte ihn ins Zimmer. Er schien heiter, ob er gleich von Scenen des Jammers und der Berwüstung kam, und anstatt sich in eine genaue Erzählung des Brandes einzulassen, der das haus ihrer Tante betroffen, verssicherte er, daß es ausgemacht sei, daß der Schreibtisch

gu eben ber Stunde bort verbrannt sei, ba ber ihrige bier so heftige Sprunge bekommen hatte.

In eben dem Augenblicke, sagte er, als der Brand sich schon dem Zimmer näherte, rettete der Verwalter noch eine Uhr, die auf eben diesem Schreibtische stand. Im Hinaustragen mochte sich etwas am Werke verrücken und sie blieb auf halb zwölse stehen. Wir haben also wenigstens, was die Zeit betrist, eine völlige Überzeinstimmung. Die Baronesse lächelte, der Hosmeister behauptete, daß wenn zwei Dinge zusammenträsen, man deswegen noch nicht auf ihren Zusammenhranschließen könne. Luisen gesiel es dagegen, diese beiden Borsälle zu verknüpsen, besonders da sie von dem Wohlbesinden ihres Bräutigams Nachricht erhalten hatte, und man ließ der Einbildungstraft abermals vollkommen freien Lauf.

Wissen Sie nicht, sagte Karl zum Alten, uns irgend ein Märchen zu erzählen? Die Einbildungstraft ist ein schönes Bermögen, nur mag ich nicht gern, wenn sie das, was wirklich geschehen ist, verarbeiten vill; die luftigen Gestalten, die sie erschafft, sind uns als Besen einer eignen Gattung sehr willsommen; verbunden mit der Bahrheit bringt sie meist nur Unzeheuer hervor und scheint mir alsdann gewöhnlich mit dem Berstand und der Bernunst im Kiderspruche zu stehen. Sie muß sich, beucht mich, an keinen Gegenstand hängen, sie muß uns keinen Gegenstand aufdringen wollen, sie soll, wenn sie Kunstwerte hervorbringt, nur wie eine Musit auf uns selbst spielen, uns in uns selbst bewegen und zwar so, daß wir vergessen, daß etwas außer uns sei, das diese Bewegung hervorbringt.

Fahren Sie nicht fort, sagte der Alte, Ihre Anforderungen an ein Produkt der Einbildungskraft umftändlicher auszuführen. Auch das gehört zum Genuß an solchen Werken, daß wir ohne Forderungen genießen, denn sie selbst kann nicht sordern, sie muß er-

### AUGUREAUGE 578 BAURGAUGER

warten, was ihr geschenkt wird. Sie macht keine Plane, nimmt sich keinen Weg vor, sondern sie wird von ihren eignen Flügeln getragen und geführt, und indem sie sich hin und her schwingt, bezeichnet sie die wunderlichsten Bahnen, die sich in ihrer Richtung stets verändern und wenden. Lassen Sie auf meinem gewöhnlichen Spaziergange erst die sonderbaren Bilder wieder in meiner Seele lebendig werden, die mich in frühern Jahren oft unterhielten. Diesen Abend verspreche ich Ihnen ein Märchen, durch das Sie an nichts und an alles erinnert werden sollen.

Man entließ den Alten gern, umsomehr, da jedes von Friedrichen Neuigkeiten und Nachrichten von dem, was indessen geschehen war, einzuziehen hoffte.



### Das Märchen

n bem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte müde von der Anstrengung des Tages der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen; er hörte, daß Reisende übergeseht sein wollten.

Alls er vor die Thür hinaus trat, sah er zwei große Fresichter über dem angebundnen Kahne schweben, die ihm versicherten, daß sie große Sile hätten und schon an jenem User zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und suhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklichseit quer über den Strom, indes die Fremden in einer unbekannten, sehr behenden Sprache gegen einander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie dald auf den Kändern und

Bänken balb auf bem Boden des Kahns hin und wieber hüpften.

Der Rahn schwankt! rief der Alte, und wenn ihr so unruhig seid, kann er umschlagen; sest euch, ihr

Lichter!

Sie brachen über biese Zumutung in ein großes Gelächter aus, verspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Gebuld und stieß bald am jenseitigen User an.

Hier ist für eure Mühe! riefen die Reisenden, und es sielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den seuchten Kahn. — Ums Himmels willen, was macht ihr! rief der Alte, ihr bringt mich ins größte Unglück! Wäre ein Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Setrom, der dies Metall nicht leiden kann, sich in entsehliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben, und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde; nehmt euer Geld wieder zu euch!

Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was

wir abgeschüttelt haben, versetzen jene.

So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er sich bückte und die Goldstücke in seine Mühe las, daß ich sie zusammen suchen, ans Land tragen und vergraben muß.

Die Frelichter waren aus dem Kahne gesprungen, und der Alte rief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Wer tein Gold nimmt, mag umfonst arbeiten! riesen die Irrlichter. — Ihr müßt wissen, daß man mich nur mit Früchten der Erde bezahlen kann. — Wit Früchten der Erde? Wir verschmächen sie und haben sie nie genossen. — Und doch kann ich euch nicht los lassen, die ihr mir versprecht, daß ihr mir drei Krohlhäupter, drei Artischocken und drei große Zwiebeln liesert.

Die Frelichter wollten scherzend davon schlüpsen;

allein sie fühlten sich auf eine unbegreisliche Weise an den Boden gesesselt; es war die unangenehmste Empsindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen seine Forderung nächstens zu besriedigen; er entließ sie und stieß ab. Er war schon weit hinweg, als sie ihm nachriesen: Uter! hört, Alter! wir haben das Wichtigste vergessen! Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluß hinad treiben lassen, wo er in einer gebirgigen Gegend, die das Wasserniemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Kluft, schüttete es hinein und suhr nach seiner Hütt, schüttete es hinein und suhr nach seiner Hütt, schüttete es hinein und suhr nach seiner Hütte zurück.

In bieser Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlase geweckt wurde. Sie ersah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsrigen zerstreut

hatten, forgfältig aufsuchte.

Raum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit ber angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Gingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte fie, daß sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, daß diese Erscheinung möglich sei; weil sie aber zweifelhaft mar, ob biefes Licht lange dauern könne, so trieb sie die Neugierde und ber Bunich, fich fur die Butunft ficher zu ftellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Gold herein gestreut haben könnte. Sie fand niemanden. Defto angenehmer war es ihr, sich felbst, ba fie zwischen Rräutern und Gefträuchen hintroch. und ihr anmutiges Licht, das fie durch das frische Brun verbreitete, ju bewundern. Alle Blatter ichienen von Smaragd, alle Blumen auf das herrlichfte verklärt.

Bergebens durchstrich sie die einsame Wisdnis, desto mehr aber wuchs ihre Hossmung, als sie auf die Fläche kam und von weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. Find ich doch endlich meinesgleichen! rief sie aus und eilte nach der Gegend zum Sie achtete nicht die Beschwertichseit durch Sumpf und Nohr zu kriechen; denn ob sie gleich auf trochen Bergwiesen, in hohen Felsrigen am liedsten lebte, gewürzswiesen, in hohen Felsrigen am liedsten lebte, gewürzswischen Quellwasser genoß und mit zartem Tau und frischem Quellwasser ihren Durst gewöhnlich stillte, so hätte sie doch des lieden Goldes willen und in Hossmung des herrlichen Lichtes alles unternommen, was man ihr auferlegte.

Sehr ermudet gelangte fie endlich zu einem feuchten Ried, wo unfre beiden Irrlichter hin und wieder fpielten. Sie schoß auf fie los, begrüßte fie und freute fich, fo angenehme herren von ihrer Bermandtschaft au finden. Die Lichter ftrichen an ihr ber, hupften über sie weg und lachten nach ihrer Weise. Frau Muhme, fagten fie, wenn Sie schon von der horizontalen Linie find, fo hat das doch nichts zu bedeuten; freilich find wir nur von feiten bes Scheins verwandt, benn feben Gie nur - hier machten beide Glammen, indem fie ihre gange Breite aufopferten, fich fo lang und fpit als möglich -, wie schön uns herren von der vertikalen Linie diese schlanke Länge kleidet; nehmen Sies uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie tann fich bes rühmen? Go lang es Frelichter giebt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte fich in der Gegenwart dieser Berwandten fehr unbehaglich, denn fie mochte den Kopf so hoch heben, als fie wollte, so fühlte fie doch, daß fie ihn wieder zur Erde biegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte fie sich vorher im dunkeln hain außerordentlich wohl gesallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Bettern sich jeden

## AUDUMENURU 582 URUMUMA

Augenblick zu vermindern, ja sie fürchtete, daß er endlich gar verlöschen werde.

In dieser Berlegenheit fragte fie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor kurzem in Die Felskluft gefallen fei; fie vermute, es fei ein Goldregen, der unmittelbar vom himmel träufle. Die Frrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldstücke um fie herum. Die Schlange fuhr schnell barnach, fie gu verschlingen. Lagt es euch schmieden, Frau Muhme, fagten bie artigen Herren, wir können noch mit mehr aufwarten. schüttelten sich noch einigemale mit großer Behendigfeit, fodaß die Schlange taum die foftbare Speife schnell genug hinunter bringen fonnte. Sichtlich fing ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aufs herrlichste, indes die Frelichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer auten Laune das mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, fagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Atem gekommen war, fordert von mir, was ihr wollt; was in meinen Kräften ist, will ich euch leisten.

Recht schön! riesen die Frelichter, sage, wo wohnt die schöne Lilie? Führ uns so schnell als möglich zum Balaste und Garten der schönen Lilie, wir sterben vor

Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen.

Diesen Dienst, versetzte die Schlange mit einem tiesen Seufzer, kann ich euch sogleich nicht leisten. Die schöne Lilie wohnt leider jenseit des Wassers. — Jenseit des Wassers! Und wir lassen uns in dieser ftürmischen Nacht übersetzen! wie grausam ist der Fluß, der uns nun scheidet! sollte es nicht möglich sein, den Allten wieder zu errusen?

Sie würden sich vergebens bemühen, versette bie Schlange, benn wenn Sie ihn auch selbst an bem biesfeitigen Ufer antrafen, jo murbe er Gie nicht einnehmen: er barf jedermann berüber, niemand hinüber bringen. - Da haben wir uns fchon gebettet! Giebt es benn tein ander Mittel, über bas Baffer zu kommen? - Noch einige, nur nicht in diesem Augenblick, Sich felbit tann die Berren überseten, aber erft in ber Mittagsstunde. — Das ift eine Zeit, in der wir nicht gerne reisen. — So können Sie abends auf dem Schatten des Riesen himüber fahren. — Wie geht das au? - Der große Riese, der nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts; seine Sande heben feinen Strobhalm, feine Schultern murden fein Reisbundel tragen; aber fein Schatten vermag viel, ja alles. Deswegen ift er beim Aufgang und Untergana der Sonne am mächtigiten, und fo barf man fich abends nur auf den Raden feines Schattens feben, der Riefe geht alsbann fachte gegen das Ufer zu, und ber Schatten bringt ben Mandrer über das Maffer hinüber. Wollen Sie aber um Mittagszeit fich an jener Malbede ein= finden, mo bas Gebufch dicht ans Ufer ftogt, fo fann ich Sie überseten und der schönen Lilie vorftellen; fcheuen Sie hingegen die Mittagshike, fo burfen Sie nur gegen Abend in jener Felfenbucht ben Riefen auf: fuchen, ber fich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Verbeugung entfernten sich die jungen Herren, und die Schlange war zufrieden, von ihnen loszukommen, teils um sich in ihrem eignen Lichte zu erfreuen, teils eine Neugierde zu befriedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise gequätt

In den Zelsktüften, in denen sie oft hin und wieder froch, hatte sie an einem Orte eine sellsame Entdeckung gemacht. Denn ob sie gleich durch diese Abgründe ohne ein Licht zu friechen genötigt war, so konnte sie doch durchs Gefühl die Gegenstände recht wohl untersichen. Nur unregelmäßige Naturprodukte war sie

gewohnt überall zu finden; bald schlang sie sich zwischen ben Backen großer Krystalle hindurch, bald fühlte fie die Haken und Haare des gediegnen Silbers und brachte ein und ben andern Gdelstein mit fich ans Licht hervor. Doch hatte sie zu ihrer großen Verwund= rung in einem ringsum verschloffenen Felfen Gegenftände gefühlt, welche die bilbende Hand des Menschen verrieten. Glatte Bande, an denen sie nicht aufsteigen konnte, scharfe, regelmäßige Kanten, wohlgebildete Säulen, und was ihr am fonderbarften vortam, menfch= liche Figuren, um die sie sich mehrmals geschlungen hatte, und die sie für Erz oder äußerst polierten Marmor halten mußte. Alle biefe Erfahrungen wünschte fie noch zulett durch ben Ginn des Auges zusammenzufassen und das, was sie nur mutmaßte, zu bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig, durch ihr eignes Licht dieses wunderbare unterirdische Gewölbe zu erleuchten, und hoffte auf einmal mit diesen sonderbaren Gegenftanden völlig befannt zu werben. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Bege bald die Rite, durch die fie in das Seiligtum zu schleichen pflegte.

Als sie sich am Orte besand, sah sie sich mit Neusgier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotunde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Sprsturcht sah sie in eine glänzende Nische hinauf, in welcher das Bildnis eines ehrwürdigen Königs in lauterm Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt nach aber das Bildnis eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einsachen Mantel umgeben, und ein Eichenkranz hielt seine Haare zusammen.

Kaum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Vildnis angeblickt, als der König zu reden ansing und fragte: Wo kommst du her? — Aus den Müsten, versetzte die Schlange, in benen das Gold wohnt. — Was ist herrischer als Gold? fragte der König. — Das Licht, antwortete die Schlange. — Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener. — Das Gespräch, antwortete diese.

Sie hatte unter biefen Reden beifeite geschielt und in ber nächsten Nische ein andres herrliches Bild gefeben. In berfelben faß ein filberner Konig von langer und eher schmächtiger Gestalt: fein Körver war mit einem verzierten Gewande überdecht, Krone, Gürtel und Scepter mit Ebelfteinen geschmudt; er hatte die Beiterfeit bes Stolzes in feinem Ungefichte und ichien eben reben zu wollen, als an der marmornen Wand eine Aber, die dunkelfarbig hindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den gangen Tempel verbreitete. Bei diefem Lichte fah die Schlange ben britten König, ber von Erz in mächtiger Geftalt dasaß, sich auf seine Reule lehnte, mit einem Lorbeerfranze geschmückt mar und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte fich nach dem vierten umfeben, der in der größten Entfernung von ihr ftand, aber bie Mauer öffnete fich, indem die erleuchtete Aber wie ein Blit zucte und verschwand.

Ein Mann von mittlerer Größe, ber heraustrat, 30g die Aufmertsamfeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hinein sah, und die auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu wersen, den ganzen Dom er-

hellte.

Warum kommst du, da wir Licht haben? fragte der goldne König. — Ihr wißt, daß ich das Duntle nicht erleuchten darf. — Endigt sich mein Reich? fragte der silberne König. — Spät oder nie, versetze der Alte.

Mit einer starken Stimme fing der eherne König an zu fragen: Wann werde ich aufstehn? — Bald, versetzte der Alte. — Mit wem soll ich mich verbinden? fragte der König. — Mit deinen ältern Brüdern, fagte der Alte. — Bas wird aus dem jüngsten werden? fragte der König. — Er wird sich sehen, fagte der Alte.

Ich bin nicht mude, rief der vierte König mit

einer rauhen, ftotternden Stimme.

Die Schlange war, indessen jene redeten, in dem Tempel leise herungeschlichen, hatte alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säuse gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebilder waren. Aber deim Gusse siene Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebilder waren. Aber deim Gusse sien sussen nicht recht zusammengeschmolzen zu sein; goldne und silberne Albern liesen unregelmäßig durch eine eherne Masse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Unsehn.

Indessen sagte der goldne König zum Manne: Wie viel Geheinnisse weißt du? — Drei, versetzte der Alte. — Welches ist das wichtigste? fragte der silberne König. — Das offenbare, versetzte der Alte. — Wilst du es auch uns eröffnen? fragte der eherne. — Sobald ich das vierte weiß, sagte der Alte. — Was kumerts mich, murmelte der zusammengesetzte König vor sich hin.

Ich weiß das vierte, sagte die Schlange, näherte sich dem Alten und zischte ihm etwas ins Ohr. — Es ist an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme. Der Tempel schallte wieder, die metallnen Bildsäulen klangen, und in dem Augenblicke versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüste der Felsen.

Alle Gänge, durch die der Alte hindurch wandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold, denn seine Lampe hatte die wunderbare Gigenschaft, alle Steine

# 

in Gold, alles holz in Silber, tote Tiere in Chelfteine au verwandeln und alle Metalle zu gernichten; Dieje Wirfung zu äußern mußte fie aber gang allein leuchten. Wenn ein ander Licht neben ihr war, wirkte fie nur einen schönen hellen Schein, und alles Lebendige ward immer burch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Butte, die an bem Berge angebaut war, und fand fein Beib in der größten Betrübnis. Sie faß am Feuer und weinte und fonnte fich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich, rief fie aus, wollt ich bich heute doch nicht fortlaffen! - Was giebt es benn? fragte ber Alte gang ruhig.

Raum bift bu weg, fagte fie mit Schluchgen, fo fommen zwei ungestüme Wandrer por die Thure; unporficht a laffe ich fie herein, es schienen ein paar artige, rechtliche Leute; fie waren in leichte Flammen gefleibet, man hatte fie fur grrlichter halten fonnen. Raum find fie im Saufe, fo fangen fie an, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schmeicheln, und werden jo zudringlich, daß ich mich fchame, baran au benten.

Run, verfette ber Mann lächelnb, Die Berren haben wohl gescherzt; benn beinem Allter nach follten fie es wohl bei ber allgemeinen Soflichkeit gelaffen

Bas Alter! Alter! rief Die Frau; foll ich immer von meinem Alter hören? Wie alt bin ich benn? Gemeine höflichkeit! Ich weiß doch, was ich weiß. Und fieh bich nur um, wie die Mante aussehen; fich nur Die alten Steine, Die ich feit hundert Sahren nicht mehr gefehen habe; alles Gold haben fie herunter geleeft, bu glaubst nicht, mit welcher Behendigfeit, und fie verficherten immer, es fchmecke viel beffer als gemeines Gold. Alls fie bie Banbe rein gefegt hatten, schienen fie febr gutes Mutes, und gewiß, fie waren auch in furger Beit fehr viel größer, breiter und glanzender geworden. Nun fingen sie ihren Mutwillen von neuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten sich, und eine Menge Goldstücke sprangen herum; du siehst noch, wie sie dort unter der Bank leuchten; aber welch ein Unglück! unser Mops fraß einige davon, und sieh, da liegt er am Kamine tot; daß arme Tier! ich kann mich nicht zufrieden geben. Ich sich est erst, da sie fort waren, denn sonst hätte ich nicht versprochen, ihre Schuld deim Fährmann abzutragen. — Was sind sie schuld deim Fährmann abzutragen. — Was sind sie schuldig? fragte der Alke.

Drei Kohlhäupter, sagte die Frau, drei Artischocken und drei Zwiedeln; wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluß zu tragen.

Du kannst ihnen den Gefallen thun, sagte der Allte, denn sie werden uns gelegentlich auch wieder dienen.

Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht, aber versprochen und beteuert haben sie es.

Indessen war das Feuer im Kamine zusammen gebrannt, der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke beiseite, und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein in dem schönften Glanze, die Mauern überzogen sich mit Gold, und der Mops war zu dem schönften Onyx geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und sichwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke.

Nimm beinen Korb, sagte der Alte, und stelle den Onny hinein; alsdann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln, lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag laß dich von der Schlange übersehen und besuche die schöne Lile, dring ihr den Onny, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tötet; sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern, ihre Erstellen

#### AMERICANIAN 589 VALANTANA

löfung fei nahe, das größte Unglück könne fie als das größte Glück betrachten, denn es fei an der Zeit.

Die Allte pacte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf den Weg. Die aufgehende Sonne schien hell über den Kluß herüber, der in der Ferne glänzte: bas Beib ging mit langfamem Schritt, denn ber Korb brudte fie aufs haupt, und es war doch nicht ber Onnr. der fo lastete. Alles Tote, mas sie trug, fühlte sie nicht, vielmehr hob sich alsdann der Korb in die Sohe und schwebte über ihrem Saupte. Aber ein frisches Gemus oder ein kleines lebendiges Tier zu tragen, war ihr äußerst beschwerlich. Berdrießlich war fie eine Zeit lang hingegangen, als fie auf einmal erschreckt ftille ftand; benn fie hatte beinahe auf ben Schatten des Riefen getreten, der fich über die Gbne bis zu ihr hin erstrecte. Und nun fah fie erft ben gewaltigen Riefen, der sich im Flusse gebadet hatte, aus bem Baffer heraussteigen, und fie wußte nicht, wie fie ihm ausweichen follte. Sobald er fie gewahr ward, fing er an, fie fcherzhaft ju begrugen, und die Bande feines Schattens griffen fogleich in den Korb. Mit Leichtigkeit und Geschicklichkeit nahmen fie ein Rohl= haupt, eine Artischocke und eine Zwiebel heraus und brachten fie dem Riesen zum Munde, der fodann weiter ben Fluß hinauf ging und bem Beibe ben Beg frei ließ.

Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückgehen und die fehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersehen sollte, und ging unter diesen Zweiseln immer weiter vorwärts, sodaß sie bald an dem User des Flusses ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herzüberschiffen sah. Sin junger, edler, schöner Mann, den sie nicht genug ansehen konnte, stieg aus dem Kahne.

Bas bringt ihr? rief der Alte. — Es ist das Gemuse, das euch die Irrlichter schuldig sind, versehte die Frau und wies ihre Ware hin. Alls der Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verdrießlich und versicherte, daß er sie nicht annehmen könne. Die Fran bat ihn inständig, erzählte ihm, daß sie jett nicht nach Saufe geben konne, und daß ihr die Last auf dem Mege, den sie por sich habe, beschwerlich sei. Er blieb bei feiner abschläglichen Antwort, indem er ihr versicherte, daß es nicht einmal von ihm abhange. Bas mir gebührt, muß ich neun Stunden gufammen laffen, und ich barf nichts annehmen, bis ich dem Fluß ein Dritteil übergeben habe. Nach vielem Sinundwiederreden versette endlich der Alte: Es ift noch ein Mittel. Wenn ihr euch gegen den Fluß verburgt und euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehm ich die fechs Stücke zu mir, es ift aber einige Gefahr babei. - Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich doch keine Gefahr? - Nicht die geringste. Stedt eure Sand in ben Rluß, fuhr der Alte fort, und versprecht, daß ihr in vierundzwanzig Stunden die Schuld abtragen wollt.

Die Alte thats, aber wie erschrak sie nicht, als sie ihre Hand kohlschwarz wieder aus dem Wasser zog. Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, daß ihre Hände immer das Schönste an ihr gewesen wären, und daß sie ungeachtet der harten Arbeit diese edeln Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Sie besah die Hand mit großem Verdrusse und rief verzweislungsvoll aus: Das ist noch schlimmer! ich sehe, sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andre.

Jett scheint es nur so, sagte der Alte; wenn ihr aber nicht Wort haltet, kann es wahr werden. Die Hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne daß ihr den Gebrauch derselben entbehrt. Ihr werdet alles damit verrichten können, nur daß sie niemand sehen wird. — Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen, und man säh mirs nicht

an, sagte die Alte; indessen hat das nichts zu bebeuten, ich werde mein Wort halten, um diese schwarze Haut und diese Sorge bald los zu werden. Gilig nahm sie daxauf den Korb, der sich von selbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Höhe schwebte, und eilte dem jungen Manne nach, der sachte und in Gedanken au User hinging. Seine herrliche Gestalt und sein sonderbarer Linzug hatten sich der Allten tief eingedrückt.

Seine Bruft war mit einem glänzenden Harnisch bebeckt, durch den alle Teile seines schönen Leibes sich durchbewegten. Um seine Schultern hing ein Purpurmantel, um sein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in schönen Locken; sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgeseht, so wie seine schön gebauten Füße. Mit nackten Sohlen ging er gelassen über den heißen Sand hin, und ein tieser Schmerz

schien alle äußern Gindrücke abzustumpfen.

Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen, allein er gab ihr mit kurzen Borten wenig Bescheid, sodaß sie endlich ungeachtet seiner schönen Augen müde ward, ihn immer vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ihr geht mir zu langsam, mein Herr, ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluß zu passieren und der schönen Litie das vortressschliche Geschenk von meinem Manne zu überbringen. Mit diesen Worten schwieden Flußen Borten schwitt sie eilends sort, und eben so schwelle ermannte sich der schönen Jüngling und eiste ihr auf dem Fuße nach. Ihr geht zur schönen Litie! rief er aus, da gehen wir einen Weg. Was ist das sür ein Geschenk, das ihr tragt?

Mein Herr, versetzte die Frau bagegen, es ist nicht billig, nachdem ihr meine Fragen so einsilbig abgelehnt habt, euch mit solcher Lebhastigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Tausch eingehen und mir eure Schichale erzählen, so will ich euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke sieht. Sie wurden bald einig; die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse, die Geschichte des Hundes, und ließ ihn dabei das wundervolle Geschenk betrachten.

Er hob fogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und nahm den Mops, der fanft zu ruhen schien, in seine Arme. Glückliches Tier! rief er aus, du wirst von ihren Händen berührt, du wirft von ihr belebt werden, austatt daß Lebendige vor ihr fliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was fage ich traurig! Ift es nicht viel betrübter und banglicher, durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es fein wurde, von ihrer Sand ju fterben! Sieh mich an. fagte er zu ber Alten; in meinen Sahren, welch einen elenden Zuftand muß ich erdulben. Diefen harnisch. ben ich mit Ehren im Kriege getragen, diefen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen fuchte, hat mir das Schicksal gelaffen, jenen als eine unnötige Laft, biefen als eine unbedeutende Bierde. Krone, Scepter und Schwert find hinweg, ich bin übrigens fo nadt und bedürftig, als jeder andre Erdenfohn, benn fo unselig wirken ihre schönen blauen Augen, daß fie allen lebendigen Befen ihre Kraft nehmen, und daß diejenigen, die ihre berührende Sand nicht totet, fich in ben Buftand lebendig mandelnder Schatten verfett fühlen.

So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von
feinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Namen seines
Baters noch seines Königreichs. Er freichelte den
harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme
Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt
hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe,
nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien

sich davon für seinen traurigen Zustand künstig viel Gutes zu versprechen.

Unter Diefen Gefprächen fahen fie von ferne ben majestätischen Bogen ber Brude, ber von einem Ufer jum andern hinüber reichte, im Glang ber Sonne auf bas wunderbarfte schimmern. Beide erstaunten, benn fie hatten diefes Gebäude noch nie fo herrlich gefehen. Bie! rief ber Bring, war fie nicht schon schön genug, als fie por unfern Augen wie von Jafvis und Prafem gebaut bastand? Muß man nicht fürchten, fie zu betreten, da fie aus Smaraad, Chrysopras und Chrysolith mit ber anmutigsten Manniafaltigkeit gusammengesett erscheint? Beibe wußten nicht die Berändrung, Die mit ber Schlange vorgegangen war: denn Die Schlange mar es, die fich jeden Mittag über den Fluß hinüber baumte und in Geftalt einer fühnen Brude daftand. Die Wandrer betraten fie mit Ehrfurcht und gingen schweigend hinüber.

Sie waren taum am jenseitigen Ufer, als bie Brude fich ju schwingen und zu bewegen anfing, in furgem die Oberfläche bes Baffers berührte, und die grune Schlange in ihrer eigentumlichen Geftalt ben Bandrern auf dem Lande nachaleitete. Beide hatten taum für die Erlaubnis, auf ihrem Ruden über ben Hluß zu fegen, gedantt, als fie bemertten, daß außer ihnen breien noch mehrere Berfonen in ber Gefellichaft fein mußten, die fie jedoch mit ihren Augen nicht erbliden tonnten. Gie hörten neben fich ein Gegisch, bem bie Schlange gleichfalls mit einem Gegifch antwortete; fie horchten auf und konnten endlich folgendes vernehmen: Bir werden, fagten ein paar wechselnde Stimmen, und erst intognito in bem Bart ber ichonen Bilie umfeben und erfuchen euch, und mit Unbruch der Nacht, fobald wir nur irgend prafentabel find, der vollkommmen Schönheit vorzustellen. In bem Rande bes großen Gees werdet ihr uns antreffen! - Es bleibt

## ABRUABABAB 594 BABABABABA

dabei, antwortete die Schlange, und ein zischender Laut verlor sich in der Luft.

Unfre drei Wandrer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie bei der Schönen vortreten wollten, denn so viel Personen auch um sie sein konnten, so durften sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empsindliche Schmerzen erdulden sollten.

Das Weib mit bem verwandelten Sunde im Rorbe nahte fich zuerst bem Garten und fuchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu finden war, weil fie eben zur Sarfe fang; die lieblichen Tone zeigten sich erft als Ringe auf ber Oberfläche bes stillen Gees, bann wie ein leichter Hauch sehten sie Gras und Busche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grunen Blate, in bem Schatten einer herrlichen Gruppe mannigfaltiger Baume faß fie und bezauberte beim erften Unblick aufs neue die Augen, das Dhr und das Berg bes Beibes, bas fich ihr mit Entzucken naherte und bei fich felbit fchwur, die Schone fei mahrend ihrer Abwesenheit nur immer ichoner geworben. Schon von weitem rief bie aute Frau dem liebensmurdigften Madchen Gruß und Lob zu. Welch ein Glück, euch anzusehen, welch einen Himmel verbreitet eure Gegenwart um euch her! Wie Die Barfe so reizend in euerm Schofe lehnt, wie eure Arme sie so sanft umgeben, wie sie sich nach eurer Bruft zu fehnen scheint und wie fie unter ber Berührung eurer schlanken Finger so gartlich klingt! Dreis fach glücklicher Jungling, ber bu ihren Blat einnehmen fönnteft!

Unter diesen Worten war sie näher gekommen; die schöne Lilie schlug die Augen auf, ließ die Hande sinken und versetzte: Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob, ich empfinde nur desto stärker mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel tot, der sonst meine Lieder auf das angenehmste begleitete; er war gewöhnt, auf meiner Harse zu sien.

und forgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren; heute, indem ich vom Schlaf erquickt ein ruhiges Morgenlied anstimme, und mein kleiner Sänger muntrer als jemals seine harmonischen Töne hören läßt, schiekt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Tier, erschrocken, flüchtet in meinen Busen, und in dem Augenblick sühl ich die lehten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blicke getrossen, aber was kann mir seine Strafe helfen, mein Liebtling ist tot, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt euch, ichone Lilie! rief die Frau, indem fie felbst eine Thrane abtrodnete, welche ihr die Erzählung bes unglücklichen Mabchens aus ben Augen gelockt hatte, nehmt euch zusammen, mein Alter läßt euch fagen, ihr follt eure Trauer mäßigen, bas größte Unglud als Borbote des größten Gluds anfeben; benn es fei an ber Reit. Und wahrhaftig, fuhr die Alte fort, es geht bunt in ber Welt zu. Seht nur meine Sand, wie fie schwarz geworden ist! wahrhaftig, fie ist schon um vieles kleiner, ich muß eilen, eh fie gar verschwindet! Barum mußt ich den Jrrlichtern eine Gefälligfeit erzeigen, warum mußt ich dem Riefen begegnen, und warum meine Sand in den Fluß tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Rohlhaupt, eine Artischocke und eine 3wiebel geben? Go bring ich fie bem Fluffe, und meine Sand ift weiß wie vorher, fodaß ich fie faft neben bie eurige halten könnte.

Rohlhäupter und Zwiebeln könntest bu allenfalls noch sinden, aber Artischocken suchst du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüten noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Lüche, diese haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme

### 

Diefer Pinien, Die Obelisten Diefer Enpreffen, Die Kolossen von Eichen und Buchen, alles waren fleine Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner hand in einen fonst unfruchtbaren Boben gepflangt.

Die Alte hatte auf diese Rede wenig acht gegeben und nur ihre Sand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute gu Minute fleiner zu werden schien. Gie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen, als fie fühlte, daß sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten hund heraus und setzte ihn nicht weit von ber Schonen ins Gras. Mein Mann, fagte fie, schickt euch dieses Andenken; ihr wißt, daß ihr diesen Edelstein durch eure Berührung beleben fonnt. Das artige, treue Tier wird euch gewiß viel Freude machen, und die Betrübnis, daß ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufgeheitert werden, daß ihr ihn befitt.

Die schöne Lilie sah das artige Tier mit Beranugen und, wie es fchien, mit Berwundrung an. Es fommen viele Zeichen zusammen, fagte fie, die mir einige hoffnung einflößen; aber ach! ift es nicht bloß ein Bahn unfrer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglück zusammen trifft, uns vorbilden, das Beste sei nah?

Was helfen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Edelftein, hat er wohl feinesgleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt?

Entfernt vom füßen menschlichen Genuffe Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse! Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut!

Ungeduldig hatte die gute Frau diefem Befange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Ionen ihrer Sarfe begleitete, und ber ieben andern entzückt hatte. Gben wollte fie fich beurlauben, als fie burch die Unfunft ber grunen Schlange abermals ab: gehalten wurde. Diese hatte die letten Reilen des Liedes gehört und iprach beshalb ber schönen Lilie fogleich zuversichtlich Mut ein.

Die Beissagung von der Brude ift erfüllt! rief fie aus; fragt nur diese gute Frau, wie herrlich ber Bogen gegenwärtig erscheint. Bas fonft undurchfichtiger Jaspis, was nur Prafem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ift nun durchfichtiger Edelstein geworden. Rein Bernll ift fo tlar, und fein Smaragd fo schönfarbig.

Ich wünsche euch Glück bagu, fagte Lilie, allein verzeihet mir, wenn ich die Beissagung noch nicht erfüllt glaube. Über den hohen Bogen eurer Brücke fonnen nur Aufganger hinüber schreiten, und es ift uns versprochen, daß Pferde und Wagen und Reifende aller Art zu gleicher Zeit über die Brude herüber und hinüber mandern follen. Ift nicht von den großen Pfeilern geweisfagt, die aus dem Huffe felbst berausfteigen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf Die Sand geheftet, unterbrach hier das Gefprach und empfahl fich. Berweilt noch einen Augenblick, fagte die schöne Lilie, und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit. Bittet die Lampe, daß fie ihn in einen schönen Topas verwandle, ich will ihn durch meine Berührung beleben, und er mit euerm guten Mons foll mein befter Beit: vertreib fein; aber eilt, was ihr konnt, denn mit Connenuntergang ergreift unleidliche Fäulnis bas arme Tier und gerreißt ben ichonen Bufammenhang feiner Geftalt auf ewig.

Die Alte legte ben fleinen Leichnam zwifchen garte

Blätter in den Korb und eilte bavon.

Bie bem auch fei, fagte bie Schlange, indem fie

#### AND AND AND AND AND 598 BARRACHAR SHARE A

das abgebrochne Gespräch fortsette, der Tempel ist erbaut.

Er steht aber noch nicht am Flusse, versette bie Schöne.

Noch ruht er in den Tiefen der Erde, sagte die Schlange; ich habe die Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werden sie aufstehen? fragte Lilie.

Die Schlange versette: Ich hörte die großen Borte im Tempel ertönen: es ift an der Zeit.

Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über das Angesicht der Schönen. Höre ich doch, sagte sie, die glücklichen Worte schon heute zum zweitenmal; mann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreimal höre?

Sie stand auf, und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüsch, das ihr die Harfe abnahm. Dieser solgte eine andre, die den elsenbeinernen, geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter den Urm nahm. Gine dritte, die einen großen, mit Perlen gestrickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergange etwa ihrer bedürse. Über allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen mußte, daß sie mit ihr aar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indes die schöne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, derührte ihn, und in dem Augenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuleht seine Wohlthäterin auf das freundlichste zu degrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich. So kalt du bist, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, dist du mit doch willsommen; zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln und fest dich an

mein Herz drücken. Sie ließ ihn darauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieder, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm auf dem Grase herum, daß man mit neuem Entzücken ihre Freude betrachten und teil daran nehmen mußte, so wie kurz vorher ihre Trauer jedes Herz zum Mitseid aestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, diese annutigen Scherze wurden durch die Ankunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen, nur schien die Hite des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig sah und die Klügel hängen ließ.

Es ift nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das verhaßte Tier vor die Augen bringft, das Ungeheuer, das meinen kleinen Sänger heute gestötet hat.

Schilt den unglücklichen Bogel nicht! versetze barauf der Züngling; klage vielmehr dich an und das Schickfal und vergönne mir, daß ich mit dem Gefährten meines Elends Gesellschaft mache.

Andessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu necken, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichsten Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen. Sie suchte ihn zu haschen, wenn er floh, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem Berdrusse zu; aber endlich, da sie das häßliche Tier, das ihm ganz absschulch vorkam, auf den Urm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die schnauze mit ihren himmlischen Lippen küßte, verging ihm alle Geduld und er rief voller Verzweifung aus: Muß ich, der ich

durch ein trauriges Geschick vor dir vielleicht auf immer in einer getrennten Gegenwart sebe, der ich durch dich alles, ja mich selbst versoren habe, nuß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so widernatürsiche Mißgeburt dich zur Freude reizen, deine Neigung sessen und deine Umarmung genießen kann! Soll ich noch länger nur so hin und wieder gehen und den traurigen Kreis den Fluß herüber und hinüber abmessen? Nein, es ruht noch ein Funke des alten Heldenmutes in meinem Busen; er schlage in diesem Augenblick zur letzten Flamme auf! Wenn Steine an deinem Busen ruhen können, so möge ich zu Setein werden; wenn deine Berührung tötet, so will ich von deinen Händen sterben.

Mit biesen Worten machte er eine hestige Bewegung; der Habicht flog von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne los, sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten, und berührte ihn nur desto früher. Das Bewußtsein verließ ihn, und mit Entseten fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zurück, und der holde Jüngling sank entseelt aus ihren Armen zur Erde.

Das Unglück war geschehen! Die süße Lilie stand unbeweglich und blickte starr nach dem entseelten Leichnam. Das Herz schien ihr im Busen zu stocken, und ihre Augen waren ohne Thränen. Bergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweislung sah sich nach hilse nicht um, denn sie kannte keine Hilse.

Dagegen regte sich die Schlange besto emsiger; sie sichien auf Rettung zu sinnen, und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unglücks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, faßte das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen.

## 

Nicht lange, fo trat eine ber schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte ben elfenbeinernen Feldstuhl und nötigte mit freundlichen Gebarden die Schone fich gu feten; bald barauf tam die zweite, die einen feuer: farbigen Schleier trug und bas Saupt ihrer Gebieterin Damit mehr zierte als bedeckte; die britte übergab ihr Die Harfe, und taum hatte fie das prächtige Inftrument an fich gebruckt und einige Tone aus ben Saiten bervorgeloct, als die erste mit einem hellen runden Spiegel gurudtam, fich der Schönen gegenüber ftellte, ihre Blicke auffing und ihr bas angenehmfte Bild, das in ber Natur ju finden mar, darstellte. Der Schmerg erhöhte ihre Schönheit, ber Schleier ihre Reize, die Sarfe ihre Unmut, und so fehr man hoffte, ihre traurige Lage verandert zu feben, fo fehr wunschte man ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschien, festzuhalten.

Mit einem stillen Blick nach dem Spiegel lockte fie bald fcmelgende Tone aus den Saiten, bald fchien ihr Schmerz zu fteigen, und bie Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer; einigemal öffnete fie ben Mund ju fingen, aber bie Stimme versaate ihr. Doch bald löfte fich ihr Schmerz in Thranen auf, zwei Madchen faßten fie hilfreich in die Urme, die Barfe fant aus ihrem Schofe, faum ergriff noch die fchnelle Dienerin bas Inftrument und trug es beifeite.

Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, eh die Sonne untergeht? gifchte Die Schlange leife, aber ver: nehmlich; die Madchen faben einander an, und Litiens Thränen vermehrten fich. In diefem Augenblicke fam atemlos bie Frau mit dem Korbe gurud. Ich bin ver-Ioren und verstummelt, rief fie aus! feht, wie meine Sand beinahe gang weggeschwunden ift; weder ber Fährmann noch ber Riese wollten mich übersehen, weil ich noch eine Schuldnerin des Baffers bin; vergebens habe ich hundert Rohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stude,

## AUDRICAUDAU 602 HAURICAUTA

und keine Artischocke ift nun einmal in diesen Gegenden zu finden.

Bergeßt eure Not, fagte die Schlange, und fucht hier zu helfen; vielleicht kann euch zugleich mit geholfen werden. Gilt, was ihr könnt, die Frelichter aufzusuchen, es ist noch zu hell, sie zu sehen, aber vielleicht hört ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so fest fie ber Riefe noch über den Fluß, und fie können den Mann mit der Lampe finden und schicken.

Das Beib eilte, so viel sie konnte, und die Schlange schien eben so ungeduldig als Lilie die Rückfunft der beiben zu erwarten. Leiber vergoldete ichon ber Strahl ber finfenden Sonne nur den höchsten Gipfel ber Bäume bes Dickichts, und lange Schatten zogen fich über See und Wiese; die Schlange bewegte fich ungeduldig, und Lilie zerfloß in Thränen.

In diefer Not fah die Schlange fich überall um, benn fie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulnis den magischen Kreis durch= dringen und ben schönen Jüngling unaufhaltsam anfallen. Endlich erblickte fie hoch in den Luften mit purpurroten Federn den Sabicht, deffen Bruft die letten Strahlen der Sonne auffing. Sie schüttelte fich por Freuden über das gute Zeichen und sie betrog sich nicht; benn kurz barauf fah man ben Mann mit ber Lampe über ben See hergleiten, gleich als wenn er auf Schlittschuhen ginge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie stand auf und rief ihm zu: Welcher gute Geift fendet bich in dem Augenblick, da wir fo fehr nach bir

verlangen und beiner fo fehr bedürfen?

Der Geift meiner Lampe, versette der Alte, treibt mich, und der Sabicht führt mich hierher. Sie fpragelt, wenn man meiner bedarf, und ich fehe mich nur in ben Luften nach einem Zeichen um; irgend ein Bogel ober Meteor zeigt mir die Simmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen! Die ich helsen kann, weiß ich nicht; ein einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hoffen. Halte beinen Kreis geschlossen, suhr er fort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdhügel neben sie hinselte und den Körper beseuchtete. Bringt ben artigen Kanarienvogel auch her und legt ihn in den Kreis! Die Mädchen nahmen den keinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte siehen ließ, und gehorchten dem Manne.

Die Sonne war indessen untergegangen, und wie die Finsternis zunahm, sing nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Litiens gab auch ein sanstes Licht von sich, das wie eine zarte Morgenröte ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Unmut färbte. Man sah sich wechselsweise mit stiller Betrachtung an, Sorge und Trauer waren durch eine sichre Hosfinung gemildert.

Nicht unangenehm erschien daher bas alte Beib in Gefellschaft ber beiden muntern Flammen, die zwar zeither fehr verschwendet haben mußten, denn fie waren wieder äußerst mager geworden, aber fich nur besto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauengimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausbrud fagten fie ziemlich gewöhnliche Sachen, besonders zeigten fie fich febr empfänglich fur den Reiz, ben ber leuchtende Schleier über Lilien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schlugen die Frauengimmer ihre Augen nieber, und das Lob ihrer Schönheit verschönerte fie wirklich. Jedermann war zufrieden und ruhig bis auf die Alte. Ungeachtet der Berfichrung ihres Mannes, daß ihre Sand nicht weiter abnehmen tonne, fo lange fie von feiner Lampe beschienen fei, behauptete fie mehr als einmal, daß wenn es fo

## AURURURURU 604 IMURURURUR

fort gehe, noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde.

Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Frelichter ausmerksam zugehört und war vergnügt, daß Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitternacht herbeisgekommen man wußte nicht wie. Der Alte sah nach den Sternen und sing darauf zu reden an: Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen, jeder verrichte sein Am, jeder thue seine Pflicht, und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auslösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt.

Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch, denn alle gegenwärtigen Personen sprachen sür sich und drückten laut auß, was sie zu thun hätten, nur die drei Mädchen waren stille; eingeschlasen war die eine neben der Harse, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es ihnen nicht verdenken, denn es war spät. Die slammenden Jünglinge hatten nach einigen vorübersgehenden Hösslichkeiten, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zuletzt nur an Lilien, als die allersschönste, gehalten.

Fasse, sagte der Alte zum habicht, den Spiegel, und mit dem ersten Sonnenstrahl beleuchte die Schläserinnen und wecke sie mit zurückgeworfnem Lichte aus der höbe.

Die Schlange fing nunmehr an sich zu bewegen, löfte den Kreis auf und zog langsam in großen Ringen nach dem Flusse. Feierlich folgten ihr die beiden Frelichter, und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mann ergriffen den Korb, dessen sagen von beiden Seiten daran, und er ward immer größer und leuchtender, sie hoben darauf den Leichnam des Flinglings hinein und legten ihm

den Kanarienvogel auf die Bruft, der Korb hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte der Allten, und sie folgte den Frelichtern auf dem Fuße. Die schöne Litie nahm den Mops auf ihren Arm und folgte der Alten, der Mann mit der Lampe beschloß den Jug, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das sonderbarste erhellt.

Alber mit nicht geringer Bewundrung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrslichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Soelsteine bewundert, woraus die Brücke zusammengesetstichen, so erstaunte man dei Nacht über ihre seuchtende Derrlichkeit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreissichaf an dem dunkeln Himmel ab, aber unterwärtszuckten sebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug ging langsam hinüber, und der Fährmann, der von serne aus seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonders daren Lichter, die darüber hinzogen.

Raum waren sie an dem andern User angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Wasser zu nähern ansing. Die Schlange bewegte sich bald darauf ans Land, der Korb seite sich zur Erde nieder, und die Schlange zog aufs neue ihren Kreis umher, der Alte neigte sich vor ihr und sprach: Was hast du beschlossen?

Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werbe, verfette die Schlange; verfprich mir, daß du feinen Stein

am Lande laffen willst.

Der Alte versprachs und sagte darauf zur schönen Lilie: Rühre die Schlange mit der linken Hand an und deinen Geliebten mit der rechten. Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im

Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen, er bewegte sich im Korbe, ja er richtete sich in die Höhe und saß; Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er half dagegen dem Jüngling aufstehn und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und dem Kreise trat.

Der Jüngling stand, der Kanarienvogel flatterte auf seiner Schulter, es war wieder Leben in beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgefehrt; der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er alles ohne Teilnehmung anzusehn, und kaum hatte sich die Verwundrung über diese Begebensheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlanker Körper war in tausend und tausend seuchtende Selssein zerfallen; unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greisen wollte, an sie geschlange, nur ein schlange keichtender Gelsseine Sechlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Gelsseine kaa im Grase.

Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Kord zu sassen, wozu ihm seine Frau behilslich sein mußte. Beide trugen darauf den Kord gegen das User an einen erhadnen Ort, und er schüttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weides, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren oder untersanken.

Meine Herren, sagte barauf der Alte ehrerbietig zu den Frelichtern, nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang, aber Sie leisten uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligtums öffnen, durch die wir diesmal eingehen müssen, und die außer Ihnen niemand aufschließen kann. Die Freichter neigten sich anständig und blieben zurück. Der Alte mit der Lampe ging voraus in den Felsen, der sich vor ihm aufthat, der Jüngling solgte ihm gleichsam mechanisch, still und ungewiß hielt sich Life in einiger Entsernung hinter ihm, die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie ersteuchten könne. Nun schlossen die Freichter den Jugindem sie die Spigen ihrer Fammen zusammen neigten und miteinander zu sprechen schienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als der Zug sich vor einem großen ehernen Thore befand, dessen Flügel mit einem goldnen Schloß verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht lange ausmuntern ließen sondern geschäftig mit ihren spisesten Flammen Schloß und Riegel auszehrten.

Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aufssprangen und im Heiligtum die würdigen Bilber der Könige durch die hereintretenden Lichter beleuchtet erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern, besonders ließen es die Irrlichter an krausen Verbeugungen nicht sehlen.

Nach einiger Pause fragte ber goldne König: Boher kommt ihr? — Aus der Welt, antwortete der Alte. — Wohin geht ihr? fragte der silberne König. — In die Welt, sagte der Alte. — Was wollt ihr bei uns? fragte der eherne König. — Euch begleiten, sagte der Alte.

Der gemischte König wollte eben zu reden ansfangen, als der goldne zu den Frelichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir, mein Gold ist nicht für euern Gaum. Sie wandten sich darauf zum silbernen und schmiegten sich an ihn, sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Wiederschein. Ihr seid mir willkommen, sagte er, aber ich kann euch nicht ernähren; sättiget euch

## ANDERNOOMS 608 TABLESIA MARKET

auswärts und bringt mir euer Licht. Sie entfernten sich und schlichen bei dem ehernen vorbei, der sie nicht zu bemerken schien, auf den zusammengesetzten los. Ber wird die Welt beherrschen? rief biefer mit stotternder Stimme. — Wer auf seinen Füßen steht, antwortete ber Alte. -- Das bin ich! fagte ber ge= mischte König. — Es wird sich offenbaren, fagte ber Alte, benn es ift an ber Zeit. ...

Die schöne Lilie fiel dem Alten um den hals und füßte ihn aufs berglichste. Heiliger Bater, fagte fie, tausendmal dank ich bir, denn ich höre das ahnungs= volle Wort zum drittenmal. Sie hatte kaum ausgeredet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt, denn der Boden fing unter ihnen an zu schwanten, die Alte und der Jüngling hielten fich auch an einander, nur die beweglichen Frelichter merkten nichts.

Man konnte deutlich fühlen, daß der ganze Tempel fich bewegte wie ein Schiff, bas fich fanft aus bem Safen entfernt, wenn die Anter gelichtet find; die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzuthun, als er hindurchzog. Er ftieß nirgends an, fein Felsen

ftand ihm in bem Weg.

Benige Augenblicke schien ein feiner Regen durch die Öffnung der Ruppel hereinzuriefeln; der Alte hielt die schöne Lilie fester und fagte zu ihr: Wir find unter dem Fluffe und bald am Ziel. Nicht lange darauf glaubten fie ftill zu ftehn, doch fie betrogen fich; der Tempel stieg aufwärts.

Nun entstand ein feltsames Getofe über ihrem Haupte. Bretter und Balten in ungestalter Berbindung begannen sich zu ber Öffnung ber Kuppel frachend hereinzudrängen. Lilie und die Alte fprangen jur Seite, ber Mann mit der Lampe faßte ben Jungling und blieb ftehen. Die fleine Butte des Fahrmanns, benn sie war es, die der Tempel im Aufsteigen vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte, sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.

Die Weiber schrieen laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff, das unvermutet ans Land stößt. Üngstlich irrten die Frauen in der Dämmrung um die Hätte, die Thür war verschlossen, und auf ihr Pochen hörte niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zulett das Holz zu klirren ausing. Durch die Krast der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt; denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Vertete, Phosphen und Balken und dehnte sich zu einem herrischen Gehäuse von getriebner Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher kleiner Tempel in der Mitte des großen, oder wenn man will, ein Altar des Tempels würdig.

Durch eine Treppe, die von innen heraufging, trat nunmehr der eble Jüngling in die Höhe, der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein andrer schien ihn zu unterstühen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und ein silbernes Ruder in der Hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den ehemaligen Bewohner der verwandelten

Sütte.

Die schöne Liste stieg die äußern Stusen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar sührten, aber noch immer mußte sie sich von ihrem Geliebten entsernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer tleiner geworden war, riefs Soll ich doch noch ungläcklich werden? Ist dei so vielen Bundern durch kein Bunder meine Hand zu retten? Ihr Mann deutete nach der ofsten Pforte und sagte: Siehe, der Tag bricht an, eile und dade dich im Flusse. — Belch ein Nat! rief sie, ich soll wohl ganz schwarz werden und ganz verschwinden, habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt. —

## AUGUGUGUGU 610 BAUGUGUGUA

Gehe, fagte der Alte, und folge mir! Alle Schulden

find abgetragen.

Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden Sonne an dem Kranze der Kuppel, der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei sind, die da herrschen auf Erden: die Weisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldne König auf, bei dem zweiten der silberne, und bei dem dritten hatte sich der eherre langsam empor gehoben, als der zusammengesetze König sich plöslich ungeschickt niedersetze.

Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des seierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten, denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er

war unförmlich zusammengefunken.

Die Frelichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite; sie schienen, obgleich blaß beim Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine geschickte Weise die goldnen Adern des foloffalen Bildes mit ihren fpigen Rungen bis aufs innerste herausgeleckt. Die unregels mäßigen leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Zeit lang offen, und die Figur blieb in ihrer porigen Gestalt. Alls aber auch zuletzt die zartesten Aberchen aufgezehrt waren, brach auf einmal bas Bild zusammen und leider gerade an den Stellen, Die gang bleiben, wenn der Mensch fich sett; dagegen blieben die Gelenke, die sich hatten biegen follen, steif. Ber nicht lachen konnte, mußte feine Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form und Klumpen mar widerwärtig anzusehn.

Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hinblickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheibe. Der Jüngling gürtete sich. — Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie gingen darauf zum sübernen, der sein Scepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergrisse mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schase! Alls sie zum goldnen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender Gebärde dem Jüngling den Sichenkranz auss Jaupt und sprach: Erkenne das Söchste!

Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach umgürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich, und seine Füße traten sester auf; indem er den Scepter in die Dand nahm, schien sich die Kraft zu mildern und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber der Schenkranz seine Loden zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von umaussprechlichem Gesich, und das erste Wort seines

Mundes war: Lilie!

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die silbernen Treppen hinauf entgegen eilte, denn sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehn, liebe Lilie! was kann der Mann, ausgestattet mit allem, sich Köstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Neigung, die mir dein Busen entgegendringt? D! mein Freund, suhr er fort, indem er sich zu dem Alten wendete und die drei heiligen Bildfäulen ansah, herrlich und sicher ist das Reich unsere Väter, aber du hast die verte Krast vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Beste beherrscht, die Krast der Liebe. Mit diesen Borten siel er dem scholen mädchen um den Hals; sie hatte den Schleier weggeworsen, und ihre Bangen färbten sich mit der scholken, unvergänglichsen Röte.

hierauf fagte der Alte lächelnd: Die Liebe herrscht

nicht, aber sie bildet, und das ift mehr.

### ABABABABAB 612 JABABABABA

über biefer Feierlichkeit, bem Glück, bem Ent= zücken hatte man nicht bemerkt, daß der Tag völlig angebrochen war, und nun fielen auf einmal durch die offne Pforte gang unerwartete Gegenstände der Gefellschaft in die Augen. Gin großer mit Säulen umgebner Blat machte den Vorhof, an beffen Ende man eine lange und prächtige Brücke fah, die mit vielen Bogen über den Fluß hinüber reichte; fie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wandrer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tausende eingefunden hatten und emfig hin und wieder gingen. Der große Weg in der Mitte war von Berden und Maultieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise bin und her floffen. Sie schienen fich alle über die Bequemlichkeit und Pracht zu verwundern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Bolts so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte.

Gebenke der Schlange in Ehren, sagte der Mann mit der Lampe, du bist ihr das Leben, deine Völker sind ihr die Brücke schuldig, wodurch diese nachbarklichen User erft zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene schwimmenden und seuchtenden Gbelsteine, die Reste ihres aufgeopserten Körpers, sind die Grundpseiler dieser herrlichen Brücke, auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten.

Man wollte eben die Auftlärung dieses wunders baren Geheinnisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der Harfe, dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erstannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens, aber die vierte, schöner als die drei, war eine Undekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stufen hinausstieg.

Wirst du mir fünftig mehr glauben, liebes Weib?

fagte der Mann mit der Lampe zu der Schönen, wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im

Fluffe badet!

Die verjüngte und verschönerte Alte, von deren Bildung keine Spur mehr übrig war, umfaßte mit beseiten jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkosiungen mit Freundlichkeit aufnahn. Wenn ich dir zu alt din, sagte er lächelnd, so darst du heute einen andern Gatten wählen; von heute an ift keine She giltig, die nicht aus neue geschlossen wird.

Weißt du denn nicht, versetzte sie, daß auch du jünger geworden bist? — Es freut mich, wenn ich deinen jungen Augen als ein wacker Jüngling erscheine; ich nehme deine Hand von neuem an und mag gern mit dir in daß solgende Jahrtausend hinüberstaden

Die Königin bewillsommte ihre neue Freundin und stieg mit ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indes der König in der Mitte der beiden Männer nach der Brücke hinsah und ausmerksam das Geminnnel des Volls betrachtete.

Aber nicht lange dauerte seine Zufriedenheit, denn er sah einen Gegenstand, der ihm einen Augenblick Berdruß erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlas noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlastrunken aufgestanden und gedachte sich in der bekannten Bucht des Flusses zu baden; anstatt derselben sand er seites Land und tappte auf dem breiten Psalter der Brücke hin. De er nun gleich zwischen Menschen und Bieh auf das ungeschickteste hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von allen angestaunt doch von niemand gefühlt; als ihm aber die Sonne in die Augenschien und er die Hände auszuwischen, suhr

der Schatten seiner ungeheuern Fäuste hinter ihm so fräftig und ungeschickt unter der Menge hin und wieder, daß Menschen und Tiere in großen Massen zusammenstürzten, beschädigt wurden und Gefahr Liesen, in den Kluß geschleubert zu werden.

Der König, als er diese Unthat erbliefte, suhr mit einer unwillfürlichen Bewegung nach dem Schwerte, doch besann er sich und bliefte ruhig erst sein Scepter, dann die Lampe und das Ruber seiner Gefährten an. Ich errate deine Gedanken, sagte der Mann mit der Lampe, aber wir und unser Kräfte sind gegen diesen Unmächtigen unmächtig. Sei ruhig! er schadet zum letztenmal, und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt.

Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Verwundrung über das, was er mit offnen Augen sah, die Hände sinken lassen, that keinen Schaden mehr und trat gaffend in den Vorhof herein.

Gerabe ging er auf die Thüre des Tempels zu, als er auf einmal in der Mitte des Hofes an dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine koloffale mächtige Vildsfäule von rötlich glänzendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einen Kreis auf dem Boden um ihn her nicht in Zahlen sondern in edeln und bedeutenden Vildern eingelegt waren.

Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nühlicher Richtung zu sehen; nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie mit größter Herrlichkeit geschmückt aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das sellssame Bild erzblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brücke fast zudeckte.

Indessen hatte sich das Bolk dem Riesen nachgebrängt, da er stillstand, ihn umgeben und seine Berwandlung angestaunt. Bon da wandte sich die Menge nach bem Tempel, ben sie erst jest gewahr zu werden schien, und drängte sich nach der Thur.

In Diesem Augenblick schwebte der Sabicht mit bem Spiegel hoch über bem Dom, fing das Licht ber Sonne auf und warf es über die auf dem Altar itehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dammernden Gewölbe bes Tempels von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und das Bolt fiel auf fein Angeficht. 2013 bie Menae fich wieder erholt hatte und aufstand, war der Rönia mit ben Seinigen in den Altar binabgestiegen, um burch verborane Sallen nach feinem Balafte zu geben, und das Bolf zerfireute fich in dem Tempel, feine Reugierde zu befriedigen. Es betrachtete bie brei aufrecht ftebenden Ronige mit Staunen und Ehrfurcht, aber es war besto begieriger zu wissen, was unter bem Teppiche in ber vierten Nifche für ein Mumpen verborgen sein möchte; benn wer es auch mochte gewefen fein, wohlmeinende Bescheibenheit hatte eine prächtige Decke über ben zusammengesunknen König hingebreitet, die fein Auge zu durchdringen vermag und feine Sand magen darf wegzuheben.

Das Volk hätte kein Ende feines Schauens und feiner Bewundrung gefunden, und die zudringende Menge hätte sich in dem Tempel selbst erdrückt, wäre ihre Ausmerksamkeit nicht wieder auf den großen Platz

gelenft morben.

Unvermutet sielen Goldstüde wie aus der Luft klingend auf die marmornen Platten, die nächsten Wandrer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen, einzeln wiederholte sich dies Wunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreist wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunknen Königs auf eine Lustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Volk

noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriß sich, auch noch da keine Goldstücke mehr herabstelen. Endlich verlief es sich allmählich, zog seine Straße, und bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wandrern, und der Tempel ist der bessuchteste auf der ganzen Erde.

### A CO

# Die auten Weiber

enriette war mit Armidoro schon einige Zeit in dem Garten auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommerklub zu versammeln pflegte. Oft sanden sich diese beiden zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Neigung und nährten bei einem reinen, gestitteten Umgang die angenehmsten Hoffnungen einer künftigen dauerhaften Berbindung.

Die lebhafte Henriette sah kaum in der Ferne Amalien nach dem Lufthause gehen, als sie eilte, ihre Freundin zu begrüßen. Amalie hatte sich eben im Borzimmer an den Tisch geseht, auf dem Journale, Zeitungen und andre Neuigkeiten ausgebreitet lagen.

Amalie brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne sich durch das Hin und Wiedergehn der Gesellsschaft, das Klappern der Marken und die gewöhnliche laute Unterhaltung der Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Meinung einer andern entgegensehte. Henriette dagegen war mit ihren Worten nicht karg, mit allem zufrieden und mit dem Lobe frisch bei der Hand.

Gin Freund des Herausgebers, den wir Sinklair nennen wollen, trat zu den beiden. Was bringen Sie Neueß? rief Henriette ihm entgegen.

## 在现在现在现在现在是 617 型性型化型性型化型体

Sie ahnen es wohl kaum, versetze Sinklair, indem er sein Portesenille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich die Aupser zum diesjährigen Tamenskalender bringe, so werden Sie die Gegenstände derzselben doch nicht erraten; ja wenn ich weiter gehe und Ihnen eröffne, daß in zwölf Abteilungen Frauenzimmer vorgestellt sind —

Nun! fiel henriette ihm in das Wort, es scheint, Sie wollen unserm Scharssinne nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum Possen, das Sie wissen, daß ich gern Charaden und Rätsel entwickle, gern das, was einer sich denkt, ausfragen mag. Also zwölf Frauenzimmercharaktere oder Begebenheiten oder Anspielungen, oder was sonst zur Shre unsers Geschlechts gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte, Amalie warf ihren stillen Blick auf ihn und sagte mit der seinen, höhnischen Miene, die ihr so wohl steht: Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen uns in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie etwas sinden können, was uns wenigstens dem Scheine nach herabsett.

Finklair. Sie find gleich ernst, Amalie, und drohen bitter zu werden. Kaum wag ich meine Blättchen Ihnen vorzulegen.

Benriette. Mur heraus damit!

Binklair. Es find Rarifaturen.

Benriette. Die liebe ich besonders.

Binklair. Abbildungen bofer Weiber.

Benriette. Defto beffer! Darunter gehören wir nicht. Wir wollen uns unfre leidigen Schwestern im Bilde so wenig zu Gemüte ziehen, als die in der Gefellschaft.

Finklair, Soll ich?

henriette. Mur immer gu!

#### 

Sie nahm ihm die Brieftasche meg, jog die Bilber heraus, breitete die fechs Blättchen vor sich auf den Tisch aus, überlief sie schnell mit dem Auge und rückte daran hin und her, wie man zu thun pflegt, wenn man die Karte schlägt. Vortrefflich! rief sie, das beiß ich nach dem Leben! hier diese mit dem Schnupftabats= finger unter ber Rafe gleicht völlig ber Madame S. die wir heute abend sehen werden: diese mit der Rake fieht beinahe aus wie meine Großtante; die mit bem Anaul hat was von unfrer alten Bugmacherin. Es findet fich wohl zu jeder biefer häftlichen Riouren irgend ein Driginal, nicht weniger zu den Männern. Einen folchen gebückten Magister hab ich irgendwo gesehen und eine Art von folchem Awirnhalter auch. Sie find recht luftig, diese Rupferchen, und befonders hübsch geftochen.

Bie können Sie, versetze ruhig Amalie, die einen kalten Blick auf die Bilder warf und ihn sogleich wieder abwendete, hier bestimmte Ühnlichkeiten aufssuchen! Das Hähliche gleicht dem Hählichen, sowie das Schöne dem Schönen; von jenem wendet sich unser Geist ab, zu diesem wird er hingezogen.

Finklair. Aber Phantasie und Witz sinden mehr ihre Rechnung, sich mit dem Häßlichen zu beschäftigen als mit dem Schönen. Aus dem Häßlichen läßt sich viel machen, aus dem Schönen nichts.

Aber dieses macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! sagte Armidoro, der im Fenster gestanden und von weitem zugehört hatte. Er ging, ohne sich dem Tische zu nähern, in das anstoßende Kabinett.

Alle Alubgesellschaften haben ihre Epochen. Das Interesse der Gesellschaft an einander, das gute Bershältnis der Personen zu einander ist steigend und fallend. Unser Klub hat diesen Sommer gerade seine schöne Zeit. Die Mitglieder sind meist gebildete, wenigstens mäßige und leibliche Menschen, sie schähen

## AUGURURU 619 YAYAYAYAYA

wechselseitig ihren Wert und lassen den Unwert still auf sich beruhen. Jeder sindet seine Unterhaltung, und das allgemeine Gespräch ist ost von der Urt, daß man

gern dabei verweilen mag.

Eben kam Senton mit seiner Frau, ein Mann, der erst in Handels dann in politischen Geschäften viel gereist hatte, angenehmen Umgangs, doch in größerer Gesellschaft meistens nur ein willkommuer L'hombrespieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gute, treue Gattin, die ganz das Vertrauen ihres Mannes genoß. Sie fühlte sich glücklich, daß sie ungehindert eine lebhafte Sinnlichseit heiter beschäftigen durste. Sinen Hausfreund konnte sie nicht entbehren, und Lustdarzfeiten und Zerstreuungen gaben ihr allein die Federstat zu häuslichen Tugenden.

Wir behandeln unfre Lefer als Fremde, als Klubgäfte, die wir vertraulich gern in der Geschwindigkeit mit der Gesellschaft bekannt machen möchten. Der Dichter soll uns seine Personen in ihren Handlungen darstellen, der Gesprächschreiber darf sich ja wohl kürzer fassen und sich und seinen Lesern durch eine allgemeine Schilderung geschwind über die Exposition

meahelfen.

Senton trat zu bem Tische und sah die Bilber an. Hier entsteht, sagte Henriette, ein Streit für und gegen Karikatur. Zu welcher Seite wollen Sie sich schlagen? Ich erkläre mich dafür und frage: hat nicht jebes Zerrbild etwas unwiderstehlich Anziehendes?

Amalie. Hat nicht jede üble Nachrede, wenn sie niber einen Abwesenden hergeht, etwas unglaublich

Reizendes?

henriette. Macht ein folches Bild nicht einen un-

auslöschlichen Einbrud?

Amalie. Das ists, warum ich sie verabscheue. It nicht der unauslöschliche Eindruck jedes Ekelhaften eben das, was uns in der Welt so oft versolgt, uns manche gute Speise verdirbt und manchen guten Trunk vergällt?

Henriette. Mun fo reden Sie doch, Senton.

Beyton. Ich würde zu einem Bergleich raten. Warum sollen Bilber besser seinen als wir selbst? Unser Geist scheint auch zwei Seiten zu haben, die ohne einander nicht bestehen können. Licht und Finsternis, Gutes und Böses, Hohes und Tieses, Edles und Niedriges und noch so viel andre Gegensätze scheinen, nur in veränderten Portionen, die Ingredienzien der menschlichen Natur zu sein, und wie kann ich einem Maler verdenken, wenn er einen Engel weiß, licht und schön gemalt hat, daß ihm einfällt, einen Teusels schwarz, sinster und häßlich zu malen.

Amalie. Dagegen wäre nichts zu fagen, wenn nur nicht die Freunde der Verhäßlichungskunft auch das in ihr Gebiet zögen, was bessern Regionen ans gehört.

Keyton. Darin handeln fie, dünkt mich, ganz recht. Ziehen doch die Freunde der Verschönerungskunft auch zu sich hinüber, was ihnen kaum angehören kann.

Amalie. Und doch werde ich den Berzerrern niemals verzeihen, daß sie mir die Bilder vorzüglicher Menschen so schändlich entstellen. Ich mag es machen, wie ich will, so muß ich mir den großen Bitt als einen stumpfnäsigen Besenstiel, und den in so manchem Betracht schäßenswerten For als ein vollgesacktes Schwein benken.

Henriette. Das ist, was ich sagte. Alle solche Frakenbilder drücken sich unauslöschlich ein, und ich leugne nicht, daß ich mir manchmal in Gedanken damit einen Spaß mache, diese Gespenster aufruse und sie noch schlimmer verzerre.

Finklair. Lassen Sie sich doch, meine Damen, aus diesem allgemeinen Streit zur Betrachtung unsrer armen Blättchen wieder herunter.

### AUGUSTUSUS 621 BABABABABA

Benton. Ich febe, hier ist die hundeliebhaberei nicht jum erfreulichsten dargestellt.

Amalie. Das mag hingehen, denn mir find diefe

Tiere besonders zuwider.

Sinklair. Erft gegen bie Berrbilber, bann gegen bie hunde!

Amalie. Warum nicht? Sind boch Tiere nur Zerrhilber bes Menschen.

Feyton. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisender von der Stadt Gräh erzählt, daß er darin so viele Hunnne, halb alberne Menschen gesunden habe. Sollte es nicht möglich sein, daß der habituelle Unblick von bellenden unvernünftigen Tieren auf die menschliche Generation einigen Ginsluß haben könnte?

Sinklair. Gine Ableitung unfrer Leidenschaften und Neigungen ist der Umgang mit Tieren gewiß.

Amalie. Und wenn die Vernunft, nach dem gemeinen deutschen Ausdruck, manchmal stillstehen kann, so steht sie gewiß in Gegenwart der Hunde still.

Hinklair. Glücklicherweise haben wir in der Gesellschaft niemand, der einen Hund begünstigte, als Madame Seyton. Sie liebt ihr artiges Windspiel besonders.

Senton. Und dieses Geschöpf muß besonders mir, dem Gemahl, sehr lieb und wichtig sein.

Madame Senton drohte ihrem Gemahl von ferne

mit aufgehobnem Finger.

Feyton. Es beweift, was Sie vorhin sagten, Sinklait, daß solche Geschöpfe die Neigungen ableiten. Darf ich, liebes Kind — so rief er seiner Frau zu —, nicht unfre Geschichte erzählen? Sie macht uns beiden keine Schande.

Madame Senton gab durch einen freundlichen Wint ihre Ginwilligung zu erkennen, und er fing an zu erzählen: Wir beide liebten uns und hatten uns

vorgenommen, einander zu heiraten, ehe als wir die Möglichkeit eines Etablissements voraussahen. End= lich zeigte fich eine fichre Hoffnung, allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, die mich länger, als ich wünschte, aufzuhalten drohte. Bei meiner Abreise ließ ich ihr mein Windspiel zurück. Es war sonst mit mir zu ihr gekommen, mit mir weggegangen, manchmal auch geblieben. Nun gehörte es ihr, war ein muntrer Gesellschafter und deutete auf meine Wieder= funft. Bu Sause galt das Tier statt einer Unterhaltung, auf den Promenaden, wo wir fo oft zu= fammen fpagiert hatten, ichien bas Geschöpf mich aufzusuchen, und wenn es aus den Buschen sprang, mich anzufündigen. So täuschte sich meine liebe Meta eine Beit lang mit dem Scheine meiner Gegenwart, bis endlich, gerade zu der Zeit da ich wiederzukommen hoffte, meine Abwesenheit sich doppelt zu verlängern brohte. und das arme Geschöpf mit Tode abging.

Madame Fenton. Nun, liebes Männchen, hübsch redlich, artig und vernünftig erzählt.

Fenton. Es steht dir srei, mein Kind, mich zu kontrollieren. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant, der Hund, der sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schrieb, war ihr wie das Tier in dem Bild eines Evangelisten notwendig geworden, die Briefe wollten nicht mehr sließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Plat des viersüßigen Gesellschafters zu Hause und auf den Promenaden übernehmen wollte.

Genug, man mag so billig benken, als man will, bie Sache frand gefährlich.

Madame Senton. Ich muß dich nur gewähren lassen. Eine wahre Geschichte ist ohne Exageration selten erzählenswert.

Benton. Gin beiberseitiger Freund, ben wir als stillen Menschenkenner und herzenstenker zu schäpen

wußten, war zurückgeblieben, besuchte fie manchmal und hatte die Berändrung gemerkt. Er beobachtete das aute Rind im ftillen und tam eines Tages mit einem Bindfpiel ins Zimmer, bas bem erften völlig alich. Die artige und herzliche Unrede, womit der Freund fein Geschent begleitete, Die unerwartete Erscheinung eines aus bem Grabe gleichsam auferstandnen Gunftlings, der ftille Borwurf, den fich ihr empfanaliches Berg bei biesem Anblick machte, führten mein Bild auf einmal lebhaft wieder heran; der junge, menschliche Stellvertreter wurde auf eine gute Beife entfernt, und der neue Gunftling blieb ein fteter Begleiter. Alls ich nach meiner Wiederfunft meine Beliebte wieder in meine Arme schloß, hielt ich das Geschöpf noch für das alte, und verwunderte mich nicht wenig, als es mich wie einen Fremden heftig anbellte. Die modernen Sunde muffen fein fo gutes Gedachtnis haben als die antiken! rief ich aus; Ulus wurde nach fo langen Jahren von bem feinigen wieder erkannt, und biefer hier konnte mich in fo turger Beit vergeffen lernen. Und doch hat er beine Penelope auf eine fonderbare Beise bewacht! versette fie, indem fie mir versprach, das Rätsel aufzulösen. Das geschah auch bald, denn ein heitres Bertrauen hat von jeher das Glück unfrer Berbindung gemacht.

Madame Senton. Mit dieser Geschichte mags so bewenden. Wenn dirs recht ist, so gehe ich noch eine Stunde spazieren; benn du wirst dich nun doch an

ben L'hombretisch setzen.

Er niete ihr sein Ja zu; sie nahm den Arm ihres Hausfreundes an und ging nach der Thür. Liebes Kind, nimm doch den Hund mit! rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte, und er nußte mit lächeln, als er es gewahr ward, wie dieses absichtzlose Wort so artig paßte, und jedermann darüber eine kleine, stille Schadensreude empfand.

Binklair. Sie haben von einem Sunde ergahlt, der glücklicherweise eine Berbindung befestigte; ich fann von einem andern fagen, beffen Ginfluß ger= störend war. Auch ich liebte, auch ich verreiste, auch ich ließ eine Freundin zuruck. Nur mit dem Unterschied, daß ihr mein Bunsch, sie zu besiten, noch unbekannt war. Endlich kehrte ich zurück. Die vielen Gegenstände, die ich gesehn hatte, lebten immer fort vor meiner Einbildungsfraft, ich mochte gern, wie Rückfehrende pflegen, erzählen, ich hoffte auf die besondre Teilnahme meiner Freundin. Vor allen andern Menschen wollte ich ihr meine Erfahrungen und meine Bergnügungen mitteilen. Aber ich fand fie fehr lebhaft mit einem Sunde beschäftigt. That fies aus Geist des Widerspruchs, der manchmal das schöne Geschlecht befeelt, oder war es ein unglücklicher Rufall, genug, die liebenswürdigen Eigenschaften des Tiers, die artige Unterhaltung mit demfelben, die Unhänglichkeit, ber Beitvertreib, kurz, was alles dazu gehören mag, waren bas einzige Gespräch, womit sie einen Menschen unterhielt, der feit Sahr und Tag eine weit und breite Welt in sich aufgenommen hatte. Ich stockte, ich verftummte, ich erzählte so manches andern, was ich abwesend ihr immer gewidmet hatte, ich fühlte ein Miß= behagen, ich entfernte mich, ich hatte unrecht und ward noch unbehaglicher. Genug, von der Zeit an ward unfer Verhältnis immer kälter, und wenn es fich aulest gar zerschlug, so muß ich wenigstens in meinem Bergen die erfte Schuld jenem Sunde beimeffen.

Armidoro, der aus dem Kabinett wieder zur Gefellschaft getreten war, sagte, nachdem er diese Geschichte vernommen: Es würde gewiß eine merkwürdige Sammlung geben, wenn man den Einsluß, den die geselligen Tiere auf den Menschen aussiben, in Geschichten darstellen wollte. In Grwartung, daß einst eine solche Sammlung gebildet werde, will ich exablen. wie ein hundchen zu einem tragischen Abenteuer Anlag gab.

Ferrand und Cardano, zwei Gbelleute, hatten von Jugend auf in einem freundschaftlichen Verhältnis gesebt. Pagen an Einem Hofe, Offiziere bei Einem Regimente, hatten sie gar manches Abenteuer zusammen bestanden und sich aus dem Grunde kennen gelernt. Cardano hatte Glück bei den Weibern, Ferrand im Spiel. Jener nühte das seine mit Leichtsinn und übermut, dieser mit Bedacht und Anhaltsamkeit.

Bufällig hinterließ Cardano einer Dame in dem Moment, als ein genaues Verhältnis abbrach, einen kleinen schönen Löwenhund; er schaffte sich einen neuen und schenkte diesen einer andern, eben da er sie zu meiden gedachte, und von der Zeit an ward es Vorsah, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hündchen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Posse, ohne daß er jemals besonders ausmerksam darauf gewesen wäre.

Beide Freunde wurden eine lange Zeit getrennt und sanden sich erst wieder zusammen, als Jerrand verheiratet war und auf seinen Gütern lebte. Cardano brachte einige Zeit teils bei ihm teils in der Nachbarschaft zu und war auf diese Weise über ein Jahr in einer Gegend geblieben, in der er viel Freunde und

Verwandte hatte.

Einst sieht Ferrand bei seiner Frau ein allerlichstes Löwenhündehen, er nimmt es auf, es gesällt ihm besonders, er lobt es, streichelt es, und natürlich kommt er auf die Frage, woher sie das schöne Tier erhalten habe? Bon Cardano, war die Antwort. Auf einnab bemächtigt sich die Erinnrung voriger Zeiten und Begebenheiten, das Andenken des frechen Konnzeichens, womit Cardano seinen Bankelmut zu begleiten psiegle, des Sinnes des beseidigten Schemanns, er sällt in Wut, er wirst das artige Tier unmittelbar aus seinen Liebtosungen mit Gewalt gegen die Erde, verläßt das

schreiende Tier und die erschrockne Frau. Gin Zweiskampf und manchersei unangenehme Folgen, zwar keine Scheidung, aber eine stille Übereinkunft, sich abzussondern, und ein zerrüttetes Hauswesen machen den Beschluß dieser Geschichte.

Nicht ganz war diese Erzählung geendigt, als Euslatie in die Gesellschaft trat — ein Frauenzimmer, überall erwünscht, wo sie hinkam, eine der schönsten Zierden dieses Alubs, ein gebildeter Geist und eine glückliche Schriftstellerin.

Man legte ihr die bösen Weiber vor, womit sich ein geschickter Künftler an dem schönen Geschlecht versündigt, und sie ward aufgefordert, sich ihrer bessern Schwestern anzunehmen.

Wahrscheinlich, sagte Amalie, wird nun auch eine Auslegung dieser liebenswürdigen Bilder den Almanach zieren! Wahrscheinlich wird es dem einen oder dem andern Schriftseller nicht an Witz gebrechen, um das in Worten noch recht aufzudröseln, was der bildende Künstler hier in Darstellungen zusammengewoben hat.

Sintlair, als Freund des Herausgebers, konnte weder die Bilder ganz fallen lassen, noch konnte er leugnen, daß hier und da eine Erklärung nötig sei, ja, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht bestehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werden müsse. Wie seigen, so ist er doch niemals dabei auf seinem Feld. Sin Zerrbild ohne Inschriften, ohne Erklärung ift gemissernigermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amalie. So lassen Sie benn auch dieses kleine Bild hier durch die Sprache etwas werden. Sin Frauenzimmer ist in einem Lehnsesselle eingeschlasen, wie es scheint über dem Schreiben; ein andres, das dabei steht, reicht ihr eine Dose oder sonst ein Gefäß hin und weint. Was soll das vorstellen?

### APPENDANCE 627 HAMANAHAMA

Sinklair. So soll ich also doch den Erklärer machen; obgleich die Damen weder gegen die Zerrbilder noch gegen ihre Erklärer gut gesinnt zu sein scheinen? Hier soll, wie man mir sagte, eine Schristitellerin vorgestellt sein, welche nachts zu schreiben pstegte, sich von ihrem Kammermädchen das Tintensaß halten ließ und das gute Kind zwang, in dieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst der Schlaf ihre Gebieterin überwältigt und diesen Dienst unnütz gemacht hatte. Sie wollte dann beim Erwachen den Faden ihrer Gedanken und Vorstellungen, sowie Feder und Tinte sogleich wieder sinden.

Arbon, ein benkender Künstler, der mit Gulalien gekommen war, machte der Darstellung, wie sie das Blatt zeigte, den Krieg. Wenn man, so sagte er, ja diese Begebenheit, oder wie man es nennen will, darzstellen wollte, so mußte man sich anders dabei beznehmen.

henriette. Nun laffen Sie uns das Bild geschwind aufs neue komponieren.

Arbon. Lassen Sie uns vorher den Gegenstand genau betrachten. Daß jemand sich beim Schreiben das Tintensaß halten läßt, ist ganz natürlich, wenn die Umstände von der Art sind, daß er es nirgends hinsehen kann. So hielt Brantomes Großmutter der Königin von Navarra das Tintensaß, wenn diese in ihrer Sänste siehen, die Geschichten ausschrieb, die wir noch mit so vielem Verznügen sesen. Daß jemand, der m Bette schreibt, sich das Tintensaß halten läßt, ist abermals der Sache gemäß. Genug, schöne Henriette, die Sie so gern fragen und raten, was muste der Künstler vor allen Dingen thun, wenn er diesen Gegenstand behandeln wollte?

Genriette. Er mußte den Tifch verbannen, er mußte die Schlafende so setzen, daß in ihrer Nähe sich nichts besand, wo das Tintenfaß stehen konnte.

### AND REPORTED FOR 628 WASHINGTON

Arbon. Gut! Ich hätte sie in einem der gepolssterten Lehnsessel vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, sonst Bergeren nannte, und zwar neben einem Kamin, sodaß man sie von vorn gesehn hätte. Es wird supponiert, daß sie auf dem Knie geschrieben habe, denn gewöhnlich, wer andern das Unbequeme zumutet, macht sichs selbst unbequem. Das Papier entsinkt dem Schoße, die Feder der Hand, und ein hübsches Mädchen steht daneben und hält verdrießlich das Tintensaß.

Henriette. Ganz recht! Denn hier haben wir schon ein Tintensaß auf dem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus dem Gefäß in der Hand des Mädchens machen soll. Warum sie nun gar Thränen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleichgiltigen Handlung nicht denken.

Finklair. Ich entschuldige den Künfiler. Hier hat er dem Erklärer Raum gelassen.

Arbon. Der benn auch wahrscheinlich an ben beiben Männern ohne Kopf, die an der Band hängen, seinen Wit üben soll. Mich dünkt, man sieht gerade in diesem Falle, auf welche Abwege man gerät, wenn man Künste vermischt, die nicht zusammengehören. Büste man nichts von erklärten Kupferstichen, so machte man keine, die einer Erklärung bedürsen. Ich habe sogar nichts dagegen, daß der bildende Künstler wihige Darstellungen versuche, ob ich sie gleich für äußerst schwer halte; aber auch alsdann bemüße er sich, sein Bild selbständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Munde seiner Personen erlauben, nur sehe er zu, sein eigner Kommentator zu werden.

Hinklair. Benn Sie ein wißiges Bild zugeben, so werden Sie doch eingestehen, daß es nur für den Unterrichteten, nur für den, der Umstände und Berhältnisse kennt, unterhaltend und reizend sein kann; warum sollen wir also dem Kommentator nicht danken, der uns in den Stand seht, das geistreiche Spiel zu verstehen, das vor uns aufgeführt wird?

Arbon. Ich habe nichts gegen die Erklärung des Bildes, das sich nicht selbst erklärt; nur müßte sie so kurz und schlicht sein als möglich. Jeder Wit ist nur für den Unterrichteten, jedes witzige Werk wird des halb nicht von allen verstanden; was von dieser Art aus sernen Zeiten und Ländern zu uns gelangt, können wir kaum entzissen. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Nadbelais oder Hubidras; aber was würde man zu einem Schriststeller sagen, der was würde man zu einem Schriststeller sagen, der über ein witziges Werk sich seinem Ursprunge in Gesahr zu wizeln, im zweiten und dritten Glied wird er noch schlimmer ausarten.

Finklair. Wie sehr wünschte ich, daß wir, anstatt uns hier zu streiten, unserm Freunde, dem Herausgeber, zu hilfe tämen, der zu diesen Bildern nun einmal eine Erklärung wünscht, wie sie hergebracht, wie sie beliebt ist.

Armidoro (indem er aus dem Kabinett fommt). Ich höre, noch immer beschäftigen diese getadelten Bilber die Gesellschaft; wären sie angenehm, ich wette, sie wären schon längst beiseite gelegt.

Amalie. Ich stimme barauf, daß es sogleich geschehe, und zwar für immer. Dem Herausgeber muß ausgelegt werden, keinen Gebrauch davon zu machen. Sin Dutzend und mehr häßliche, hassenswerte Weiber! in einem Damenkalender! begreist der Mann nicht, daß er seine ganze Unternehmung zu ruinieren auf dem Wege ist? Welcher Liebhaber wird es wagen seiner Schönen, welcher Gatte seiner Frau, ja welcher Bater seiner Tochter einen solchen Umanach zu vers

ehren, in welchem sie beim ersten Aufschlagen schon mit Widerwillen erblickt, was sie nicht ist, und was sie nicht sein soll?

Armidoro. Ich will einen Borfchlag gur Bute thun: diese Darftellungen des Berabscheuungswerten find nicht die ersten, die wir in zierlichen Almanachen finden; unser wackrer Chodowiecki hat schon manche Scenen der Unnatur, der Berderbnis, der Barbarei und des Abgeschmacks in so kleinen Monatskupfern trefflich dargestellt; allein was that er: er stellte dem Haffenswerten sogleich das Liebenswürdige entgegen -Scenen einer gefunden Natur, die fich ruhig entwickelt, einer zweckmäßigen Bildung, eines treuen Ausdauerns, eines gefühlten Strebens nach Wert und Schönheit. Laffen Sie uns mehr thun, als der Berausgeber wünscht, indem wir das Entgegengesetzte thun. Sat der bildende Rünftler diesmal die Schattenseite gewählt, so trete der Schriftsteller oder, wenn ich meine Bünsche aussprechen darf, die Schriftstellerin auf die Lichtseite, und so fann ein Ganges werden. Ich will nicht länger zaudern, Gulalie, mit diesen Borschlägen meine Bunsche laut werden zu laffen. Übernehmen Sie die Schilderung guter Frauen. Schaffen Sie Gegenbilder zu Diesen Aupfern und gebrauchen Sie den Zauber Ihrer Reder, nicht diese kleinen Blätter zu erklären, sondern zu vernichten.

Finklair. Thun Sie es, Gulalie! erzeigen Sie uns den Gefallen, versprechen Sie geschwind.

Enlatie. Schriftsteller versprechen gar zu leicht, weil Sie hoffen, dasjenige leisten zu können, was sie vermögen. Signe Ersahrung hat mich bedächtig gemacht. Aber auch, wenn ich in dieser kurzen Zeit so viel Muße vor mir sähe, würde ich doch Bedenken sinden, einen solchen Auftrag zu übernehmen. Was zu unsern gunften zu sagen ist, muß eigentlich ein Mann sagen, ein junger, feuriger, liebender Mann. Das

## AUNUNUNUNU 681 UNUNUNUNUN

Gunftige vorzutragen gehört Enthusiasmus, und wer hat Enthusiasmus für fein eigen Geschlecht?

Armidoro. Ginficht, Gerechtigteit, Zartheit ber Behandlung waren mir in diesem Falle noch willsfommner.

Sinklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von der Berfasserin, die sich in dem Märchen, das uns gestern so sehr entzückte, so unvergleichlich bewiesen hat.

Enlalie. Das Märchen ift nicht von mir!

Binklair. Richt von Ihnen?

Armidoro. Das kann ich bezeugen.

Binklair. Doch von einem Frauenzimmer.

Gulalie. Bon einer Freundin.

Sinklair. So giebt es benn zwei Gulalien? Gulalie. Ber weiß wie viel und befre.

Armidoro. Mögen Sie der Gesellschaft ergählen, was Sie mir vertrauten? Jedermann wird mit Berwundrung hören, auf welche sonderbare Beise diese angenehme Produktion entstanden ist.

Enlatie. Ein Frauenzimmer, das ich auf einer Reise schätzen und kennen lernte, fand sich in sondersbare Lagen verseht, die zu erzählen allzu weitläufigsein würden. Ein junger Mann, der viel für sie gethan hatte und ihr zuseht seine Hand andot, gewann ihre ganze Neigung, überraschte ihre Vorsicht, und sie gewährte vor der ehelichen Verbindung ihm die Rechteines Gemahls. Neue Ereignisse nötigten den Bräutigan sich zu entsernen, und sie sahn einer einsamen ländlichen Wohnung nicht ohne Sorgen und Unruhe dem Glücke, Mutter zu werden, entgegen. Sie war gewohnt, mir täglich zu schreiben, mich von allen Vorsällen zu benachrichten, sie brauchte nur Geduld; aber ich bemerkte in ihren Briesen, daß sie dassenige, was ge-

schehen war und geschehen konnte, in einem unruhigen Gemüt hin und wieder warf. Ich entschloß mich, fie in einem ernsthaften Briefe auf ihre Pflicht gegen fich felbst und gegen bas Geschöpf zu weisen, dem fie jest burch Heiterkeit des Geiftes jum Anfang feines Dafeins eine günstige Nahrung zu bereiten schuldig war. Ich munterte sie auf, sich zu fassen, und zufällig sendete ich ihr einige Bände Märchen, die sie zu lesen gewünscht hatte. Ihr Borfat, fich von den fummervollen Gebanken loszureißen, und diese phantaftischen Produt= tionen trafen auf eine fonderbare Beise zusammen. Da sie das Nachdenken über ihr Schicksal nicht ganz los werden konnte, so kleidete sie nunmehr alles, was sie in der Vergangenheit betrübt hatte, was ihr in der Bufunft furchtbar vorfam, in abenteuerliche Geftalten. Was ihr und den Ihrigen begegnet war, Neigung, Leidenschaften und Verirrungen, das lieblich forgliche Muttergefühl in einem fo bedenklichen Zuftande, alles verkörperte sich in körperlofen Gestalten, die in einer bunten Reihe seltsamer Erscheinungen vorbei zogen. So brachte sie den Tag, ja einen Teil der Nacht mit ber Reder in ber Band gu.

Amalie. Wobei sie sich wohl schwerlich das Tintensfaß halten ließ.

Enlatie. Und so entstand die seltsamste Folge von Briesen, die ich jemals erhalten habe. Alles war bildlich, wunderlich und märchenhaft. Keine eigentliche Nachricht erhielt ich mehr von ihr, sodaß mir manchmal für ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Neigung zum Sängling, Freude, Hoffnung und Furcht der Mutter waren Begebenheiten einer andern Welt, auß der sie nur durch die Ankunst ihres Bräutigams zurückgezogen wurde. An ihrem Hochzeittage schloß sie das Märchen, das die auf weniges ganz auß ihrer Feder kam, wie Sie est gestern gehört haben, und das eben den eignen Reiz durch die

# ABABABABAS 688 ZABABABA

wunderliche und einzige Lage erhält, in der es hervorgebracht wurde.

Die Gesellschaft konnte ihre Verwundrung über diese Geschichte nicht genug bezeigen, sodaß Senton, der seinen Platz am L'hombretische eben einem andern überlassen hatte, herbeitrat und sich nach dem Inhalte des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm kurz, es sei die Nede von einem Märchen, das aus täglichen phantastischen Konsessionen eines kränkelnden Gemütes, doch gewissernaßen vorsählich entstanden sei.

Gigentlich, fagte er, ift es ichabe, bag, fo viel ich weiß, die Tagebücher abgefommen find. Bor zwanzig Sahren waren fie ftarter in ber Mode, und manches gute Rind glaubte wirflich einen Schat zu befiten, wenn es feine Gemutszuftande täglich ju Bapiere gebracht hatte. Ich erinnere mich einer liebenswürdigen Person, ber eine solche Gewohnheit bald gum Unglück ausgeschlagen ware. Gine Gouvernante hatte fie in früher Jugend an ein foldes tägliches fchriftliches Befenntnis gewöhnt, und es war ihr zuleht fast zum unentbehrlichen Geschäft geworben. Sie verfäumte es nicht als erwachsenes Frauengimmer, fie nahm die Bewohnheit mit in den Cheftand hinüber. Bapiere hielt fie nicht fonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursach, fie las manchmal Freundinnen, manchmal ihrem Manne Stellen baraus vor. Das Gange verlangte niemand zu feben!

Die Beit verging, und es fam auch die Reihe an

fie, einen Sausfreund zu befigen.

Mit eben der Bünktlichseit, mit der sie sonst ihrem Papiere täglich gebeichtet hatte, sehte sie auch die Geschichte dieses neuen Verhältnisses fort. Von der ersten Regung durch eine wachsende Neigung dis zum Unsentbehrlichen der Gewohnheit war der ganze Lebenstauf dieser Leidenschaft getreulich aufgezeichnet und gereichte dem Manne zur sonderbaren Lettüre, als er

#### 為認為認為認為認為認為認為認為認為 684 別途後途後後後 第2

einmal zufällig über den Schreibtisch kam und ohne Argwohn und Absicht eine aufgeschlagne Seite des Tagebuchs herunter las. Man begreift, daß er sich die Zeit nahm, vor und rückwärts zu lesen; da er denn zulett noch ziemlich getröstet von dannen schied, weil er sah, daß es gerade noch Zeit war, auf eine geschickte Beise den gefährlichen Gast zu entfernen.

Henriette. Es follte doch nach dem Bunsche meines Freundes die Rede von guten Weibern sein, und ehe man sichs versieht, wird wieder von solchen gesprochen, die wenigstens nicht die besten sind.

Feyton. Warum denn immer bös oder gut! Müssen wir nicht mit uns selbst sowie mit andern vorlieb nehmen, wie die Natur uns hat hervorbringen mögen, und wie sich jeder allensalls durch eine mögeliche Bildung besser zieht?

Armidoro. Ich glaube, es würde angenehm und nicht unnüh fein, wenn man Geschichten von der Art, wie sie bisher erzählt worden und deren uns manche im Leben vorsommen, aufsetzte und sammelte. Leise Büge, die den Menschen bezeichnen, ohne daß gerade merkwürdige Begebenheiten daraus entspringen, sind recht gut des Ausbehaltens wert. Der Romanschreiber kann sie nicht brauchen, denn sie haben zu wenig Bebeutendes, der Anekdotensammler auch nicht, denn sie haben nichts Wisiges und regen den Geist nicht auf; nur derzenige, der im ruhigen Ansschauen die Menscheit gerne faßt, wird derzleichen Züge vollkommen aufnehmen.

Finklair. Fürwahr! wenn wir früher an ein so löbliches Werk gedacht hätten, so würden wir unserm Frunde, dem Gerausgeber des Damenkalenders, gleich an Hand gehen können und ein Duhend Geschichten, wo nicht von fürtrefslichen, doch gewiß von guten Frauen aussuchen können, um diese bösen Weiber zu balancieren.

# AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

Amalie. Besonders munfchte ich, daß man folche Falle zusammentruge da, wo eine Frau das Haus innen erhält, wo nicht gar erschafft. Umsomehr als auch hier ber Klinftler eine teure - kostspielige -Gattin jum Nachteil unfere Gefchlechte aufgestellt hat.

Benton. Ich tann Ihnen gleich, schöne Umalie,

mit einem folden Falle aufwarten.

Amalie. Laffen Gie hören! Rur bag es Ihnen nicht geht wie ben Männern gewöhnlich, wenn fie die Frauen loben wollen, fie gehen vom Lob aus und hören mit Tabel auf.

Benton. Diesmal wenigstens brauche ich die Umfehrung meiner Absicht durch einen bojen Geift nicht

gu fürchten.

Gin junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gafthof, der fehr gut gelegen war. Bon ben Gigenschaften, die zu einem Wirte gehören, befaß er vorzüglich die Behaglichkeit, und weil es ihm von Jugend auf in ben Trinfftuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptfächlich ein Metier ergriffen haben, das ihn notigte, ben größten Teil bes Tages darin gugubringen. Er war forglos ohne Lieberlichfeit, und fein Behagen breitete fich über alle Gajte aus, Die fich bald häufig bei ihm versammelten.

Er hatte eine junge Person geheiratet, eine stille leidliche Ratur. Sie versah ihre Geschäfte gut und pünktlich, sie hing an ihrem Hauswesen, sie liebte ihren Mann; doch mußte fie ihn bei fich im ftillen tadeln, daß er mit dem Gelbe nicht forgfältig genug umging. Das bare Geld nötigte ihr eine gewisse Ehrsurcht ab, fie fühlte gang ben Wert besfelben, sowie die Notwendigkeit, sich überhaupt in Besith zu setzen, sich dabei zu erhalten. Ohne eine angeborne Heiterkeit bes Gemute hatte fie alle Unlagen gum ftrengen Beige gehabt. Doch ein wenig Geis ichadet dem Beibe nichts, fo übel fie bie Berfcmendung fleibet. Freigebigfeit ist eine Tugend, die dem Mann ziemt, und Festhalten ist die Tugend eines Weibes. So hat es die Natur gewollt, und unser Urteil wird im ganzen immer naturgemäß aussallen.

Margarete, so will ich meinen forglichen Hausgeift nennen, war mit ihrem Manne fehr unzufrieden, wenn er die großen Rahlungen, die er manchmal für aufgekaufte Fourage von Fuhrleuten und Unternehmern erhielt, aufgegählt, wie sie waren, eine Zeit lang auf bem Tische liegen ließ, das Geld alsdann in Körbchen einstrich und daraus wieder ausgab und auszahlte, ohne Bakete gemacht zu haben, ohne Rechnung zu führen. Berschiedne ihrer Erinnerungen waren frucht= los, und sie sah wohl ein, daß, wenn er auch nicht verschwendete, manches in einer solchen Unordnung ver= schleubert werden muffe. Der Bunsch, ihn auf befre Wege zu leiten, war so groß bei ihr, der Berdruß, zu feben, daß manches, was sie im kleinen erwarb und zusammenhielt, im großen wieder vernachlässigt wurde und auseinander floß, war fo lebhaft, daß fie fich zu einem gefährlichen Versuch bewogen fühlte, wodurch sie ihm über diefe Lebensweise die Augen zu öffnen gebachte. Sie nahm sich vor, ihm so viel Geld als möglich aus den Sänden zu spielen, und zwar bediente fie fich dabei einer fonderbaren Lift. Sie hatte bemerkt, daß er das Geld, das einmal auf dem Tische aufgezählt war, wenn es eine Zeit lang gelegen hatte, nicht wieder nachzählte, ehe er es aufhob; sie bestrich daher den Boden eines Leuchters mit Tala und setzte ihn in einem Schein von Ungeschicklichkeit auf die Stelle, wo die Dukaten lagen, eine Geldsorte, der fie eine besondre Freundschaft gewidmet hatte. Sie erhaschte ein Stud und nebenbei einige kleine Mungforten und war mit ihrem ersten Fischfange wohl zufrieden; sie wiederholte diese Operation mehrmals; und ob sie sich gleich über ein foldbes Mittel zu einem auten 3med fein Gemiffen machte, so beruhigte sie sich doch über jeden Zweisel vorzüglich dadurch, daß diese Art der Entwendung sür keinen Diebstahl angesehen werden könne, weil sie das Geld nicht mit den Händen weggenommen habe. So vermehrte sich nach und nach ihr heimlicher Schah und war um desto reichlicher, als sie alles, was bei der innern Wirtschaft von baren Gelde ihr in die Hände sloh, auf daß strengste zusammenhielt.

Schon war sie beinahe ein ganzes Jahr ihrem Plane treu geblieben und hatte indessen ihren Mann sorgsältig beobachtet, ohne eine Berändrung in seinem Humor zu spüren, bis er endlich einmal höchst übler Laune ward. Sie suchte ihm die Ursache dieser Berändrung abzuschmeicheln und ersuhr bald, daß er in großer Berlegenheit sei. Es hätten ihm nach der lehten Zahlung, die er an Lieferanten gethan, seine Pachtegelber übrig bleiben sollen, sie sehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht ganz bestriedigen können. Da er alles im Kopf rechne und wenig ausschen. Da er alles im Kopf rechne und wenig ausschebe, so könne er nicht nachkommen, wo ein solcher Berstoß herrühre.

Margarete schilderte ihm darauf sein Betragen, die Art, wie er einnehme und ausgebe, den Mangel an Aufmerksamteit; selbst seine gutmütige Freigebigkeit kam mit in Anschlag, und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so sehr drückten, seine

Entschuldigung aufbringen.

Margarete konnte ihren Gatten nicht lange in dieser Berlegenheit lassen, umsoweniger, als es ihr so sehr zur Ehre gereichte, ihn wieder glücklich zu machen. Sie sehte ihn in Berwundrung, als sie zu seinem Geburtstag, der eben eintrat, und an dem sie ihn sonst mit etwas Brauchbarem anzubinden pslegte, mit einem Körbchen voll Geldrollen ankam. Die verschiednen Münzsorten waren besonders gepackt, und der Juhalt jedes Köllchens war mit schlechter Schrift jedoch sorgfältig barauf gezeichnet. Wie erstaunte nicht ber Mann, als er beinahe die Summe, die ihm fehlte, vor sich fah, und die Frau ihm versicherte, das Geld gehöre ihm zu. Sie erzählte barauf umständlich, wann und wie sie es genommen, was sie ihm entzogen, und was durch ihren Fleiß erspart worden sei. Sein Verdruß ging in Entzücken über, und die Folge war, wie natürlich, daß er Ausgabe und Einnahme der Frau völlig übertrug, seine Geschäfte vor wie nach, nur mit noch größerm Gifer beforgte, von dem Tage an aber keinen Bfennig Geld mehr in die Sande nahm. Die Frau vermaltete das Umt eines Kaffiers mit großen Chren, kein falscher Laubthaler, ja kein verrufner Sechser ward angenommen, und die Herrschaft im Sause war, wie billia, die Folge ihrer Thätigkeit und Sorgfalt, durch die sie nach dem Verlauf von gehn Jahren sich in den Stand feste, ben Gafthof mit allem, was dazu gehörte, zu kaufen und zu behaupten.

Finklair. Also ging alle diese Sorgsalt, Liebe und Treue doch zuletzt auf Herrschaft hinaus. Ich möchte doch wissen, inwiesern man recht hat, wenn man die Frauen überhaupt für so herrschsüchtig hält.

Amalic. Da haben wir also schon wieder den Borwurf, der hinter dem Lobe herhinkt.

Armidoro. Sagen Sie uns boch, gute Gulalie, Ihre Gedanken darüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht sehr bemüht sind, diesen Borwurf von Ihrem Geschlecht abzulehnen.

Enlatie. Infofern es ein Vorwurf wäre, wünschte ich, daß ihn unser Geschlecht durch sein Betragen abslehnte; inwiesern wir aber auch ein Recht zur Herrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern vergeben. Wir sind nur herrschssüchtig, insosern wir auch Menschen sind, denn was heißt herrschen anders, in dem Sinne, wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigne Weise ungehindert thätig zu sein, seines Daseins möglichst

genießen zu können. Dies fordert jeder rohe Mensch mit Willkur, jeder gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erscheint bei uns Frauen dieses Streben nur lebhaster, weil uns die Natur, das herkommen, die Gesehe eben so zu verkürzen scheinen, als die Männer begünstigt sind. Was diese besitzen, mussen wir erverben, und was man erringt, behauptet man hartnäckiger als das, was man ererbt hat.

Fenton. Und doch können sich die Frauen nicht mehr beklagen, sie erben in der jezigen Welt so viel, ja fast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jetzt schwerer sei, ein vollendeter Mann zu werden als ein vollendetes Weib; der Ausspruch Er soll dein herr sein! ist die Formel einer barbarischen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Wagschale inne, und indem sie bildungsfähiger sind, neigt sich in der Ersahrung die Wagschale zu ihren aumsten.

Armidoro. Es ift keine Frage, daß bei allen gebildeten Nationen die Frauen im ganzen das Übersgewicht gewinnen müssen, denn bei einem wechselseitigen Einfluß muß der Mann weiblicher werden, und dann verliert er, denn sein Vorzug besteht nicht in gemäßister sondern in gebändigter Krast; ninmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie, denn wenn sie ihre übrigen Vorzüge durch Energie erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollkommner benken läßt.

Septon. Ich habe mich in so tiese Betrachtungen nicht eingelassen; indessen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau herrscht und herrschen muß; daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen kerne, gebe ich nur darauf acht, wo sie herrscht, denn daß sie irgendwo herrsche, sehe ich voraus.

### ASSESSED ASSESSEDA ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSEDA ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSEDA ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSEDA

Amalie. Und da finden Sie benn, was Sie vor- ausseken?

Fenton. Warum nicht? geht es doch den Physitern und andern, die sich mit Ersahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel besser. Ich sinde durchgängig, die thätige, zum Erwerben, zum Erhalten geschaffne ist Herr im Hause; die schöne, leicht und oberstächlich gebildete Herr in großen Zirkeln; die tieser gebildete beherrscht die kleinen Kreise.

Amalie. Und so wären wir also in drei Klassen eingeteilt.

Sinklatr. Die boch alle, bünkt mich, ehrenvoll genug sind und mit denen freilich noch nicht alles erschöpft ist. Es giebt zum Beispiel noch eine vierte, von der wir lieber nicht sprechen wollen, damit man uns nicht wieder den Borwurf mache, daß unser Lob sich notwendig in Tadel verkehren musse.

Henriette. Die vierte Klaffe also wäre zu erraten. Laffen Sie feben.

Finklair. Gut, unfre drei erften Rlaffen maren Wirffamteit ju Saufe, in großen und in kleinen Birkeln.

Henriette. Bas wäre denn nun noch für ein Raum für unfre Thätigkeit?

Hinklair. Gar mancher; ich aber habe das Gegensteil im Sinne.

Henriette. Unthätigkeit! und wie bas? Gine unsthätige Frau follte herrschen?

Hinklair. Warum nicht?

Henriette. Und wie?

Finklair. Durchs Berneinen! Wer aus Charafter oder Maxime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man denkt.

Amalie. Wir fallen nun balb, fürchte ich, in den gewöhnlichen Ton, in dem man die Männer reden hört, besonders wenn sie die Pfeisen im Munde haben.

# AND NEADERN 641 NATIONALIANA

Henriette. Laß ihn doch, Amalie, es ist nichts unschädlicher als solche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man erfährt, was andre von uns denken. Nun also die verneinenden, wie wäre es mit diesen?

Finklair. Ich darf hier wohl ohne Zurüchfaltung sprechen. In unserm lieben Vaterland soll es wenige, in Frankreich gar keine geben, und zwar beswegen, weil die Frauen sowohl bei uns als bei unsern galanten Nachbarn einer löblichen Freiheit genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußertliche Unstand ängstlich, die öffentlichen Verguigungen seltner sind, sollen sie sich häusiger sinden. In einem benache barten Lande hat man sogar einen eignen Namen, mit dem das Volk, die Menschenner, ja sogar die Ürzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

genriette. Nun geschwinde den Namen; Namen fann ich nicht raten.

Hinklair. Man nennt fie, wenn es denn einmal gefagt sein foll, man nennt fie Schälfe.

henriette. Das ift fonderbar genug.

Finklair. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente des Schweizer Physiognomisten mit großem Anteil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht auch, etwas von Schälfen darin gesunden zu haben?

Henriette. Es könnte sein; doch ist es mir nichtaufgefallen. Ich nahm vielleicht das Wort im gewöhnlichen Sinn und las über die Stelle weg.

Hinklair. Freilich bebeutet das Wort Schalf im gewöhnlichen Sinn eine Person, die mit Heiterkeit und Schabenfreude jemand einen Possen spielt; hier aber bedeutets ein Frauenzimmer, das einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgiltigkeit, Kälte und Jurücksaltung, die sich oft in eine Art von Krantheit verhüllen, das Leben sauer macht. Es ist dies in jener Gegend etwas Gewöhnliches. Wir ist es einigemal

vorgekommen, daß mir ein Einheimischer, gegen den ich diese und jene Frau als schön pries, einwendete, aber sie ist ein Schalk. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammermädchen litt, zur Antwort gab, es ist ein Schalk, da wird schwer zu helsen sein.

Amalie ftand auf und entfernte fich.

Henriette. Das kommt mir doch etwas sonders bar vor.

Finklair. Mir schien es auch so, und deswegen schrieb ich damals die Symptome dieser halb moraslischen halb physischen Krankheit in einen Auflatz zussammen, den ich das Kapitel von den Schälken nannte, weil ich es mir als einen Teil andrer anthropologischen Bemerkungen dachte; ich habe es aber bisher sorgfältig geheim gehalten.

Henriette. Sie bürfen es uns wohl schon einmal sehen lassen, und wenn Sie einige hübsche Geschichten wissen, woraus wir recht deutlich sehen können, was ein Schalk ist, so sollen sie künftig auch in die Samm-lung unfrer neusten Novellen aufgenommen werden.

Finklair. Das mag alles recht gut und schön sein, aber meine Absicht ist versehlt, um berentwillen ich herkam; ich wollte jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalenderkupsern zu übernehmen oder uns jemand zu empsehlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt bessen scholen, ja vernichten Sie mir diese Blättchen, und ich gehe kast ohne Kupser sowie ohne Grklärung weg. Hätte ich nur indessen das, was diesen Abend hier gesprochen und erzählt worden ist, auf dem Papiere, so würde ich beinahe für das, was ich suchte und nicht sand, ein Äquivalent besitzen.

Armidoro (aus dem Kabinett tretend, wohin er manchmal gegangen war). Ich komme Ihren Wünschen zuvor. Die Angelegenheit unsers Freundes, des Herausgebers, ist

## 

auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protofolliert, was gesprochen worden, ich will es ins reine bringen, und wenn Eusalie dann übernehmen wollte, über das Ganze den Hauch ihres anmutigen Geistes zu gießen, so würden wir, wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton die Frauen mit den schroffen Zügen, in denen unser Künstler sie beleidigen mag, wieder ausstöhnen.

Henriette. Ich fann Ihre thätige Freundschaft nicht tabeln, Armidoro, aber ich wollte, Sie hätten das Gespräch nicht nachgeschrieben. Es giebt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zusammen, und es muß uns nichts Schrecklicheres sein, als in der Gesellschaft einen Menschen zu wissen, der ausmerkt, nachschreibt und, wie jeht gleich alles gedruckt wird, eine zerstückelte und verzerrte Unterhaltung ins Publikum bringt.

Man beruhigte Henrietten, man versprach ihr, nur allenfalls über kleine Geschichten, die vorkommen sollten, ein öffentliches Buch zu führen.

Eulalie ließ sich nicht bereden, das Prototoll des Geschwindschreibers zu redigieren, sie wollte sich von dem Märchen nicht zerstreuen, mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Prototoll blieb in der Hand von Männern, die ihm denn, so gut sie konnten, aus der Exinnerung nachhalsen, und es nun, wie es eben werden konnte, den guten Frauen zu weiterer Beherzigung vorlegen.



# Povelle

in dichter Herbstnebel verhüllte noch in der Frühe bie weiten Räume des fürstlichen Schloßhofes, als man schon mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pferde und zu Fuß durch einander bewegt fah. Die eiligen Beschäftigungen ber nächsten ließen sich erkennen, man verlängerte, man verfürzte die Steigbügel, man reichte sich Büchse und Patrontäschen, man schob die Dachsranzen zurecht, indes die hunde ungeduldig am Riemen den Buruds haltenden mit fortzuschleppen brohten. Auch hie und da gebärdete ein Pferd sich mutiger, von feuriger Natur getrieben ober von bem Sporn bes Reiters angeregt, der felbst hier in der Halbhelle eine gewisse Gitelkeit, sich zu zeigen, nicht verleugnen konnte. Alle jedoch warteten auf den Kurften, der von seiner jungen Ge= mahlin Abschied nehmend allzulange zauderte.

Erst vor kurzer Zeit zusammen getraut, empfanden sie schon das Glück übereinstimmender Gemüter; beide waren von ihätig lebhastem Charakter, eines nahm gern an des andern Neigungen und Bestrebungen Unteil. Des Fürsten Bater hatte noch den Zeitpunkt erslebt und genüßt, wo es deutlich wurde, daß alle Staatssglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schassen, jeder nach seiner Urt, erst gewinnen und dann genießen sollte.

Wie sehr dieses gelungen war, ließ sich in diesen Tagen gewahr werden, als eben der Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern durch das Gewimmel der aufgehäusten Waren zu Pferde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das Gebirgsland mit dem slachen Lande einen glücklichen

# APABABABAB 645 BASIABABABA

Umtausch treffe; er wußte sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länderkreises aufmerksam zu machen.

Wenn sich nun der Fürst fast ausschließlich in diesen Tagen mit den Seinigen über diese zudringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Kinausminister anhaltend arbeitete, so behielt dech auch der Landschgermeister sein Recht, auf dessen Vorstellung es unmöglich war, der Versuchung zu widerstehen, an diesen günstigen Gerbsttagen eine schon verschobne Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen angekommen Krenden ein eignes und seltnes Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern zurück; man hatte sich vorgenommen, weit in das Gebirg hineinzudringen, um die friedlichen Bewohner der dortigen Wälber durch einen unerwarteten Kriegszug zu beunruhigen.

Scheidend versaunte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleit Friedrichs, des fürstlichen Oheims, unternehmen sollte, auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio als Stalls und Hosjunser, der für alles sorgen wird; und im Gesolg dieser Worte gab er im Hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nötigen Aufträge, verschwand sodann bald mit Gästen und Gesolge.

Die Fürstin, die ihrem Genahl noch in den Schlößhof hinab mit dem Schnupftuch nachgewinkt hatte, begad sich in die hintern Zimmer, welche nach dem Gebirg eine freie Aussicht ließen, die um desto schöner war, als das Schlöß selbst von dem Juße herauf in einiger Höße stand und so vor als hinterwärts mannigsaltige bedeutende Ansichten gewährte. Sie fand das treffliche Telestop noch in der Stellung, wo man es gestern abend gelassen hatte, als man über Busch, Berg und Waldzipsel die hohen Ruinen der uralten Stammburg betrachtend sich unterhielt, die in der Abendbeleuchtung merswürdig hervortraten,

indem alsbann die größten Licht und Schattenmaffen den deutlichsten Begriff von einem so ansehnlichen Denkmal alter Zeit verleihen konnten. Auch zeigte sich heute früh durch die annähernden Gläfer recht auffallend die berbftliche Kärbung jener mannigfaltigen Baumarten, die zwischen dem Gemäuer ungehindert und ungeftort burch lange Jahre emporftrebten. schöne Dame richtete jedoch das Fernrohr etwas tiefer nach einer öben, steinichten Fläche, über welche ber Jagdzug weggeben mußte; fie erharrte den Augenblick mit Geduld und betrog sich nicht, benn bei der Klar= heit und Bergrößerungsfähigkeit des Inftrumentes er= kannten ihre glänzenden Augen deutlich den Fürsten und den Oberstallmeister: ja sie enthielt sich nicht, abermals mit dem Schnupftuche zu winken, als sie ein augenblickliches Stillhalten und Rückblicken mehr vermutete als gewahr warb.

Fürst Theim, Friedrich mit Namen, trat sodann angemeldet mit seinem Zeichner herein, der ein großes Porteseulle unter dem Arm trug. Liebe Cousine, sagte der alte rüstige Herr, hier legen wir die Ansichten der Stammburg vor, gezeichnet, um von verschiednen Seiten anschaulich zu machen, wie der mächtige Trutz und Schutzbau von alten Zeiten her dem Jahr und seiner Bitterung sich entgegenstemmte, und wie doch hie und da sein Gemäuer weichen, da und dort in wüste Auinen zusammenstürzen mußte. Nun haben wir manches gethan, um diese Wildnis zugänglicher zu machen, denn mehr bedarf es nicht, um jeden Wandrer, jeden Besuchenden in Erstaunen zu seizen, zu entzücken.

Indem nun der Fürst die einzelnen Blätter deutete, sprach er weiter: Hier, wo man den Hohlweg durch die äußern Mingmauern heraustommend vor die eigentsliche Burg gelangt, steigt uns ein Felsen entgegen von den sestenden des ganzen Gebirgs; hierauf nun steht gemanert ein Turm, doch niemand wüßte zu sagen,

wo die Natur auihört, Kunft und Handwerf aber anfangen. Ferner fieht man feitwarts Mauern angeschlossen und Zwinger terraffenmäßig berab fich er= ftreckend. Doch ich sage nicht recht, benn es ist eigentlich ein Bald, ber biefen uralten Givfel umgiebt; feit hundertundfünfzig Sahren hat keine Urt hier geklungen, und überall find die mächtigften Stämme emporaes wachsen; wo ihr euch an den Mauern andrängt, stellt fich ber glatte Ahorn, Die rauhe Giche, Die schlante Richte mit Schaft und Burgeln entgegen, um Diefe muffen wir uns herumschlängeln und unfre Jufipfade verständig führen. Seht nur, wie trefflich unfer Meister Dies Charafteriftische auf bem Bapier ausgebrückt hat, wie fenntlich bie verschiednen Stamm und Burgelarten zwischen das Mauerwerk verflochten, und bie mächtigen Afte durch die Lücken durchgeschlungen sind. Es ift eine Wildnis wie feine, ein zufällig einziges Lotal, wo die alten Spuren längst verschwundner Menschenkraft mit der ewig lebenben und fortwirfenden Natur fich in bem ernfteften Streit erblicken laffen.

Gin andres Blatt aber vorlegend fuhr er fort: Bas fagt ihr nun jum Schlofthofe, ber, burch bas Zufammenitürzen des alten Thorturmes unzugänglich, feit undenklichen Jahren von niemand betreten ward? Wir suchten ihm von der Seite beigutonunen, haben Mauern burchbrochen, Gewölbe gesprengt und fo einen bequemen aber geheimen Beg bereitet. Inwendig beburft es feines Aufraumens, hier findet fich ein flacher Relsgipfel von ber Natur geplattet, aber doch haben mächtige Baume hie und da ju Burgeln Blud und Gelegenheit gefunden; fie find fachte aber entichieden aufgewachsen, nun erstrecken fie ihre Mite bis in bie Galerien hinein, auf benen ber Ritter fonft auf und ab schritt; ja durch Thuren durch und Fenster in die gewölbten Gale, aus benen wir fie nicht vertreiben wollen; fie find eben Berr geworden und mogens bleiben. Tiefe Blätterschichten wegräumend haben wir den merkwürdigsten Plat geebnet gefunden, dessengleichen in der Welt vielleicht nicht wieder zu sehen ist.

Nach allem diesen aber ist es immer noch bemerkenswert und an Ort und Stelle zu beschauen, daß
auf den Stusen, die in den Hauptturm hinaufsühren,
ein Ahorn Wurzel geschlagen und sich zu einem so tüchtigen Baume gebildet hat, daß man nur mit Not daran vorvbeidringen kann, um die Jinne der unbegrenzten Aussicht wegen zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im Schatten, denn dieser Baum ist es, der sich über das Ganze wunderbar hoch in die Luft bebt.

Danken wir also bem mackern Künftler, ber uns fo löblich in verschiednen Bildern von allem überzeugt, als wenn wir gegenwärtig wären; er hat die schönsten Stunden des Tages und der Jahrszeit dazu angewendet und sich wochenlang um diese Gegenstände berumbewegt. In diefer Ede ift für ihn und den Bächter, ben wir ihm zugegeben, eine fleine angenehme Wohnung ein= gerichtet. Sie follten nicht glauben, meine Beste, welch eine schöne Aus und Ansicht er ins Land, in Sof und Gemäuer fich bort bereitet hat. Nun aber, ba alles so rein und charafteristisch umrissen ist, wird er es hier unten mit Bequemlichkeit ausführen. Wir wollen mit diesen Bildern unsern Gartenfaal zieren, und niemand soll über unfre regelmäßigen Parterre, Lauben und schattigen Gange seine Augen spielen laffen, der nicht wünschte, sich dort oben in dem wirklichen Un= schauen des Alten und Neuen, des Starren, Unnachgiebigen, Ungerstörlichen und des Frischen, Schmiegfamen, Unwiderstehlichen seine Betrachtungen anzuftellen.

Honorio trat ein und melbete, die Pferde seien vorgeführt, da sagte die Fürstin zum Oheim gewendet: Reiten wir hinauf, und lassen Sie mich in der Wirklichkeit feben, mas Sie mir hier im Bilbe zeigten. Seit ich hier bin, bor ich von diesem Unternehmen und werbe jest erst recht verlangend, mit Augen zu sehen, mas mir in der Erzählung unmöglich schien und in ber Nachbildung unwahrscheinlich bleibt. - Noch nicht, meine Liebe, versette ber Fürft, mas Sie bier faben, ift, was es werden kann und wird; jetzt stockt noch manches im Beginnen; die Kunft muß erft vollenden, wenn sie sich por ber Natur nicht schämen foll. Und fo reiten wir wenigstens hinaufwarts, und war es nur bis an ben Ruß; ich habe große Luft, mich beute weit in ber Welt umgufeben. - Gang nach Ihrem Willen, verfette der Fürft. - Laffen Sie uns aber burch die Stadt reiten, fuhr die Dame fort, über ben großen Marttplat, wo eine gabllofe Menge von Buden Die Geftalt einer fleinen Stadt, eines Feldlagers angenommen hat. Es ift, als waren die Bedurfniffe und Beschäftigungen fämtlicher Familien bes Landes umber nach außen gekehrt, in biefem Mittelpunkt verfammelt, an bas Tageslicht gebracht worden; benn bier fieht ber aufmerkiame Beobachter alles, was ber Menich leistet und bedarf, man bildet sich einen Augenblick ein, es fei fein Gelb nötig, jedes Geschäft konne bier burch Tausch abgethan werden; und so ist es auch im Grunde, Seitbem ber Gurft geftern mir Anlag gu Diesen Aberfichten gegeben, ift es mir gar angenehm au benten, wie hier, wo Gebirg und flaches Land an einander grengen, beide fo beutlich aussprechen, mas sie brauchen und was sie wünschen. Wie nun der Bochländer bas Solg feiner Balder in hundert Formen umgubilben weiß, bas Gifen gu einem jeden Gebrauch ju vermannigfaltigen, fo tommen jene bruben mit den vielfältigften Baren ihm entgegen, an benen man ben Stoff taum gu unterscheiben und ben 3med oft nicht ertennen mag.

Ich weiß, versette ber Fürft, bag mein Neffe

hierauf die größte Aufmerksamkeit wendet; denn gerade zu dieser Jahrszeit kommt es hauptsächlich darauf an, daß man mehr empfange als gebe; dies zu bewirken ist am Ende die Summe des ganzen Staatshaushaltes, sowie der kleinsten häuslichen Wirtschaft. Verzeihen Sie aber, meine Beste, ich reite niemals gern durch Markt und Messe, bei jedem Schritt ist man gehindert und aufgehalten, und dann slammt mir das ungeheure Unglück wieder in die Einbildungskraft, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Güter und Warenbreite in Feuer aufgehen sah. Ich hatte mich kaum —

Lassen Sie uns die schönen Stunden nicht versäumen, siel ihm die Fürstin ein, da der würdige Mann sie schon einigemal mit ausführlicher Beschreibung jenes Unheils geängstigt hatte, wie er sich nämzlich auf einer großen Reise begriffen abends im besten Wirtshause auf dem Marke, der eben von einer Hauptmesse wimmelte, höchst ermüdet zu Bette gelegt und nachts durch Geschrei und Flammen, die sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßlich ausgeweckt worden.

Die Fürstin eilte, das Lieblingspferd zu besteigen, und führte, statt zum Hinterthore bergauf, zum Vordersthore bergauf, zum Vordersthore bergunter ihren widerwillig bereiten Begleiter; denn wer wäre nicht gern an ihrer Seite geritten, wer wäre ihr nicht gern gefolgt. Und so war auch Honorio von der sonst so ersehnten Jagd willig zurückgeblieben, um ihr ausschließlich dienstbar zu sein.

Bie voraus zu sehen, dursten sie auf dem Markte nur Schritt vor Schritt reiten; aber die schöne Liebenswürdige erheiterte jeden Ausenthalt durch eine geistreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte sie, meine gestrige Lektion, da denn doch die Notwendigkeit unstre Geduld prüsen will. Und wirklich drängte sich die ganze Menschenmasse dergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Weg nur langsam fortsetzen konnten. Das Bolf schaute mit Freuden die junge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das entschiedne Behagen, zu sehen, daß die erste Frau im Lande auch die schönste und annutigite sei.

Untereinander gemischt standen Bergbewohner, die zwischen Felsen, Fichten und Föhren ihre stillen Wohnsitze hegten, Flachländer von Hügeln, Auen und Wiesen ber, Gewerdsseute der kleinen Städe, und was sich alles versammelt hatte. Nach einem ruhigen Überblick bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie alle diese, woher sie auch seien, mehr Stoff als nötig zu ihren Kleidern genommen, mehr Tuch und Leinwand, mehr Band zum Besalz. Ist es doch, als ob die Weiber nicht drauschig und die Männer nicht pausig genug sich gefallen könnten.

Dir wollen ihnen das ja lassen, versehte der Oheim; wo auch der Mensch seinen Übersluß hinwendet, ihm ist wohl dabei, am wohlsten, wenn er sich damit schmückt und ausputzt. Die schöne Dame winkte

Beifall.

So waren fie nach und nach auf einen freien Plat gelangt, der gur Borftadt hinführte, wo am Ende vieler fleiner Buden und Kramftande ein größres Brettergebaude in die Augen fiel, das fie faum erblickten, als ein ohrzerreißendes Gebrülle ihnen ent gegen tonte. Die Fütterungsftunde der dort gur Schau ftebenden wilden Tiere schien herangekommen; ber Lowe ließ feine Bald und Buftenftimme aufs fraftigite boren, die Pferde schauderten, und man fonnte der Bemerfung nicht entgehen, wie in bem friedlichen Befen und Birfen ber gebildeten Belt ber Ronig ber Ginode fich fo furchtbar verfündige. Bur Bude naher gelangt, durften fie die bunten, foloffalen Bemälde nicht übersehen, die mit heftigen Farben und fraftigen Bilbern jene fremden Tiere barftellten, welche ber friedliche Staatsbürger zu schauen unüberwindliche Luft empfinden sollte. Der grimmig ungeheure Tiger fprang auf einen Mohren los, im Begriff, ihn zu zerreißen; ein Löwe stand ernsthaft majestätisch, als wenn er feine Beute seiner würdig vor sich sähe; andre wunderliche bunte Geschöpfe verdienten neben diesen mächtigen weniger Ausmerksamkeit.

Wir wollen, sagte die Fürstin, bei unstrer Rückfehr doch absteigen und die seltnen Gäste näher betrachten. — Es ist wunderbar, versetzte der Fürst, daß der Mensch durch Schreckliches innner aufgeregt sein will. Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Kerker, und hier muß er grinnnig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube, dergleichen inwendig ebenfalls zu sehen; es ist an Mord und Totschlag noch nicht genug, an Brand und Untergang; die Bänkelsänger müssen es an jeder Ecke wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschüchtert sein, um hinterdrein erst recht zu fühlen, wie schön und löblich es sei, frei Atem zu holen.

Was denn aber auch Bängliches von folchen Schreckensbildern mochte übrig geblieben sein, alles und jedes war fogleich ausgelöscht, als man zum Thore hinausgelangt in die heiterste Gegend eintrat. Der Weg führte zuerst am Flusse hinan, an einem zwar noch schmalen, nur leichte Kähne tragenden Waffer, bas aber nach und nach als größter Strom feinen Namen behalten und ferne Länder beleben follte. Dann ging es weiter durch wohlversorgte Frucht und Lust= gärten sachte hinauswärts, und man sah sich nach und nach in der aufgethanen wohlbewohnten Gegend um. bis erft ein Busch, sodann ein Wäldchen die Gesell= schaft aufnahm, und die anmutigsten Örtlichkeiten ihren Blick begrenzten und erquickten. Gin aufwärts leitendes Wiesenthal, erst vor kurgem zum zweitenmale gemäht. sammetähnlich anzusehen, von einer oberwärts lebhaft auf einmal reich entspringenden Quelle gewäffert, em= pfing sie freundlich, und so zogen sie einem höhern, freiern Standpunkt entgegen, den sie aus dem Walde sich bewegend nach einem lebhasten Stieg erreichten, alsdann aber vor sich noch in bedeutender Entsernung über neuen Baumgruppen das alte Schloß, den Zielspunkt ihrer Wallfahrt, als Zelsund Waldspifel hervorragen sahen. Rückwärts aber — denn niemals gelangte man hieher, ohne sich umzukehren — erblickten sie durch zufällige Lücken der hohen Bäume das fürsteliche Schloß links, von der Morgensonne beleuchtet; den wohlgebauten höhern Teil der Stadt von leichten Rauchwolken gebämpft, und sofort nach der Rechten zu die untre Stadt, den Zluß in einigen Krümmungen mit seinen Wiesen und Pühlen; gegenüber eine weite nahrhafte Gegend.

Nachdem sie sich an dem Anblick erfättigt ober vielmehr, wie es uns bei dem Umblick auf so hoher Stelle zu geschehen pflegt, erft recht verlangend geworden nach einer weitern, weniger begrenzten Ausficht, ritten fie eine steinichte breite Fläche binan, wo ihnen die mächtige Ruine als ein grüngefrönter Gipfel entgegen ftand, wenig alte Baume tief unten um feinen Ruß. Gie ritten hindurch und fo fanden fie fich gerade por der fteilsten, unzugänglichsten Seite. Mächtige Relfen ftanden von Urzeiten her, jedem Bechfel unangetaftet fest, wohlgegründet voran, und so türmte sichs aufwärts; das dazwischen Berabgestürzte lag in mächtigen Blatten und Trümmern unregelmäßig übereinander und schien dem Rühnsten jeden Angriff zu verbieten. Aber bas Steile, Sabe scheint ber Jugend augufagen; dies zu unternehmen, zu erstürmen, zu erobern ift jungen Gliedern ein Genuß. Die Fürstin bezeigte Neigung zu einem Bersuch, Honorio war bei ber Sand, ber fürstliche Dheim, wenn schon bequemer, ließ sichs gefallen und wollte sich doch auch nicht unfraftig zeigen: die Pferde follten am Buß unter ben

#### AUDUDUDUDU 654 MANAGAMANA

Bäumen halten, und man wollte bis zu einem gewissen Punkte gelangen, wo ein vorstehender mächtiger Fels einen Flächenraum darbot, von wo man eine Aussicht hatte, die zwar schon in den Blick des Vogels überging, aber sich doch noch malerisch genug hinter einander schob.

Die Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, verlieh die klarste Beleuchtung, das fürstliche Schloß mit seinen Teilen, Hauptgebäuden, Hügeln, Ruppeln und Türmen erschien gar stattlich; die obre Stadt in ihrer völligen Ausdehnung; auch in die unter sonnte man bequem hineinsehen, ja durch das Fernrohr auf dem Markte sogar die Buden unterscheiden. Honorio war immer gewohnt, ein so förderliches Wertzeug überzuschnallen; man schaute den Fluß hinauf und hinab, diesseits das vergartig terrassenweis unterbrochne, jenseits das aufgleitende flache und in mäßigen Hügeln abwechselnde fruchtbare Land; Ortschaften ungählige, denn es war längst herfömmlich, über die Jahl zu streiten, wie viel man deren von hier oben gewahr werde.

Über die große Weite lag eine heitre Stille, wie es am Mittag zu sein pslegt, wo die Alten sagten, Pan schlafe, und alle Natur halte den Atem an, um ihn nicht aufzuwecken.

Es ift nicht das erstemal, sagte die Fürstin, daß ich auf so hoher, weitumschauender Stelle die Betrachstung mache, wie doch die klare Natur so reinlich und friedlich aussieht und den Eindruck verleist, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Wellt sein könne; und wenn man denn wieder in die Menschenwohnung zurücksehrt, sie sei hoch oder niedrig, weit oder eng, so giebts immer etwas zu känupsen, zu streiten, zu schlichten und zurecht zu legen.

Honorio, der indessen durch das Sehrohr nach der Stadt geschaut hatte, rief: Seht hin! Seht hin! auf

bem Martte fangt es an zu brennen. Gie faben bin und bemerkten wenigen Rauch, die Flamme dampfte ber Tag. Das Feuer greift weiter um fich! rief man, immer durch die Glafer schauend: auch wurde das Unheil den guten unbewaffneten Augen ber Fürstin bemerklich; von Zeit zu Zeit erkannte man eine rote Rlammenglut, der Dampf stieg empor, und Fürst Oheim fprach: Lagt und gurudfehren, bas ift nicht gut, ich fürchtete immer das Unglück zum zweitenmale zu erleben. 2013 fie berabgekommen den Bferden wieder augingen, fagte bie Fürftin ju bem alten Berrn: Reiten Sie hinein, eilig, aber nicht ohne ben Reitfnecht, laffen Sie mir Honorio, wir folgen fogleich. Der Dheim fühlte das Bernünftige, ja das Notwendige biefer Worte und ritt so eilig als der Boden erlaubte, den muften fteinigen Sang hinunter.

Als die Fürstin auffaß, fagte Honorio: Reiten Euer Durchlaucht, ich bitte, langsam! In der Stadt wie auf dem Schloß sind die Feueranstalten in bester Drdnung, man wird sich durch einen so unerwartet außerordentlichen Fall nicht irre machen lassen. Hier aber ist ein döser Boden, kleine Steine und kurzes Gras, schnelles Neiten ist unssicher, ohnehin dis wir hineinkommen, wird das Feuer schon nieder sein. Die Fürstin glaubte nicht daran, sie sah den Rauch sich verbreiten, sie glaubte einen aufslammenden Blitz gesehen, einen Schlag gehört zu haben, und nun bewegten sich in ihrer Einbildungskraft alle die Schrechilber, welche des trefslichen Oheims wiederholte Erzählung von dem erlebten Jahrmartisbrande leider nur zu tief eingesentt hatte.

Fürchterlich wohl war jener Fall, überraschend und eindringlich genug, um zeitlebens eine Ahnung und Borstellung wiederkehrenden Unglücks ängstlich zurückzulassen, als zur Nachtzeit auf dem großen budenreichen Marktraum ein plöhlicher Brand Laden auf

Laden ergriffen hatte, ehe noch die in und an diesen leichten Hütten Schlafenden aus tiefen Träumen aeschüttelt wurden; der Fürst felbst als ein ermüdet angelangter, erft eingeschlafner Fremder ans Fenfter fprang, alles fürchterlich erleuchtet sah. Flamme nach Flamme, rechts und links sich überspringend, ihm entgegen gungelte. Die Säufer des Marktes, vom Wiederschein gerötet, schienen schon zu glüben, drobend, sich jeden Augenblick zu entzünden und in Flammen aufaufchlagen; unten wütete das Element unaufhaltsam, die Bretter praffelten, die Latten knackten, Leinwand flog auf, und ihre düftern an ben Enden flammend ausgezackten Feken trieben in der Höhe sich umber. als wenn die bosen Geister in ihrem Elemente um und um gestaltet sich mutwillig tangend verzehren und da und dort aus den Gluten wieder auftauchen wollten. Dann aber mit freischendem Geheul rettete jeder, was zur Hand lag: Diener und Knechte mit den Berren bemühten sich, von Flammen erariffne Ballen fortzuschleppen, von dem brennenden Gestell noch einiges wegzureißen, um es in die Rifte zu packen, die fie denn boch zulett den eilenden Flammen zum Raube laffen mußten. Wie mancher wünschte nur einen Augenblick Stillftand dem heranpraffelnden Feuer, nach der Möglichkeit einer Besinnung sich umsehend, und er war mit aller seiner Sabe schon ergriffen: an der einen Seite brannte, glühte schon, was an ber andern noch in finstrer Nacht ftand. Hartnäckige Charaftere, willenstarke Menschen widersetten sich grimmig dem grimmigen Feinde und retteten manches mit Verluft ihrer Augenbrauen und Haare. Leider nun erneuerte fich vor bem schönen Geiste der Fürstin der mufte Wirrwar, nun schien der heitre morgendliche Gesichtsfreiß um= nebelt, ihre Augen verdüftert, Wald und Wiefe hatten einen wunderbaren banglichen Anschein.

In das friedliche Thal einreitend, seiner labenden

Rühle nicht achtend waren fie faum einige Schritte von der lebhaften Quelle des nahen fliegenden Baches herab, als die Fürstin gang unten im Gebusche bes Wiesenthals etwas Seltsames erblickte, bas fie alsobald für den Tiger erkannte, heranspringend, wie sie ihn vor furzem gemalt gesehen, tam er entgegen; und biefes Bild zu den furchtbaren Bilbern, die fie foeben beschäftigten, machte den wundersamsten Gindruck. Flieht! gnabige Frau, rief Honorio, flieht! Sie mandte bas Pferd um, dem fteilen Berg zu, wo sie berabgekommen waren. Der Jungling aber, bem Untier entaegen, zog die Bistole und schoß, als er sich nahe genug glaubte; leider jedoch mar gefehlt, der Tiger fprang feitwärts, das Pferd ftutte, das ergrimmte Dier aber verfolgte feinen Beg, aufwärts unmittelbar ber Fürstin nach. Gie fprengte, was das Pferd vermochte, die fteile, fteinige Strecke binan, faum fürchtend, daß ein gartes Geschöpf, folder Unstrengung ungewohnt, fie nicht aushalten werde. Es übernahm fich. von der bedrängten Reiterin angeregt, ftieß am fleinen Gerölle bes Sanges an und wieder an und fturgte aulest nach beftigem Bestreben traftlos zu Boden. Die schöne Dame, entschloffen und gewandt, verfehlte nicht, fich strack auf ihre Füße zu stellen, auch das Bferd richtete sich auf, aber der Tiger nahte schon, obgleich nicht mit heftiger Schnelle; der ungleiche Boden, die scharfen Steine schienen feinen Untrieb gu hindern, und nur daß Honorio unmittelbar hinter ihm herflog. neben ihm gemäßigt heraufritt, schien feine Kraft aufs neue anzuspornen und zu reigen. Beide Renner erreichten zugleich den Ort, wo die Fürstin am Pferde ftand: ber Ritter beugte fich berab, schoß und traf mit der zweiten Biftole das Ungeheuer durch den Ropf. baß es fogleich niederstürzte und ausgestreckt in feiner Lange erft recht die Macht und Furchtbarkeit

ließ, von der nur noch das Körperliche übrig geblieben da lag. Honorio war vom Pferde gefprungen und kniete schon auf dem Tiere, dämpste seine letzten Bewegungen und hielt den gezognen Hirschsänger in der rechten Hand. Der Jüngling war schön, er war heransgesprengt, wie ihn die Fürstin oft im Lanzen und Ringelspiel gesehen hatte. Sensso traf in der Reitbahn seine Rugel im Borbeisprengen den Türkenfopfauf dem Pfahl gerade unter dem Turban in die Stirne, ebenso spießte er slüchtig heransprengend mit dem blanken Säbel das Mohrenhaupt vom Boden auf. In allen solchen Künsten war er gewandt und glücklich, hier kam beides zu statten.

Gebt ihm den Rest, sagte die Fürstin, ich fürchte, er beschädigt euch noch mit den Krallen. — Berzeiht! erwiederte der Jüngling, er ist schon tot genug, und ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter auf euerm Schlitten glänzen foll. — Frevelt nicht! sagte die Fürstin: alles, was von Frömmigkeit im tiefen Herzen wohnt, entfaltet fich in solchem Augenblick. — Auch ich, rief Honorio, war nie frömmer als jest eben, deshalb aber denke ich ans Freudigste; ich blicke dieses Fell nur an, wie es euch zur Luft begleiten kann. — Es wurde mich immer an biesen schrecklichen Augenblick erinnern, versetzte sie. — Ist es doch, erwiederte der Jüngling mit glühender Bange, ein unschuldigeres Triumphzeichen, als wenn die Baffen erschlagner Feinde vor dem Sieger her zur Schau getragen wurden. - Ich werde mich an eure Rühnheit und Gewandtheit dabei erinnern und darf nicht hingufeten, daß ihr auf meinen Dant und auf die Gnade bes Fürften lebenslänglich rechnen könnt. Aber fteht auf; schon ift tein Leben mehr im Tiere, bedenken wir das weitere, vor allen Dingen steht auf! - Da ich nun einmal kniee, versetzte der Jungling, ba ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andre

Beije unterfagt ware, fo lagt mich bitten, von ber Gunft, von der Gnade, die ihr mir guwendet, in diefem Augenblick versichert zu werden. Ich habe schon so oft euern hohen Gemahl gebeten um Urlaub und Beraunstigung einer weitern Reise. Wer bas Glück hat, an eurer Tafel zu fiken, wen ihr beehrt, eure Gesellschaft unterhalten zu dürfen, der muß die Belt gesehen haben. Reisende ftromen von allen Orten ber, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Bunfte irgend eines Beltteils gesprochen wird, ergeht an ben eurigen jedesmal die Frage, ob er dafelbft gewesen fei? Niemanden traut man Berftand zu, als wer das alles gesehen hat; es ist, als wenn man fich nur für andre zu unterrichten hätte.

Steht auf! wiederholte die Fürstin, ich möchte nicht gern gegen die Überzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten, allein wenn ich nicht irre, so ist die Urfache, warum er euch bisher guruckhielt, bald gehoben. Seine Absicht mar, euch gum selbständigen Edelmann herangereift gu feben, ber fich und ihm auch auswärts Ehre machte, wie bisher am Hofe, und ich dachte, eure That mare ein fo empfehlender Reisepaß, als ein junger Mann nur in die Welt mitnehmen fann.

Daß anstatt einer jugendlichen Freude eine gewiffe Trauer über fein Geficht zog, hatte bie Fürstin nicht Beit zu bemerten, noch er feiner Empfindung Haum gu geben, benn haftig ben Berg berauf, einen Rnaben an der Hand, fam eine Frau geradezu auf die Gruppe los, die wir fennen; und faum war Honorio sich befinnend aufgestanden, als fie fich heulend und schreiend über ben Leichnam ber warf und an biefer Sandlung, fowie an einer, obgleich reinlich anftändigen, boch bunten und feltsamen Rleidung sogleich erraten ließ, fie fei bie Meifterin und Barterin biefes dabin gestreckten Geschöpfes, wie denn der schwarzaugige, schwarz-

#### ANDRIANANAN 660 NAMBANANANA

lockige Anabe, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger heftig aber tief gerührt neben ihr kniete.

Den gewaltsamen Ausbrüchen ber Leidenschaft biefes unglücklichen Weibes folgte, zwar unterbrochen, itokweise ein Strom von Worten, wie ein Bach fich in Ubfaten von Gelfen gu Gelfen fturgt. Gine natur= liche Sprache, furz und abgebrochen, machte fich einbringlich und rührend; pergebens wurde man fie in unfre Mundarten übersetzen wollen, den ungefähren Inhalt dürfen wir nicht verfehlen. Sie haben dich er= mordet, armes Tier! ermordet ohne Not! Du warft gahm und hättest bich gern ruhig niedergelaffen und auf uns gewartet; denn beine Rußballen ichmerzten dich, und beine Krallen hatten feine Kraft mehr! Die beiße Sonne fehlte bir, fie ju reifen. Du marft ber schönste beinesgleichen; wer hat je einen königlichen Tiger fo herrlich ausgestreckt im Schlafe gesehen, wie bu nun hier liegft, tot, um nicht wieder aufzustehen. Wenn du des Morgens aufwachtest beim frühen Tagschein und den Rachen aufsverrteit, ausitreckend bie rote Bunge, fo schienst du uns zu lächeln, und wenn schon brullend, nahmit bu doch spielend bein Futter aus den Banden einer Frau, von den Fingern eines Rindes! Wie lange begleiteten wir dich auf deinen Fahrten, wie lange war beine Gesellschaft uns wichtig und fruchtbar! Uns! uns, gang eigentlich tam bie Speife von den Freffern, und fuge Labung von den Starten. So wird es nicht mehr fein! Wehe, wehe!

Sie hatte nicht ausgeflagt, als über die mittlere Höhe des Bergs am Schloffe berab Reiter heransfprengten, die alsobald für das Jagdgesolge des Fürsten erfannt wurden, er selbst voran. Sie hatten in den hintern Gebirgen jagend die Brandwolken aufsteigen sehen und durch Thäler und Schluchten, wie auf gewaltsam hekender Jagd, den geraden Weg nach diesem

traurigen Zeichen genommen. Über die fteinige Blöffe einhersprengend ftukten und ftarrten fie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werdend, die fich auf der leeren Kläche merkwürdig auszeichnete. Nach dem ersten Erfennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was ber Unblick nicht felbst ergab, mit wenigen Morten erläutert. So stand der Fürst vor dem feltfamen unerhörten Greignis, einen Rreis umber von Reitern und Nacheilenden zu Ruße. Unschlüffig mar man nicht, was zu thun sei; anzuordnen, auszuführen war der Fürst beschäftigt, als ein Mann sich in den Areis drängte, groß von Gestalt, bunt und munderlich gefleidet wie Frau und Kind. Und nun gab die Familie zusammen Schmerz und Überraschung zu erkennen. Der Mann aber, gefaßt, ftand in ehrfurchtspoller Entfernung vor dem Fürften und fagte: Es ift nicht Rlagenszeit: ach, mein Berr und mächtiger Räger, auch der Löwe ift los, auch hier nach dem Gebira ift er hin, aber schont ihn, habt Barmherziakeit, daß er nicht umkomme, wie dies aute Tier.

Der Löwe? fagte der Fürst, haft du feine Spur? -Sa Berr! Gin Bauer dort unten, der fich ohne Not auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinauf, aber ich fah ben großen Trupp Menschen und Pferde vor mir, neugierig und hilfsbedürftig eilt ich hierher. - Alfo - beorderte der Fürft - muß Die Jagd fich auf diese Seite ziehen; ihr ladet eure Gewehre, geht fachte ju Bert, es ift fein Unglück, wenn ihr ihn in die tiefen Balber treibt; aber am Ende, guter Mann, werden wir euer Gefchöpf nicht schonen können: warum wart ihr unvorsichtig genug. fie entkommen zu laffen? - Das Feuer brach aus, versette jener, wir hielten uns still und gesvannt, es verbreitete fich schnell, aber fern von uns, wir hatten Baffer genug ju unfrer Berteidigung, aber ein Bulverschlag flog auf und warf die Brande bis an uns heran,

über uns weg; wir übereilten uns und sind nun uns alückliche Leute.

Noch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt, aber einen Augenblick schien alles zu stocken, als oben vom alten Schloß berab eilig ein Mann beranspringend gesehen ward, den man bald für den angestellten Bächter erfannte, der die Werkstätte des Malers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaufsichtigte. Er fam außer Atem springend, doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt: oben hinter der höhern Ringmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert am Juge einer hundertjährigen Buche und verhalte sich ganz ruhig. Argerlich aber schloß der Mann: Warum habe ich gestern meine Buchse in die Stadt getragen, um sie ausputen zu lassen, er wäre nicht wieder aufgestanden, das Rell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich beffen wie billig zeit= lebens gebrüftet.

Der Fürst, dem seine militärischen Ersahrungen auch hier zu statten kamen, da er sich wohl schon in Hällen gesunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Übel herandrohte, sagte hieraus: Welche Bürgschaft gebt ihr mir, daß wenn wir euers Löwen schonen, er nicht im Lande unter den Meinigen Verderben anrichtet?

Hier diese Frau und dieses Kind, erwiederte der Bater hastig, erbieten sich, ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, dis ich den beschlagnen Kasten herausschafse, da wir ihn denn unschäblich und unbeschädigt wieder zurückbringen werden.

Der Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, das man sonst die sanste, süße Flöte zu nennen pflegte; sie war kurz geschnäbelt wie die Pfeisen; wer es verstand, wußte die anmutigsten Töne daraus hervorzulocken. Indes hatte der Fürst den Bärtel gefragt, wie der Löwe hinausgekommen.

Dieser aber verseite: Durch den Hohlweg, der auf beiden Seiten vermauert von jeher der einzige Zugang war und der einzige bleiben soll; zwei Fußpfade, die noch hinaufführten, haben wir dergestalt entstellt, daß niemand als durch jenen ersten, engen Unweg zu dem Zauberschlosse gelangen könne, wozu es Fürst Friederichs Geist und Geschmack ausbilden will.

Nach einigem Nachdenken, wobei sich der Kürst nach dem Kinde umsah, das immer sanft gleichsam zu präludieren fortgesahren hatte, wendete er sich zu Hosonorio und sagte: Du hast heute viel geleistet, vollende das Tagwert. Besetze den schmalen Weg, haltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher, als dis ihr das Geschöpf nicht sonst zurückseuchen könnt; allenfalls macht ein Feuer an, vor dem er sich fürchtet, wenn er herunter will. Mann und Frau möge für das übrige stehen. Eilig schieste Honorio sich an, die Besetelbe zu vollführen.

Das Kind verfolgte seine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Geseth, und vielleicht eben deswegen so herzergreisend; die Umstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Weise, als der Bater mit auständigem Enthusiasmus zu reden ansing und fortsuhr:

Gott hat dem Fürsten Beisheit gegeben und 3112 gleich die Erkenntnis, daß alle Gotteswerke weise sind, jedes nach seiner Art. Seht den Fessen, wie er sest steht und sich nicht rührt, der Bitterung trotzt und dem Sonnenschein; uralte Bäume zieren sein Haupt, und so gekrönt schaut er weit umsper; stürzt aber ein Teil herunter, so will es nicht bleiben, was es war, es fällt zertrümmert in viese Stücke und bedeckt die Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht versharren, mutwillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie auf, zum Finse trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widersprenstig, eckig, nein, glatt und abes

gerundet gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Fluß zu Fluß, endlich zum Ocean, wo die Riesen in Scharen daher ziehen und in der Tiese die Awerae wimmeln.

Doch wer preift den Ruhm des Herrn, den die Sterne loben von Ewigkeit zu Ewigkeit! Barum feht ihr aber im fernen umber? betrachtet bier die Biene, noch frät im Berbst sammelt sie emsia und baut sich ein Saus, winkel und wagerecht, als Meister und Gefelle: schaut die Umeise da! sie kennt ihren Weg und perliert ihn nicht, sie baut sich eine Wohnung aus Grashalmen, Erdbröslein und Riefernadeln, fie baut es in die Höhe und wölbt es zu: aber sie hat umsonst gearbeitet, benn das Pferd stampft und scharrt alles auseinander, feht bin! es gertritt ihre Balten und gerstreut ihre Planken, ungeduldig schnaubt es und kann nicht raften, denn der Herr hat das Roß zum Gesellen bes Windes gemacht und jum Gefährten bes Sturms. daß es den Mann dahin trage, wohin er will, und Die Frau, mobin fie begehrt. Aber im Balmenwald trat er auf, der Löwe, ernsten Schrittes durchzog er die Wüste, dort herrscht er über alles Getier, und nichts widersteht ihm. Doch der Mensch weiß, ihn zu gahmen, und das graufamfte der Geschöpfe hat Chrfurcht vor dem Gbenbilde Gottes, wornach auch die Engel gemacht find, die dem Berrn dienen und feinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht; er blieb feft und getroft, und das wilde Brullen unterbrach nicht feinen frommen Gefang.

Diese mit dem Ausdruck eines natürlichen Ensthusiasmus gehaltne Rede begleitete das Kind hie und da mit anmutigen Tönen; als aber der Bater geendigt hatte, sing es mit reiner Kehle, heller Stimme und geschickten Läusen zu intonieren an, worauf der Bater die Flöte ergriff, im Einklang sich hören ließ; das Kind aber sana:

#### AURURURURU 665 URURURURU

Aus den Gruben, hier im Graben Hor ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Löw und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja die sansten, frommen Lieder Hoabens ihnen angethan!

Der Bater fuhr fort, die Strophe mit der Flöte zu begleiten, die Mutter trat hie und da als zweite Stimme mit ein.

Eindringlich aber ganz besonders war, daß das Kind die Zeilen der Strophe nunmehr zu andrer Ordnung durcheinanderschob und dadurch wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, doch das Gefühl in und durch sich felbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieder, Uns in Tönen zu erlaben, Welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graben, Wäre da dem Kinde bang? Diese sansten, frommen Lieder Lassen Unglück nicht heran: Engel schweben hin und wieder, Und so ist es schon gethan.

Sierauf mit Kraft und Erhebung begannen alle brei:

Denn der Ewge herrscht auf Erden, Über Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe, Glaub und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Alles war still, hörte, horchte, und nur erst, als die Töne verhallten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls beobachten. Alles war wie beschwichtigt; jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jest das Unheil übersähe, das ihn vor kurzem debroht hatte, blickte nieder auf seine Gemahlin, die an ihn gelehnt sich nicht versagte, das gestickte Tüchlein hervorzuziehen und die Augen damit zu bedecken. Es that ihr wohl, die jugendliche Brust von dem Druck erleichtert zu fühlen, mit dem die vorhergehenden Mientenssie belastet hatten. Eine vollsommne Stille des herrschte die Menge, man schien die Gesahren vergessen haben, unten den Brand, und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Wink, die Pferde näher herbei zu führen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung, dann wendete er sich zu dem Weibe und sagte: Ihr glaubt also, daß ihr den entsprungnen Söwen, wo ihr ihn antresst, durch euern Gesang, durch dem Gesang dieses Kindes mit Hilse dieser Flötentöne beschwichtigen und ihn sodann umschädlich sowie unbeschädigt in seinen Verschluß wieder zurückbringen könntet? Sie bejahten es, versichernd und beteuernd; der Kastellan wurde ihnen als Wegweiser zugegeben. Nun entsernte der Fürst mit wenigen sich eiligst, die Fürstin solgte langsamer mit dem übrigen Gesolge; Mutter aber und Sohn stiegen von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, geleitet steiler gegen den Berg hinan.

Vor dem Eintritt in den Hohlweg, der den Zugang zu dem Schloß eröffnete, fanden sie die Jäger beschäftigt, dürres Reisig zu häufen, damit sie auf jeden Fall ein großes Feuer anzünden könnten. — Es ist nicht Not, sagte die Frau, es wird ohne das alles in Güte geschehen.

Weiter hin auf einem Mauerstücke sitzend erblickten sie Honorio, seine Doppelbüchse in den Schoß gelegt, auf einem Posten als wie zu jedem Greignis gesaßt. Aber die Gerankommenden schien er kaum zu bemerken, er saß wie in tiesen Gedanken versunken, er sah umher wie zerstreut. Die Frau sprach ihn an mit Bitte, das Feuer nicht anzünden zu lassen, er schien jedoch ihrer Nede wenig Ausmerksamkeit zu schenken; sie redete lebhaft fort und ries: Schöner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen, ich klucke dir nicht, schone meinen Löwen, guter junger Mann, ich segne dich.

Honorio schaute gerad vor sich hin, dorthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann. — Du schaust nach Abend, rief die Frau, du thust wohl daran, dort giebts viel zu thun: eile nur, säume nicht, du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst. Hier zuerst sterwinden zu lächeln, die Frau stieg weiter konnte sich aber nicht enthalten, nach dem Zurückbleibenden nochmals umzublicken; eine rötliche Sonne übersschie sein Gesicht, sie glaubte nie einen schönern Jüngsling gesehen zu haben.

Wenn euer Kind, sagte nunmehr der Wärtel, stötend und singend, wie ihr überzeugt seid, den Löwen anlocken und beruhigen kann, so werden wir uns desselben sehr leicht demeistern, da sich das gewaltige Tier ganz nah an die durchbrochnen Gewölde hingelagert hat, durch die wir, da das Haupthor verschüttet ist, einen Eingang in den Schloßhof gewonnen haben. Lockt ihn das Kind hinein, so kann ich die Öffnung mit leichter Mäthe schließen, und der Knabe, wenn es ihm gut deucht, durch eine der kleinen Wendeltreppen, die er in der Ecke sieht, dem Tiere entschlüpfen. Wir wollen uns verbergen, aber ich werde mich so stellen, daß meine Kugel jeden Augenblich dem Kinde zu Hilfe kommen kanne.

#### ANDERSONS 668 INTERIORIA

Die Umftände sind alle nicht nötig. Gott und Runft, Frommigkeit und Glück muffen das befte thun. Es sei, versette ber Bartel, aber ich kenne meine Pflichten. Erst führ ich euch durch einen beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hinauf, gerade bem Gingang gegenüber, den ich erwähnt habe, das Kind mag hinabfteigen, gleichsam in die Areng des Schauspiels, und das befänftigte Tier dort hereinlocken. Das geschah: Märtel und Mutter faben verstedt von oben berab. wie das Rind die Mendeltreppen hinunter in dem flaren hofraum fich zeigte und in ber duftern Öffnung gegenüber verschwand, aber sogleich seinen Flotenton hören ließ, der sich nach und nach verlor und endlich verstummte. Die Bause war ahnungsvoll genug, den alten mit Gefahr bekannten Sager beengte ber feltne menschliche Kall. Er sagte sich, daß er lieber persönlich dem gefährlichen Tiere entgegen ginge: die Mutter jedoch, mit heiterm Geficht übergebogen horchend, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerken.

Endlich hörte man die Flöte wieder, das Kind trat aus der Höhle hervor mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langsam und, wie es schien, mit einiger Beschwerde. Er zeigte hie und da Luft, sich niederzulegen, doch der Knade sührte ihn im Halbstreise durch die wenig entblätterten, buntzbelaubten Bäume, dis er sich endlich in den letzen Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke hereinsandte, wie verklärt niedersetzt und sein beschwichtigendes Lied abermals begann, dessen Wiederzholma wir uns auch nicht entrieben können.

Aus den Gruben, hier im Graben Hör ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang?

### AUGURUAUAU 669 URUKURUKU

Löw und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja die sansten frommen Lieder Habens ihnen angethan.

Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwer rechte Vordertatze auf den Schoß gehoben, die der Knabe sortsingend anmutig streichelte, aber gar bald bemerkte, daß ein scharser Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgfältig zog er die verlegende Spike hervor, nahm lächelnd sein buntseidnes Halstuch vom Nacken und verband die greuliche Taße des Untiers, sodaß die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückbog und vielleicht angewohnterweise Beisall gerusen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustzuis des Wärtels erinnert worden, daß die Geschr nicht vorüber sei.

Glorreich sang das Kind weiter, nachdem es mit wenigen Tönen vorgespielt hatte:

Denn der Emge herrscht auf Erden, über Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwert erstarrt im Hiebe, Glaufes Schwert erstarrt im Hiebe, Glaub und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Ist es möglich zu benken, daß man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpses, des Tyrannen der Wälder, des Despoten des Tierreiches, einen Ausdruck von Freundlichkeit, von dankbarer Justiedenheit habe spüren können, so geschah es hier, und wirklich sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger siegereicher Überwinder, jener zwar nicht wie der Über-

### ASSESSABLANCAS 670 NAMAMAMAMA

wundne, denn seine Kraft blieb in ihm verborgen, aber doch wie der Gezähmte, wie der dem eignen friedlichen Willen Anheimgegebne. Das Kind slötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend und neue hinzusügend:

Und so geht mit guten Kindern Selger Engel gern zu Rat, Böses Wollen zu verhindern, Zu beförbern schöne That.
So beschwören, sest zu bannen Liebem Sohn ans zarte Knie Ihn, des Waldes Hochtprannen, Frommer Sinn und Melodie.









